

Ger 6905, 130.10(2)



# HARVARD COLLEGE LIBRARY



JOHN L. WARREN FUND

H. Barner

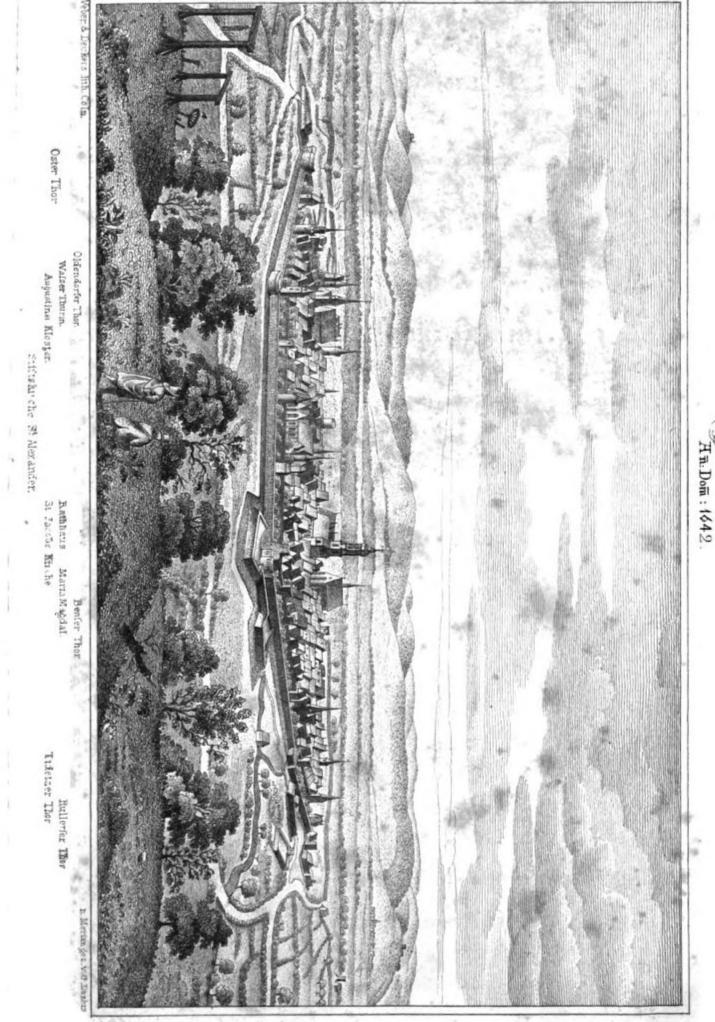

Oster Thor-

St Jacobe Minche

Digitized by Google

# Geschichte

ber

# Stadt Einbeck,

nebst

# geschichtlichen Nachrichten

über

die Stadt und ehemalige Grafschaft Dassel, die um Einbeck liegenden Dörfer, Kirchen, Kapellen, Klöster, Burgen und abeligen Sitze.

Bon

S. 2. Sarland.

Bweiter Band.

Mit 124 Abbilbungen. Tafel 1-11.

Einbed, 1859.

Commissions = Berlag von S. Chlers. (Eigenthum bes Berfaffers.)

Ger. 6905. 130.10 (2)

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY FEB 3 1965

## Borwort.

#### ~0088@&0880~

218 ich mich vor brei Jahren zur Herausgabe einer Geschichte ber Stadt Einbed entschloß, fonnte ich die Befürchtung nicht unterbrucken, baß bas Werk nur einen geringen Leferkeis finden und aus Mangel an Unterftützung nicht zur Bollenbung gelangen wurde, ahnlich vielen andern berartigen Unternehmungen. Um so mehr gereicht es mir zu außerorbentlicher Freude, daß meine geringen Erwartungen bedeutenb übertroffen sind. Es hat sich nicht allein eine genügende Anzahl von Subscribenten gefunden, damit die Druckfosten gedeckt werden können, sondern ich habe das Glück, mich der besondern Unterftubung hochgebietenber, hochgeachteter und wohlwollenber Manner zu erfreuen. Beiden, meinen geehrten Subscribenten sowohl, als auch meinen hohen Gönnern, bin ich zu außerorbentlichem Danke verpflichtet. Die vielfachen Beweise von Huld und Gewogenheit, welche mir geworden find, treiben mich an, meinen Eifer zu verboppeln und, fo viel mir Gott die Kraft verleiht, bahin zu ftreben, daß ich mich bes Vertrauens, das man in mich gesetzt hat, würdig mache.

So übergebe ich benn meinen geehrten Subscribenten ben zweiten Band meiner Geschichte. Je dürftiger die Quellen für den ersten Band mir flossen, desto reichlicher ist das Material, welches mir für den zweiten Band zu Handen gekommen; nur bei Bearbeitung der Reformationszeit, als der Periode noch angehörend, aus welcher die betreffenden Documente in den Flammen aufgegangen sind, ist ein Mangel an hinreichenden und zuverlässigen Nachrichten mir fühlbar geworden. So weit meine Bekanntschaft geht, handeln

von ber Reformation in hiefiger Gegend folgenbe Werte:

1) Johann Lenner's bekannte Daffelsche und Einbechsche Chro-

nit, I. Theil, 5. Buch, 41. Rapitel.

2) Hamelmanni opera genealogica-historica, herausgegeben von Wasserbach. Lemgo, 1711. pag. 914 bis 919.

3) Georg Fathschild's Historica enarratio, quomodo ecclesia et schola Einbecensium a fermento purgata pontificio, sanam eamque quidem unicam veram christianam fidem, Lutheranam nempe, susceperit. Es ist von diesem Buche und bessen Versasser im zweiten Kapitel, Seite 6, noch weiter die Rede.

4) Nachrichten und Documente von der Stiftspfarre, Stiftssschule, auch andern Merkwürdigkeiten in Einbeck, imgleichen von den Pfarren der Einbeckschen Inspection, gesammelt von Heinrich Philipp Guden (Gudenius). Manuscript. Dies Manuscript kam aus der Bibliothek des Guden an das Consistorium zu Hannover. Im Jahre 1758 wurde davon eine Abschrift verfertigt, welche sich in der Registratur der Superintendentur zu Einbeck besindet.

5) Großeurd's Reformationsgeschichte von Hullersen und Kohnsen. Im theologischen Magazin. Gotha, 1764. B. 3, St. 3 und

4, Seite 171 und 206.

6) Ueber ben ersten Anfang der lutherischen Religion in unserm Lande. Im hannoverschen Magazin, Jahrgang 1805, St. 101 bis 103.

7) J. K. F. Schlegel's Kirchen- und Reformationsgeschichte von Nordbeutschland und den Hannoverschen Staaten, 2. Band, S. 94 bis 96 und S. 211 bis 212.

8) Havemann's Geschichte ber Lande Braunschweig und Lune-

burg, neuefte Ausgabe, Seite 360-370.

Alle diese Schriften, die Schlegel'sche und Havemann'sche nicht ausgenommen, enthalten, was die Reformation in Einbeck anbetrifft, viele Unrichtigkeiten.

Ueber die Betheiligung Einbecks am schmalkaldischen Bunde ist Hortleder's Schrift: "Von den Ursachen des teutschen Kriegs Kaiser Carls V. wider die schmalkaldischen Bundes-Oberste, Anno 1546 bis

1558, Frankfurt, 1617" benutt worden.

Andere Quellen habe ich am geeigneten Orte weiter nachsgewiesen. Von dem Jahre 1540 an bieten die Archive der hiesigen Stifter, so wie auch vorzugsweise das städtische Archiv einen reichen, größtentheils unbearbeiteten Stoff. Außerdem aber sind mir von meinen Freunden und Mitarbeitern viele schäpenswerthe Beiträge zu Theil geworden.

Die Unvollfommenheit meiner Arbeit erkennend, bitte ich schließ=

lich, auch diesen Band mit Nachsicht aufnehmen zu wollen.

Der Verfaffer.

### Erstes Kapitel.

Ginbed auf feiner höchsten Sohe. Blubender Sandel. Große Bevölferung. Großartige Bau= unternehmungen.

Die Regierungszeit des Kaisers Maximilian I. (1495 bis 1519) burfen wir unstreitig als bas goldene Zeitalter ber Stadt Einbeck bezeichnen. Denn während früher häufige Fehden zwischen Fürsten und Städten ben Bürger in feinem Erwerbe beunruhigten, trat mit Errichtung des allgemeinen ewigen Landfriedens und des Rammergerichts eine Zeit ber Erholung und der Ruhe ein, wodurch die Stadte im Innern gekräftigt wurden und Sandel und Gewerbe einen neuen Aufschwung bekamen.

Die unglückliche, blutige und verberbliche Fehde bei Tadmanns Graben im Jahre 1479 hatte Einbedt zwar eines großen Theils feiner besten Burger beraubt und bie Stadt in große Schulden gebracht, allein dies Ungemach scheint zu Ende des funfzehnten Sahrhunderts schon vollständig über= wunden zu fein; wir gewahren einen raschen Aufschwung, ber und in Erstaunen fest, einen Reichthum, ber zum Sprich= wort wurde, eine Bevolkerung, die die jetige um das Dop= pelte übertraf. Wie konnte es auch anders fein, benn hier waren eben die Elemente, die zu dem gedeihlichen Aufschwunge einer Stadt erforderlich find, in reichem Mage vorhanden. -

Einbede Sandel erftredte fich, begunftigt von der Sanfa, felbst über Deutschlands Granzen binaus; vorzüglich mar es das vortreffliche Bier, welches nach allen Weltgegenden verfahren murde; es murzte neben dem Beine bie fürstlichen Tafeln, es war bas Lieblingsgetrant bei burgerlichen Festen in ben meisten Stadten bes Sanfa = Bundes. Un manchen Orten, 3. B. in Bodenwerder und in Erfurt, wurde jahrlich

eine bebeutende Steuer vom burchgehenden Ginbeder Biere erho= ben, fo wie auch die Städte, wo es verfellt murde, eine nicht geringe Abgabe bavon bezogen. Bon nah und fern kamen wöchentlich viele Wagen, um Ladungen des beliebten Ge= tranks in Empfang zu nehmen; biefe trafen in ber Regel nicht leer ein, fondern führten der Stadt Rorn, Sopfen und andere Bedürfnisse zu. Wegen des bedeutenden Berbrauchs an Fässern hielten sich hier gegen 60 bis 80 Böttchermeister auf, die mit ihren Gefellen, wie wir im I. Theile, Rap. 62, Seite 240 gefehen haben, jahrlich eine befondere Festlichkeit und einen Tang veranstalteten. Bur Berbeischaffung der Frucht gab es hier große Kornhandlungen, die oft im Befit von mehren taufend Maltern waren. Der lebhafte Handel beschäftigte auch eine große Anzahl von Fuhrleuten. Neben ber Bierfabrikation und dem Bierhandel blühten hier noch viele andere Gewerbe, namentlich gab es hier viele Maler, Bildhauer, Baffenschmiede, Zimmerleute, Steinhauer und Wo aber Handel und Gewerbe blühen, wo Bohl= habenheit sich entwickelt, da pflegen auch die Wiffenschaften bald einzukehren. So gefchah es, daß Einbeck für die da= malige Zeit auf einer bedeutenden Stufe der Bildung ftanb. Die hiefige Domschule war eine ber berühmtesten im ganzen nördlichen Deutschland; Ginbecks Sohne bekleideten bedeutende Lehrstühle auf Hochschulen und erlangten großen Ruf (S. Theil I. Seite 256). Die damals hier befindlichen drei Bibliotheken gaben angehenden Lehrern und Schülern Rah= rung zu geiftiger Entwickelung und Fortbildung. Die hiefigen Stifter, Kirchen und Klöster unterhielten eine große Bahl von Beiftlichen, zu benen fich, unterftutt burch fromme Stiftungen, noch eine Menge von Vicarien und Commendatarien gesellte, die bem religiösen Gultus einen nach damaliger Art erheblichen Aufschwung verliehen und namentlich an hohen Festen und bei feierlichen Processionen einen großen Pomp und ein großes Geprange entwickelten. Durch den lebhaften Berkehr, durch das herrliche Bier, nicht minder durch die berühmte Schule und endlich burch die prunkhaften religiöfen Festlichkeiten wurde eine Menge wohlhabender Familien in die Stadt gezogen, namentlich Abelige, die entweder hier ihren

5 5-PH /

immerwährenden Aufenthalt hatten, oder in der Stadt doch wenigstens ein Absteigequartier befagen, um bei Jahrmarkten, bei Faschingsspielen, Schulfeierlichkeiten und bei großen Pro= ceffionen hier anwesend zu sein. So ist es benn nicht zu verwundern, daß man innerhalb der Stadt 2000 Saufer gahlte und die Bahl der Einwohner in jener Periode minde= stens auf 12000 zu veranschlagen ift. Die außerst gedrängt stehenden, felbst an den Stadtmauern aufgeführten Säuser vermochten indeß schon seit dem Anfange des funfzehnten Jahrhunderts die Bevölkerung nicht zu fassen; man behalf fich fogar mit ben feit bem Jahre 1400 angelegten Thurmen in der Stadtmauer und mit Stuben und Zimmern über ben Stadtthoren; selbst die außersten Bollwerke vor den Thoren wurden bewohnt. Das aus jener Periode auf uns ge= kommene alte Rathhausbuch enthält eine Menge von Urkun= ben, laut beren enge Raume in ben Teftungswerken, mit benen fich jest eine Tagelohner = Familie nicht behelfen wurde, zur Wohnung auf Lebenszeit (to orer woninge de wile se levet) gegen eine jährliche Rente überlaffen wurden. Einige Bei= fpiele der Art mögen hier Raum finden.

- 1) Der Priester Bartold Bornemann von der Drenderborch bewohnte 1421 den hohen Thurm in der Mauer bei der Münsterkirche;
  - 2) Sans Müller bas außerfte Tiederer Thor, 1465;
  - 3) Sans Thiele das mittlere Tiederer Thor, 1467;
- 4) Dem Stadtzimmermeister Kipp, einem Vorfahren der jetzigen Patricier=Familie Kipp, wurde wegen seiner Verzdienste um die Stadt (umme sunderlikes denstes willen den mester Gereke Kippen unser Stadt hesst gedan unde noch don mach) im Jahre 1475 die Wohnung über dem Benser Thor eingeräumt;
- 5) Hinrick Kulevothe faufte 1485 den kleinen Thurm vor dem Tiederer Thore;
- 6) Hans Hattensleff 1486 den außersten Thurm vor dem Tiedexer Thore;
- 7) Hans Ellinges 1487 den außersten Thurm vor dem Ofterthore;

8) Valentin Wismer 1489 die Stube über bem Tiedexer Thore;

9) Heinrich Rellinghusen 1490 ben Thurm am Dreckgraben, welchen früher Hinrick von Rode inne geshabt hatte;

10) Das Bollwerk am Dreckgraben wurde 1495 ber

Margarethe Florece auf Lebenszeit überlaffen.

Die Miether oder Käufer von solchen Festungswerken durften keine Schweineställe (koven) darin anlegen, noch Unzeinlichkeit (unstaticheit) darin dulden; sie mußten es sich gesfallen lassen, daß in Zeiten der Noth Wache und Mannschaft zur Vertheidigung hineingelegt wurde (weret van noiden dar up to wakende von orloges wegen edder were dar van to donde); sie dursten endlich keine versestete oder sonst berüchtigte Personen darin beherbergen.

Bemerken mussen wir hier noch, daß es damals innershalb der Stadt wenig Scheunen gab. Um die Stadt herum lagen nämlich bis in die Zeit des dreißigjährigen Krieges viele einzelne Höfe, von wo aus die um Einbeck besindliche Länderei cultivirt wurde. In der Gegend des alten Dorfes namentlich mussen diese Höfe am zahlreichsten gewesen sein, indem für die Bewohner derselben im Jahre 1510 die noch vorhandene Bartholomäiskirche erbaut wurde, wo die nördlich und östlich von Einbeck belegenen Höfe eingepfarrt waren.

Wie groß die Bevölkerung schon im Jahre 1479 war, ergiebt der Umstand, daß in der unglücklichen Schlacht bei Tackmanns Graben 1200 gerüstete Bürger sochten; mährend die Stadt jeht kaum die Hälfte dieser Zahl unter die Waffen

zu bringen vermöchte.

Einen sichern Beweis von der ehemaligen Macht der Stadt und von dem in ihr herrschenden Reichthume geben die aus jener Periode auf uns gekommenen großartigen Bausten. Sie sind theils Werke der Noth und der Vertheidigung, theils Werke des frommen Glaubens und religiöser Begeissterung. Zu ersteren zählen wir die Wälle mit den davor geschobenen Bastionen, die sämmtlich ihrer Vollendung nahe gebracht wurden. Zu den letzteren rechnen wir die himmelsanstrebenden Thürme und die im großartigen Maßstade ans

5-171 Vi

gelegten Kirchen. Bon diesen erreichten die Neustädter Kirche und der Marktthurm ihre Vollendung; der prachtvolle Dom zum Münster wurde indeß im Bau gestört, und die Ohnsmacht der nachfolgenden Generationen vermochte das so großsartig Begonnene nicht fortzusühren; durch furchtbare Kämpfe erschlafft und dessen Kunstsinnes beraubt, wurde das erhabene Bauwerk, um demselben wenigstens einen Schein von Vollsendung zu geben, verunstaltet.

Die nun folgenden Creignisse ließen die Stadt von ihrer schwindelnden Höhe herabsinken, und dis auf den heutigen Tag hat dieselbe ihre alte Herrlichkeit nicht wieder erreichen können; einzelne günstige Perioden waren nur vorübergehend, ihnen folgte wieder großes Unglück, welches, wie der Rückfall bei einem Siechthum, die noch vorhandene Kraft in größerm

Maße verzehrte. -

## Zweites Kapitel.

Unfang ber Reformation in Ginbed. Johannes Cbbrecht, Pfarrer in Sullerfen. Die Augustiner= Monche Johannes Dornwelle und Ernft Bauer= meifter. Der Prior Gottschalt Kropp. Magregeln ber hiefigen Collegiat. Stifter und bes Stabt= die den neuen Glauben predigenden Mönche werden vertrieben. Rampf zwischen dem alten und bem neuen Glauben. Die reinere evangelische Lehre bricht fich immer mehr Bahn, fo daß bei ben Rirchen zu St. Jacobi und gur Reuftadt Prediger in Luthers Geift angeordnet werden. Furchtbare Aufregung zwischen den alten und neuen Confessions=Bermandten. Philipp ber Meltere von Grubenhagen legt fich endlich ins Mittel und ftiftet ben Bergleich vom Sahre 1529.

Bei dem lebhaften Verkehre, in welchem Einbeck mit ben meisten Städten Deutschlands stand, vorzüglich aber bei

bem für die bamalige Zeit bedeutenben Grabe ber Bilbung, welche hier in ben bobern Schichten vorherrschend mar, fonnte es nicht fehlen, daß die in Wittenberg angeschlagenen 95 Thefen des unfterblichen Reformators Dr. Martin Luther auch hier Unhanger fanten; ja, Ginbeck gehört zu ben Stadten, wo das reine Evangelium zuerst öffentlich gepredigt wurde. Die Radrichten über Die ersten reformatorischen Bestrebungen in hiefiger Stadt und Umgegend find übrigens widersprechend und unzuverläffig. Die nachfolgende Darstellung, weniger dem ungründlichen Letner, als vielmehr einem fpatern Schrift= steller, tem ehemaligen Rector Fathschild entnommen, durfte der Wahrheit am nachsten kommen a).

Der erfte, welcher in hiefiger Gegend auftrat, die neue Lehre zu verkündigen, mar Sohannes Ebbrecht, Pfarrer in Hullersen. Er fing ichon im Jahr 1522 an, deutsche Pfalme zu fingen und bas heilige Abendmahl unter beiderlei Geftalt zu reichen, wie auch wider bas Papftthum zu predigen. In Folge diefer Neuerungen fam an Sonn= und Festtagen eine große Menge Bolks, Manner und Beiber aus der Stadt nach Sullersen und wohnte dem Gottesdienfte bei. Weniger Unklang fand Johannes Ebbrecht bei feinen Pfarr= leuten; von diesen hingen ihm nur zwei an: der Müller Tile Wolf und Hans Buckhagen. Die Sache war übrigens noch zu neu, und die dem Papstthum streng zu= gethanen Domherrn bei den hiefigen Collegiat = Stiftern muß= ten es dahin zu bringen, daß der gedachte Prediger gefangen

Im Jahre 1785 übersette ber bamalige Rector Eubwig Gottlieb Crome in Einbeck diese Nachrichten und gab dieselben unter bem Titel: »Ursprung und Fortgang der Reformation in Einbeck« in den Druck. (Göttingen, bei Fr. Undr. Rosenbusch.)

a) Magister Georg Fathschild, geboren zu Einbeck 1573, war bis 1598 Conrector zu St. Alexandri, seit 1599 Rector daselbst und wurde bei der feierlichen Einweihung der hiestgen Rathsschule im Jahre 1611 Rector zur Neustadt. Im Jahre 1618 erhielt er von dem Herzoge Christian zu Braunschweig = Lüneburg einen Ruf als Pastor und Superintendent nach Burgdorf. Die von ihm über die Reformation in Einbeck hinters laffenen Nachrichten ftanben in einem alten Schulbuche und führten ben Titel: Historica Enarratio, quomodo ecclesia et schola Einbecensium a fermento purgata pontificio, sanam camque quidem unicam veram christianam fidem, Lutheranam nempe, susceperit. (Hiftorische Erzählung, wie die Kirche und Schule zu Ginbeck von bem papistischen Sauerteige gereinigt worben und die reine und einzig mabre driftliche Bebre, nämlich die lutberifche, ans genommen bat.)

genommen und nach Hunnesrück gebracht wurde. Nicht besser erging es seinen beiden Anhängern in Hullersen; Tile Wolf mußte die Mühle verlassen und Buckhagen wurde des Landes verwiesen a). Damit war die Sache für eine kurze Zeit abgethan.

3wei Sahre später, nämlich im Sahre 1524, wagte es ein Monch bes hiefigen Augustiner-Rlofters, Johann Dorn = welle, welcher durch fleißiges Lefen der Schriften Luthers aufgeklart worden war, die Irrthumer des Papsthums in öffentlichen Predigten in der Augustiner = Rirche anzugreifen und dagegen die reine Lehre des Evangeliums dem Bolke vorzutragen. Er foll, einer unverburgten Rachricht zufolge, fein Monchegewand auf offener Straße mit Fußen getreten und für eine Erfindung bes Teufels ausgegeben haben. Seine Predigten zogen eine große Menge von Buhörern beran, fo daß der Rath der Stadt fich genöthigt fah, einen Gerichts= biener hinzusenden, mit dem Befehle, die Buhörer in die Sande des Benkers zu überliefern. Es war aber ein folcher Haufen Bolks versammelt, daß die Rirche ihn nicht faffen konnte, fondern viele draußen vor der Thur stehen bleiben Der Gerichtsbiener hielt es daher für bedenflich, bier einzuschreiten, sondern fehrte unverrichteter Sache gurud und berichtete unterthanigst, mas er gefehen und gehört hatte und betheuerte, es fei unmöglich, fo viele Menschen mit bem Schwerte hinzurichten b).

Die Domherren zu St. Alexandri und Beatä Mariä Wirginis widersetzten sich indeß der neuen Lehre mit einer solchen Energie, daß Dornwelle und die übrigen ihm gleich= gesinnten Klosterbrüder eine kurze Zeit zum Schweigen gesbracht wurden c). Die Mönche konnten sich indeß dabei nicht beruhigen, sondern riesen im Jahre 1525 den Prior des Augustiner=Klosters zu Herford, Gottschalk Kropp, zu Hüsse. Dieser, in dem Ruse großer Gelehrsamkeit stehend,

<sup>2)</sup> Legner, Daffelsche und Einbecksche Chronik, I. Theil, Kapitel 41, Blatt 39 und 40.

t) Fathschild, 1. c.
e) Fathschild sagt: Der Teufel, ber bies aufgehende Licht bes Evangelii dem armen Bolke mißgönnte, trieb und reizte die rasenden Canonicos, daß sie sich diesem Prediger aus allen Kräften widersetzen.

und ein eifriger Unhanger Luthers, mar früher Prior bes hiefigen Augustiner-Rlosters gewesen und hatte sich nicht allein bei ben Klosterbrüdern, sondern überhaupt in ber gangen Stadt fehr beliebt gemacht. Unter der Aegide dieses Kropp versuch= ten nun Johann Dornwelle, Ernst Bauermeister (Burmester), die Gebrüder Heinrich und Nicolaus Men und noch mehrere andere Klosterbruder einen neuen heftigen Anlauf gegen die alte Lehre und zeigten dem Bolke den mahren Weg bes Beils aus dem reinen Evangelio. Je ener= gischer indeß die Monche auftraten, defto fraftigere Magregeln ergriffen die hiesigen Collegiat-Stifter in Berbindung mit dem bamaligen Stadtrathe; man wähnte, bas heranbrechende Feuer mit Gewalt bampfen zu muffen. Fathschild erzählt: Die Ca= nonici ber hiefigen beiden Stifter, welche merkten, bag durch Bekanntmachung der papstlichen Betrügereien ihrem schändlichen Gewerbe und Kramereien großer Abbruch geschähe und ihr Bauch und ihre Rehle sich übel babei stehen würden, ruhten nicht, fondern trieben, gleichfam wie vom Satan befeffen, die Sache so weit, daß der damalige Herzog von Gruben= hagen, Philipp ber Meltere, gestachelt burch feinen Bruder Erich, Bischof zu Paderborn, in Berbindung mit dem hiefigen Stadtrathe die Monche aus dem Kloster entfernte und aus der Stadt trieb. Bauermeister wurde dem damaligen Ber= zoge zu Braunschweig, Heinrich dem Jungern, als Hofpredi= ger empfohlen und angenommen, benn er mar ein gelehrter Mann und ein vorzüglicher Redner; er hatte in Coln und Bologna studirt. Dornwelle und Kropp gingen nach Her= ford; letteren treffen wir später als Doctor der Theologie bei ber Universität Wittenberg. Dornwelle hatte keinen bleiben= den Aufenthaltsort, sondern begab sich von einem Orte zum anbern.

Aber die neue Lehre hatte in Einbeck seit dem Jahre 1524 schon zu tiese Wurzeln gefaßt, als daß es möglich gezwesen wäre, sie wieder zu verdrängen. Es waren ihr haupts sächlich die untern Schichten des Volks zugethan, namentlich die Gilden, vorzugsweise die Schuhmacher, Schneider, Schmiede und Kürschner. Als nun im Jahre 1528 auch mehre Unshänger der neuen Lehre in den Stadtrath gewählt wurden,

so geschah es, daß Conrad Bolen, welcher in dem Eremiten-Augustiner-Rloster zu Helmstedt gewesen, aber als Eiserer gegen das Papstthum von dort vertrieben und nach Einbeck gekommen war, als erster lutherischer Prediger bei der Marktfirche angeordnet wurde. Unlängst darnach, wahrscheinzlich auch noch im Jahre 1528, ward auch der Prior Gottschalk Kropp zurückberusen und ihm die Neustädter Kirche zum Predigen eingeräumt a).

Bon nun an begann ein arger und langer Kampf zwischen dem alten und dem neuen Glauben in Ginbeck. Die beiden Collegiat = Stifter und der übrige Clerus, die Ronnen= Klöfter, einige Augustiner und die vornehmften Bewohner ber Stadt, namentlich die Abeligen und Patricier, hingen bem Papftthum an und waren mit Anordnung und Ginführung ber beiden lutherischen Prediger nicht zufrieden. Die Beken= ner des neuen Glaubens hingegen wollten die alten firchlichen Bebrauche über ben Saufen sturgen und bedrohten felbst bas Fortbestehen der beiden Collegiat=Stifter und der Klöster. So gab es fast täglich Reibungen und argerliche Auftritte; Die Parteien fuchten einander fogar auf ben Strafen und Gaffen zu verhindern, in ihre Kirchen zu gehen und die ihrer Confession gemäßen gottesbienstlichen Sandlungen zu verrichten. Als nun im Sahre 1529 die in ben Stadtrath neu gewähl= ten Personen meiftens Unhanger bes neuen Glaubens waren, fo erreichte ber Kampf den höchsten Gipfel. Die Berwirrung wurde badurch noch vermehrt, daß die Stadt die an das Alexandri=Stift und an den Clerus zu leiftenden Abgaben, Renten, Zinsen u. s. w. verweigerte. Da fah fich denn end= lich Berzog Philipp der Aeltere, welcher auf dem Grubenhagen residirte, genöthigt, ins Mittel zu treten und zwischen den Collegiat=Stiftern und bem Clerus einerfeits und zwischen bem Stadtrathe und den Gilden andererfeits einen Religions-Bertrag abzuschließen. Die wesentlichen Punkte Diefes Bergleichs find folgende:

a) Unrichtig ist es, wenn Fathschilb behauptet, daß auch gleichzeitig ber verstriebene Bauermeister zurückzekehrt und zu St. Alexandri Prediger ges worden sei, da das AlexandrisStift die neue Lehre anzunehmen erst späster gedrungen wurde.

1) Die bei der Markt= und Neustädter Kirche angestell= ten Prediger mögen nach Beschaffenheit der gegenwärtigen Umstände bleiben und in den genannten Kirchen sowohl, als auch in der Augustiner Kirche predigen; sie sollen sich aber alles Zankens und Schmähens enthalten; auch soll ein jeder von ihnen dem Alexandri=Stifte jährlich eine Mark bezahlen.

2) Die beiden Collegiat = Stifter behalten freie Macht, die bisherigen kirchlichen Gebräuche nach wie vor in ihren Kirchen auszuüben, ohne darin auf irgend eine Art gestört zu werden. Es soll jedoch der bei dem Alexandri-Stifte angestellte Prediger sich eben so im Predigen benehmen, wie die Prediger bei den andern beiden Kirchen verpflichtet sind; dies

verspricht der Bergog bei bem Stifte zu bemirken.

3) Die Augustiner= und die Marien=Magdalenen=Konnen sollen ermächtigt sein, in ihren Klöstern zu bleiben und nicht nur ihre Einkünfte fort genießen, sondern auch die gotteß= dienstlichen Handlungen nach wie vor in ihren Kirchen ver=richten; jedoch sollen sie, wenn in diesen Kirchen die andern Confessions=Verwandten versammelt sind, durch ihre Gefänge und kirchlichen Handlungen keine Störungen veranlassen, auch sollen sie keine Mitglieder neu aufnehmen, indeß soll es auch jeder Person frei stehen, das Kloster zu verlassen.

4) Einem jeden Einwohner, er gehöre zum geistlichen oder weltlichen Stande, soll es unverwehrt sein, in die Kirche zu gehen, in welche er will, ohne von der andern Partel

darin irgendwie behindert zu werden.

5) Sollten Kaiser und Reich und ein kunftiges Concilium ein Anderes beschließen, so geschieht demselben durch diese Punkte kein Abbruch.

Der Bertrag, welcher noch mehre andere streitige Punkte schlichtet, lautet wörtlich:

Von Godes Gnaden Wy Philippus, Hertoge to Brunswick, Hertogen Albrechts zeligen Sohne, don kundt unde openbar hirz mede vor alswene. Nachdem sich zwischen unsern leven, andächztigen unde getruwen, den Erwerdigen und werdigen Herren Deken beider Capittel, Klostern und andern geistlichen to Einbeck up ein, unde den Ersamen, unsern leven, och getruwen Burgermestern, Radt unde Gilden unde Gemeinheit unser Stadt darsulvest to Einzbeck, andern beils, mannigfaltige Gebrecken, Erringe unde Twidracht

eine tietlanck wenden darher begangen unde erholden, hebben Wy uth gnedigen unde genegeden (geneigten) Willen unde Mitleid toz kunfftigen Schaden unde Vordarff unde Unrath to verhoden, och christliche Leve (Liebe) unde borgerlichen Freden unde Reinheit toz kunftig to erholden, Uns in eigener Person, mit todonde Unserer Erbaren Rethe, in gutliche Handelunge gelathen unde nach genochzsamer Verhor, vele gehabten Fliet, Moinge (Mühe) unde Arbeit de bevorten Parteien in der Gute gant unde gar voreiniget unde vordragen, wu nafolget:

1) Der angetogenen Vordracht unde Frieheit och anderer Vorscrivunge und Breve halben. Dat alle Vordrachte, Privilegia und Vorscrivunge, wu sich die Parteien underdanlich darinne vorplichtet hebben, ores Inholdes in Macht bliven schullen, jedoch mit Verklarunge unde in Mathe wu

hernach folget.

Dewile de van Einbeck den Rochpenni bekennen, entrichten se den billig, so serne dat Capittel St. Alexander den besittet; de Wordzunde Ervepenni, ohres angebens nabewiesen, schall ohme och betalt werden. Wat averst belanget den Uhtenpenni und den Fleischzteinden: dewile unde so lange dat benomede Capittel den Ossen unde Kempen nicht holden werde, schall och de Uhtenpenni unde Fleischteinde nich gegeven werden; wann se averst den Ossen unde Beren holden werden, welkes ohme to jeder Tidt ane alle Vorjahringe schall vorheholden blieven, denne schal och de Uhtenpenni und Fleischteinden na oldem Gebrucke ane Wedderunge edder Weizgeringe entrichtet werden.

3) Aller lei Rente. Wat den Geistlichen in Wedderkopes Wise, Rente edder Tinse verschreven sein to oren Leven edder Perssonen, seß edder seven gulden edder Mark up dat Hundert, schall henvorder densulvigen vieff unde nicht mehr gegeven werden; aver wat Leisgedinge is, datsulvige schall nach Inhalt der Vorschrievunge

gegeven werden.

4) Retardaten b). Wat aver van nachstundigen Tinsen edder allerlei Tinsen Retardaten uthstahn mag, darvan de Helsste to betalende, unde dat solde Betalinge to gelicken Deil in veir Jahren geschein schall, utbescheiden, wat van dussen vergangenen Jare hinderstellig, datsulvige ganz to betalen, unangesein, dat de Geistlicken och in Tinsen sitten; och dat düsser Dag bereide over driddehalve Jahre scholde geholden werden.

b) Rückständige Gelder.

- Fine I

a) Die Pfennige damaliger Zeit waren Silbermünzen, S. Th. I., Kap. 75. Der Rauchpfennig war eine Abgabe für den Besit eines Hauchsfangs, Schornsteins); Wordpfennige wurden für den Besit von Grund und Boden bezahlt. Unter Uhtenpennig, Uhteinpennig ist eine Art Weidesgeld, eine Abgabe für das Austreiben des Viehes, zu verstehen.

Ibt schall och ein Radt up openbar wittlike bedagede Rente na der Stadt Wonheit to der Betalinge unweigelick unde unvortochlick Hulpe don, darmedden Wy alse de Landesfurst Klagenden

unde Unlopenden unbelastet und overhaven blimen.

5) Garden tinse. Bon einem jowelken Morgen an Garden schall man geven dre Punt unde twe Honer (Hühner) awer nenne Epere, unde den Tegenden van Hoppen unde Klaß, alse de van Einbeck in orer verden Wedderklage sulbest bekannt, van older her gegeven, nu vorder to geben. So och befunden mochte werden, dat dinckplichtige Garden an de Geistlicken gekomen unde de desulvigen wedderum vorkopen wolden, dat dar to solkem Kope vor andern de jennigen effte ore Erven, darvan se an de Geistlicken gekomen sind, gestadet werden.

6) De Medinge (Miethe). Dat ock ben Borgern be Garben drei Jahr unde so vordan, dewile jemandes van dem Gezschlechte des ersten Meders des begert, wedder tho vermeden, idt were dann, dat de Tinß nicht to geborlicker Tyd betalt worden, edder der Kerken Personen de Garden sulvest gebrucken wolden, edder dat Capittel de Garden to Live verkopen wolde, doch dat se de drei Jare de Medinge to der Tyd gerade geschehen wore den Vermeder uthholden, wat aver an Retardaten noch uthsteit, dars

mede to holden, wo mit andern Retardaten.

7) Schulben van verdingenden Theinden Mener= hoffen unde Ackern, wenn folder Schulde uth stahet, dat be den Geistlicken schollen betalet werden, in twein Jaren folgende,

unde jowelfen Jars ben halven Deil gegeven werben.

8) Schott. De Proven, Vicarien unde Communien in beis ben Stiftern schollen Schotes frn blieven, doch, einem Rade unde gemeinen Rut to gube schullen fe tweihundert Mark entrichten, mit Breve unde Segeln an Sufern verschreven. Aver andere Geistlichkeit, wu de Namen hebben, Nemande uthbescheiden, schollen jeder hundert Mark, mit drittich Schillingen tho verschotende, unde dem Rade unde gemeinen Rut och verhundert Mark thokeren, dar: mede se bi soldem Schote bliven mogen, ebber bewile etliche veile Beiftlicke bat Schott alrede gebinget hebben, bat gelicker Gestalt, ben Summen nach, de andern od bingen mogen, uthbescheiben beide Stiffe, wo boven berort. Wat aver thokunftig mehr gekofft wert, dat sulve glick den Borgern to vorschotende, uthbescheiden hierinne effte jemand bat Schott bereits gedinget hebbe, bat scholl, so bliven. De uthbescheiben Leifgedinge von ben Personen gekofft, darvan allein halff Schott to gevenbe.

9) Bon Deinsten. De Personen beider Stifter so up der Friheit sitten mit Deinsten schollen unbelastet bliven, und also der Fursten Friheit und der van Einbeck Verdracht geholden werden. Uwer alle Geistlicken, och der Stift Personen, so in dinckplichtigen Husern sitten, darvan deinen schullen, gelick den Borgern, uth-

bescheiben, effte jemand dat Wort Gottes predigende, be scholle darvan gefriet sien; od uthbescheiben, effte jemand mit dem Rade beshalben bereide gedinget hedde, dat scholl od geholden werden.

10) Ban Klost er : Hoven. So ein Capittel St. Aleran: bers Recht begeren werdt, schall ein Radt de Saken so sich der Kloster Hove halben to Tiden todragen mochten, to geburlichem Rechte vorfaten unde och entscheiden in einem halven Jahre, dat des nicht Noth werde, de Fursten alse Uns darmede to besokende.

11) Ban der Sulver=Munte. Alse de Tins drittich Jahre lank negest vergangen betalet ist worden, also bliven to laten. Efft aver Afflosunge geschehen wolde, alsedenne einem jeden

Parthien ohrer Gerechticheit und Borbel vorbeholben.

12) Alle Injurien, wat beide Partheien dusse Meinunge unde gnedige Willfahringe alse de Gehorsamen verfolgen werden, schullen to gelick verhaven sin, dat och Wy alse de Overicheit wat in deme wedder uns unde unser Hoheit mochte gehandelt sin, gne:

big wollen nalaten.

13) De Parre to dem Marckede unde up der Niensstadt belangende. De Prediger, so jehunder in der Marktunde Niensteder Kerken verordnet sin, mogen na Gestalt der-Tidt und ohne allerlei Bedenken dar bliven, doch also, dat van jeder jährlich dem Capittel St. Alexander eine Marck gegeven werde. Es schullen och genannten Capittel van dem Parhuse to Markede jährlik viss Marck entrichtet werden. Wat aver, ein Radt umme dat Parhus up der Nienstadt mit Rechte erholden mogen, schall

ohme fry gegeven fin.

14) Ban den Parrherrn unde Predigern. Idt schall hirmede allen und jowelken Predigern, den jetzigen unde toskunftigen bevolen unde geboden sin, dat Evangelium Christi unsers Herrn unde Heilandes lutter unde rein tho predigende, unde dat Bolk na Gelegenheit sanstmödig unde truwelik lehren unde underzichten, unnotige unde zänklische Lehre unde Disputation unde derzglicken Schelden unde Lestern unde sonderlick Uprohr unde Emperinge meiden unde vorhoden unde seck sulvest im Lebende unde Worden evangelisch erzeigen unde verholden; unde darinnen anderst befunden, schollen se nicht geleden, sondern der Gebur na wedder se getrachtet werden. Unde desulvigen Prediger mogen predigen in der Markts unde Nienstedter Kerken, och in dem Kloster St. Augustini.

15) Mit dem Prediger im Munster schall idt geholden werden, wie mit diesen vorigen Artikell von den Predigern vormeldet, unde dat Wy, alse de Overicheit datsulvige bi dem Capittel

alfo to vorforgen beschaffen willen.

16) Ceremonien. In den Stiftern unde dergelicken schullen de benannten beiden Capittel in unserm unde ohrem Stifte de Ceremonien unde anderst tho holden och Macht hebben, Inholdes

5 to 171 1/1

des Abscheibes so jungst vergangen busses Jahrs up bem gemeinen Rifesdage tho Speier geholden unde dat de Stende bes Rifes bes schloten, idt och von nemande barinne gehindert noch geweret worden.

17) Unde bewile och de Gelove (Glaube) von Godde fosmen moth unde mit Geboden edder Verboden dusses oder jennes tho donde, alse in eine edder andere Kerken tho gande unde derzglicken, nicht Macht gegeven werden, unde wider uth solckem unde dergeliken Verbodendt nicht anderst denn Wedderwille, Ergeringe unde Uprohr vorwecket unde anrichtet worden, deshalben unde umme borgerlicher unde christlicher Einicheit willen ist dut vor gut anzgesehen, dat ein jeder geistlich unde weltlich Person frie Macht hebben schall, in welcke Kerken he will to gande unde de Predige unde Lemter der Kerken tho horende, och nemande den andern noch mit Worden, noch mit Werken daranne nicht hindern esste erren schollen oder beleidigen. Werdt dat averst anderst befunden, schall dorch den Radt edder im Fall der Versumenige edder Verweigezringe durch uns alse de Overicheit unde Landessursten gestrasset werden.

De Schole belangend. De Schole St. Alexander schall mit gelarten Scholmestern versorget werden, unde darhen tor Schole gahn de Kinder in der Munster: unde Marktparren geboren, aver den up der Nienstadt schall, der Wide des Weges halz ben, vorbeholden sin, iffte se wolden eine Schole vor ohre Kinder anrichten unde tho besolden. Idt schall aver hiermede um Einicheit unde Frede willen einen jeden Borger in welcke Schole he will to schicken unverhindert sien.

Item dut schall och so gedegedinget sin, uthbescheden, wat hierna dorch Kaiserliche Majestet unde de Stende des Rikes och ein kunstig Concilium wider oder anderst to holden wert beschloten werden, och Breve unde Segell so ein Parthie den andern gegeven

hiermede nicht geschwecket sondern mehr gefrefftiget werden.

dalenen. De Monnicke Sankt Augustins Closter unde de Nunznen up der Nienstadt schullen Macht hebben, ohres Gewettens darin tho blivende edder heruth tho gaende, doch von nemande dartho gereizet noch gedrungen werden. Unde dejennigen, so darinne bliven wollen, schollen och ungehindert sien an oren Gesengen unde Ceremonien, doch dat se vor oder na der Predigt in den Ceremoznien nicht hindern esste irren. Idt schall och niemandes van niens (Neuem) in desulvigen Closter gan esste gegeven werden, sondern de darinne sin unde blieven orer Guder, Kenthe unde Tinse or Levelank gebruken unde darmede in Meinunge der Tinse unde Beztalinge der Retardaten, och Schott unde Deinste nicht anderst gezholden werden, wo oben von anderen Geistlichen ist angezeiget worden.

20) Closterhove belangend. Dat Capittel St. Alexander

unde de Canoniken schollen och vordan ore Closterhosse edder Woninge nemande van Abel edder sunst andern vormeden, edder to
Liven verschreven, de Uns alse den Landessursten, och dem Rade
unde gemeiner Stadt Einbeck undreglich sein mogen. Doch dat
solker Undreglicheit bestendige unde beramliche Orsake vor der Medinge edder vor solker Verschrivunge angezeiget unde darinne kein
Eisser gesocht werden. Und dat dusse gutliche Verhandlunge unde
Verdracht so geschehen unde van beiden Parthien gewilliget und
innegenommen, hebben Wi gemelter Furst desulvigen twiseltig maken laten, jedern Deil einen overgeben, unde to Urkunde unser Insegel an de beiden wettentlich don hangen. Gegeven unde geschehen in unser Stadt Einbeck, nach Christi unsers Herrn und Seligmachers Geburdt im Jahre alse man schress vissteinhundert negen
unde twintich (1529). Um Dage Sancte Elisabet.

(ex copia antiqua.)

In Gemäßheit diefes Bergleichs, welcher fich auf §. 4 des Speierschen Reichstags = Abschiedes vom 22. April 1529 gegründet a) fand in Ansehung der Reuftädter = und der Augustiner = Rirche offenbar ein Simultaneum (gemeinschaft= licher Gebrauch von beiden Religions = Parteien) Statt; ohne Zweifel war dies auch in Sinsicht der Marktfirche der Fall, da bei berselben eben sowohl wie bei der Reustädter Rirche außer dem Pfarrer mehre Commendatarien angestellt maren, und diesen in dem Bergleiche der Gebrauch ihrer Kirche nicht unterfagt ift. Roch im Sahre 1536, am 22. Marg, erschienen die Provisoren (Borfteber) ber Marktfirche bei dem Alexandri = Stifte und prafentirten den Priefter Beinrich Arnd zu der Commende, welche in ihrer Kirche bei dem Altare der heiligen brei Könige von Sophie Begemann gestiftet und burch den Tod des Johannes Alberti erledigt war b). Merkwürdig ift es, daß in dem Bergleiche der bei der Markt= und Reu= flädter Kirche bisher angestellt gewesenen katholischen Pfarrer nicht gedacht wird. Diefelben waren weber vertrieben, noch außer Wirksamkeit geset, benn ber größere Theil ber Gin= wohner hing bis dahin noch dem alten Glauben an; aber

V = 101

a) In dem §. 4 dieses Reichstags=Abschiedes heißt es, daß hinfort keine weisteren Neuerungen Statt finden, sondern alles so, wie es jest ist, bleiben soll, die ein Concilium oder eine National=Versammlung werde abgehalsten werden.

b) Officialatbuch in ber Registratur bes Alexanbri = Stifts.

es scheint, als wenn diese Pfarrer die Kanzel nicht mehr

bestiegen.

Auch ist in dem Vergleiche von den Bewohnern des Beginen-Rlosters in der Maschenstraße oder von den Clarissinnen nicht die Rede, obwohl das Kloster noch viele Jahre fortexistirte; noch im Jahre 1555 schloß der Stadtrath mit den Beginen einen Vergleich ab, in welchem sie ausdrücklich geistliche Jung frauen genannt werden. Wahrscheinlich geschieht ihrer deshalb keine Erwähnung, weil sie keine eigene Kirche hatten und daher bei den Streitigkeiten und Verwicklungen unter den Bekennern des alten und neuen Glausbens weniger betheiligt waren.

## Drittes Kapitel.

Sohann Winningstedt und Franz Derwidden. Rückstehr der vertriebenen Mönche Ernst Bauermeister und Johannes Dornwelle. Erneuter furchtbarer Kampf wider das Papstthum. Aufnahme Einsbecks in den schmalkaldischen Bund. Stürmung der Klöster und Wegnahme ihrer Dokumente und Kostbarkeiten. Bernichtung der Heiligenbilder und kostbaren Gemälde. Zerwürfnisse der Stadt mit dem Herzoge Philipp dem Aeltern. Der schmalkaldische Bund wirft sich ins Mittel und errichtet den Vertrag von 1537.

Seit dem Religions-Vertrage von 1529 trat unter den bis dahin erbitterten Gemüthern eine kurze Zeit der Ruhe ein. Im Jahre 1531 indeß begann der Kampf von Neuem und viel leidenschaftlicher, denn zuvor. Es starb nämlich der Prediger bei der Marktkirche, Conrad Bolen, und an seine Stelle kam aus Wittenberg Johann Winningstedt, ein tauher und heftiger Mann. Er war vorher Conventual in dem vor Halberstadt belegenen Johannes-Kloster gewesen, hatte sich von dort nach Wittenberg begeben und wurde als ein treuer Anhänger Luthers von letzterem den Einbeckern empsohlen.

Noch kam von dorther Franz Derwidden, um dem zur Reustadt angestellten Prediger Gottschalk Kropp ein Gehülfe zu sein. Auch kehrten die im Jahre 1526 vertriebenen Ernst Bauermeister und Johannes Dornwelle nach Einsbeck zurück. Bauermeister, welcher, wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, nach seiner Vertreibung von hier die Stelle eines Hofpredigers bei Herzog Heinrich dem Jüngern bekleidete, hatte nämlich, während letzterer auf dem Reichstage zu Augsburg war, seinen Habit abgeworfen, weshalb ihn der streng katholische Herzog nicht weiter dulden wollte.

Diese genannten Prediger unternahmen nun einen abersmaligen ungestümen und leidenschaftlichen Angriff wider das Papsithum in hiesiger Stadt. In Folge dessen entstand eine allgemeine Berwirrung und es folgte ein ärgerlicher Auftritt dem andern. Wie arg es überhaupt in dieser Zeit in Einsbeck herging und welchen Unfug die dem alten Cultus zusgethanen Einwohner gegen die Bekenner des neuen Glaubenstrieben, ersieht man aus einem Schreiben des Winningstedt.

Er fagt:

»Ich predigte in der Stadt bes abgegangenen und verftor: benen Predigers Conradi Bolen (ber ein frommer und gelehrter Mann war), brei Jahre lang; was es aber daselbst für Frucht geschafft, war nicht allzuviel, denn es war ein großer, gottloser Sauf, der gang verftocht und verhartet in ihrem Unglauben; Ubgotterei und Bosheit, und fonderlich unter ben furnehmften Geschlechtern, Bürgermeistern und Rathsherrn. Item ihr viel fagten noch, sie wollten lieber den Teufel hören, denn uns verlaufene Munch und Reger; gingen also muthwillig fur ihren Pfarrkirchen über in den Thumb (Dom, Manfter) zu ihrer eigenen Predigt (die papistisch war), und zu der Messe eine lange Zeit, kauften auch etliche arme Leutlein mit Geld und Korn aus dem Evangelio zu sich, gaben uns Predicanten thörliche Namen, bereimten und bedichteten uns auf das allerhäßlichste und schändlichste, ließen uns, wenn wir nach ber Rirche von unfern Saufern geben wollten, mit Staub, Rammer : Laugen ober mit Baffer begießen, ließen etwa auf die Predigtstühle und Gotteskasten Unflath gießen ober ftreichen, pfeiffeten und trummelten bei den Rirchen wenn wir prebigten und verstörten uns oft in unferm göttlichen Umt, hungerten und schmachteten uns aus, daß etliche von Noth wegen entlaufen muffen« a).

a) Opera Hamelmanni, pag. 916.

Daß die lutherisch gesinnten Einwohner diesen Unsug vergalten, die Feindseligkeiten immer weiter gingen und die Erditterung auf die höchste Stufe stieg, läßt sich leicht erachten. Wären die Umstände noch dieselben gewesen, wie im Jahre 1529, so hätten sowohl von Seiten des Herzogs, als auch von Seiten des Stadtraths energische Schritte geschehen müssen, den Unsug zu beschwichtigen und den Religionsvertrag aufrecht zu erhalten; allein es hatte sich seit der Zeit schon Manches geändert, und zwar zu Gunsten der Anhänger des neuen Glaubens. Es erschienen nämlich schon im Jahre 1532 Deputirte aus Einbeck in Braunschweig, wo die sächsischen Städte eine Zusammenkunst hielten, um die Aufnahme Einsbecks in den schmalkaldischen Bund vorzubereiten a). Die Deputirten wurden auch mit Auszeichnung behandelt und mit Bersicherung aller möglichen Hüsseichnung behandelt und mit

Herzog Philipp der Aeltere war inzwischen der neuen Lehre ebenfalls immer mehr geneigt geworden; sein wirklicher

Uebertritt erfolgte im Jahre 1534.

Es erlangten unter solchen Verhältnissen die Bekenner des neuen Glaubens immer mehr Terrain, während das Unsehn der entgegengesetzten Partei von Tage zu Tage schwäscher wurde; selbst die meisten Mönche verließen ihr Kloster und schaarten sich zu den Anhängern Luthers.

Als nun im Jahre 1536 die förmliche Aufnahme Einbecks in den schmalkaldischen Bund erfolgte b), da brach ein offener Krieg in der Stadt auß; man stürmte die Klöster und nahm auß denselben alle Briefschaften, Documente und Kostbarkeiten hinweg; man entfernte auß den Kirchen alle kostbaren beweglichen Sachen, welche von den Bekennern des alten Glaubens bei ihren gottesdienstlichen Handlungen bischer gebraucht worden waren; man zerschlug die Heiligenbilder und zernichtete viele kostbare Gemälde, um Alles, was an die Zeit des alten Glaubens erinnern könnte, zu beseitigen.

Die Augustiner = Nonnen zur Neustadt widersetzten sich dem Ansinnen, ihre Kostbarkeiten und Briefe zu überliefern,

- m h

a) Rehtmeier, von der Zusammenkunft großer Herren in Braunschweig. b) Pütter, Handbuch der beutschen Reichshistorie, 2. Ausgabe, Seite 523, Not. 2 und der daselbst angeführte Seckendorf.

bas Klofter zu verlaffen und Männer zu nehmen; fie erklär= ten, daß sie eher sterben wollten, als in folche Unträge zu willigen. Die Bürger und Monche mochten es nicht magen, die Jungfrauen mit Gewalt hinaus zu werfen, weil Töchter aus den angesehensten Patricier=Familien Ginbecks darunter waren; es wurde ihnen daher eine Frist bestimmt, binnen welcher das Rlofter geräumt fein muffe; und man drohte, nach Ablauf derfelben mit Barte verfahren zu wollen. den Monnen alle Berbindung mit auswärtigen Personen abzuschneiden, hing man große Schlösser, in welche Blei gegoffen war, vor die Thuren. Die Burger felbst lagerten fich um das Kloster herum, bewachten dasselbe Tag und Racht und ließen fogar in der Racht Feuer brennen, um fich, weil es eben Winter war, daran wärmen zu können. biefes vorging, ereignete fich ein fonderbares Schauspiel. In dem Kloster war eine Nonne gestorben, welche nothwendig begraben werden mußte. Durch die Thuren des Klosters konnte und follte die Leiche nicht gebracht werden, dies woll= ten die Burger nicht zugeben; fie murbe deshalb mit Stricken aus dem Fenster herunter gelaffen. Als fie unten mar, woll= ten mehre Bürger nicht verstatten, dieselbe auf dem Rirchhofe zu begraben; es entstand daher unter ihnen ein heftiger Wortwechsel. Endlich fiegte der bessere Theil, und die Leiche wurde an dem gewöhnlichen Orte gur Ruhe bestattet a).

Die Nonnen ermüdeten schließlich alle Anstrengungen der Bürger und erhielten die Erlaubniß, zeitlebens im Kloster zu bleiben, ihren Gottesdienst zu verrichten und ihre Güter, Ren=

ten und Binfen auch ferner zu genießen.

In den Pfarrkirchen zur Neustadt und zum Markte, so wie auch in der Eremiten = Augustiner = Kirche hatte indeß der alte Kultus nach und nach ganz aufgehört, und wiewohl der= selbe in den beiden Stiftskirchen noch fortdauerte, so wagten es doch nur wenige Personen, daran Theil zu nehmen, indem sie fürchten mußten, von Aufpassern entweder verhöhnt, oder auch mit Sewalt zurückgetrieben zu werden. Von den Augustiner = Mönchen waren nur zwei auf keine Art zu

2

a) Die Klusische Chronif bei -Leibnitz: Script. Rer. Brunsv. Tom. II, pag. 367.

bewegen, ihren Habit abzulegen und das Kloster zu verlassen; sie wollten ihren gethanen Gelübden leben und sterben.

Herzog Philipp der Aeltere hatte bis dahin den Fort= schritten der Reformation in Einbeck ruhig zugesehen, ohne auf Beobachtung bes Religions = Bertrages von 1529 gu hal= Allein es follten Umftande eintreten, die bas Berg ten. dieses fonst fehr milden Regenten ben Ginbeder Bürgern auf einige Zeit entfrembeten. Der Stadtrath hatte nämlich die den Rirchen und Klöstern entwendeten Sachen eigenmächtig zu sich genommen, auch über die Garten der Augustiner will= kührlich verfügt. Hierüber war der Herzog sehr empört; er bestand auf die Herausgabe ber Sachen und wollte fogar das gewonnene Feld den Bekennern bes neuen Glaubens ba= durch entziehen, daß der Bergleich von 1529 wieder in Kraft treten follte. Allein ber Stadtrath und die Gilben achteten ber Drohungen des Landesfürsten nicht, indem sie sich auf den schmalkaldischen Bund verließen. Man ging fogar thö= richter Weise so weit, die Dienerschaft bes Berzogs zu miß= handeln a), wodurch die Spannung zwischen beiden Parteien noch vergrößert murde. Der Herzog, um Repressalien auszuüben, ließ mehre Burger Ginbecks nebst einem Riedemeifter, die in Angelegenheiten der Stadt bei ihm erschienen waren, gefangen nehmen.

Dem schmalkaldischen Bunde war das Verhältniß zwisschen der Stadt Einbeck und Philipp dem Aelteren äußerst unangenehm. Es wurden zuerst Versuche angestellt, letzteren in der Güte zu bewegen, den Vergleich vom Jahre 1529 fallen zu lassen und zu bewirken, daß die alten religiösen Gebräuche in den beiden Collegiat Stiftern aufhörten. Als diese Bemühungen fruchtlos blieben, so glaubte der Bund von seiner Autorität Gebrauch machen zu müssen. Der derzeitige Bundeshauptmann, Kurfürst Iohann Friedrich zu Sachsen, welcher mit dem Landgrafen Philipp von Hessen dies Amt abwechselnd b) verwaltete, schickte deshalb drei Absgeordnete: den Fürsten Wolfgang von Anhalt-Bernburg, den

1 1 111

a) Der Stabtrath behauptete spater, bie Brauknechte seien bie Thater

b) Sie wechselten alle halbe Jahre.

Grafen Albrecht von Mansfeld und den auf der Wartburg angestellten Amtmann von der Tann, nach Einbeck, um zwisschen der Stadt und ihrem Herzoge zu handeln und im Sinne des Bundes die nöthigen Maßregeln zu treffen. Von den Abgeordneten auf alle-mögliche Art zugesetzt, ließ sich endlich der erbitterte Herzog mit dem Stadtrathe im Beisein der genannten Bundes Abgeordneten ein. Es fand zwischen beiden Theilen, wie vor einem Gerichte, ein sörmliches prose cessualisches Versahren Statt, wobei der Amtmann von der Tann das Protokoll sührte. Nach langen und weitläusigen Debatten kam endlich am Mittwoch nach Viti 1537 ein für die Stadt sehr günstiger Vergleich (der sogenannte churfürsteliche Vergleich) zu Stande. Die wesentlichsten Punkte desselsen sind solgende:

- 1) Der Herzog verspricht, die beiden Collegiat=Stifter dahin neu zu organisiren, daß in den Kirchen derselben der alte Cultus sofort aufhöre, auch eine neue Ordnung einzusführen, wie dieselbe, von gelehrten Theologen ausgesertigt, durch den Kurfürsten von Sachsen dem Herzoge übermacht würde.
- 2) Der Stadtrath behält die aus den Kirchen und Klöstern an sich genommenen Sachen.
- 3) Mit den Klöstern in Einbeck und namentlich mit den innerhalb der Stadt befindlichen flösterlichen Grundstücken und Einkunften mag der Stadtrath verfahren, wie er es vor Gott und dem Kaiser verantworten kann.
- 4) Was aber die klösterlichen Güter und Einkünfte außerhalb der Stadt betrifft, so kann allein der Herzog damit verfahren, wie er es vor Gott und dem Kaiser zu verantworten im Stande ist.
- 5) Da der Stadtrath über die vor der Stadt belegenen Güter der Augustiner bereits verfügt hat, so behält es dabei sein Bewenden. Nur sind zwei Gärten ausgenommen; diese werden den beiden im Kloster noch vorhandenen Augustinern zu deren Unterhalte auf Lebenszeit eingeräumt und fallen demnächst dem Herzoge anheim.
- 6) Die Nonnen sollen aber zeitlebens den Aufenthalt im Kloster und den Genuß ihrer fämmtlichen Güter und

Einkunfte behalten. Erst dann, wenn die Nonnen verstorben sind, oder das Kloster abtreten, kann damit und mit den dazu gehörigen Gütern und Einkunften verfahren werden, wie sub 3 und 4 bemerkt ist.

7) Die bei den Kirchen der Stadt angestellten Commendatarien sollen zwar zeitlebens den vollen Genuß ihrer Einkünfte haben, jedoch müssen sie die zu ihrer Commende gehörigen Sachen und Papiere dem Stadtrathe ausliefern, indem diesem zunächst sämmtliche Güter und Einkünfte der Commenden zufallen.

Der Bergleich lautet wortlich:

Nachdem und als sich Irrungen und Gebrechen zwischen bem hochgebornen durchlauchtigen Fürsten und herrn, herrn Philippsen, Berzogen zu Braunschweig, an einem, und den ersamen wolweisen Bürgermeistern und Rath und Gemeinheit Seiner Lieb und fürst= lichen Gnaden Stadt Einbeck, am andern Theil, erhalten haben, welche Errungen an den hochgebornen durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, herrn Johanneffen Friederichen, Berzogen zu Sachsen, des heiligen römischen Reichs Erz-Marschalchen und Churfürsten, Landgrafen ju Thuringen, Markgrafen ju Meißen, gelanget und ge= wachsen sind. Als nun wol: und hochgebachter Churfurst folche Irrfalen nicht gern gehöret noch vernommen, fondern aus freundlichem Willen zu bemeltem Fürften von Braunschweig, besgleichen aus gnädiger Neigung zu obbenannter Stadt Ginbeck getragen bin und beigelegt gesehen hatten. Go haben auf freundliches und gnädiges Begehren wol- und hochgemelter Churfurft zu Sachsen beiden Parteien gutliche Unterhandlungen vergunstiget und ver= stattet.

Demnach so haben wol- und hochgemelter Churfürst zu Sachsen Uns, Wolfgang, von Gottes Gnaden Fürsten zu Anhalt, Grafen zu Asschnich und Herrn zu Bernburg auf gnädiges und
freundliches Gesinnen vermocht, desgleichen Uns Albrechten, Grafen
und Herren zu Mansfeld, sammt mich, Eberhard von der Thann,
dieser Zeit Amtmann zu Wartburg, als derselbigen Ihrer churfürstlichen Gnaden Rath und Diener, verordnet, in solchen Irrungen

gutliche Unterhandlungen zu unterfahen.

Derowegen so bekennen und thun kund Wir obbemelter Wolfsgang, Fürst zu Anhalt, und Wir, Albrecht, Graf und Herr zu Mansfeld, und ich, Eberhard von der Thann zc., daß wir dieselbisgen Irrsale und Gebrechen nach nothdürftigem Verhör und Handslung nachfolgender Maße mit beider Theil Wissen und Bewilligung hingelegt und vertragen haben, nämlich wie folgt.

1) Erstlich, so viel anlangend ift, daß in den Stiftskirchen

Wort nicht lauter und rein gepredigt worden: hat unfer Herr Dhm und gnädiger Herr Herzog Philipp von Braunschweig gewilliget, daß dieselben Verschaffung thun wollen, daß die papistische Messe und andere vermeinte versührerische Gottesdienste und papistische Prediger von Stund an abgethan werden, und daß unser Herr Dhm und gnädigster Herr, der Churfürst zu Sachsen z. durch S. L. und churfürstlichen Inaden gelarte Theologen eine Ordnung, wie man es in der Kirche halten soll, soll stellen lassen und dieselbige alsdann wohlgemeltem Herzoge Philipp von Braunschweig aufs förderlichste zuschicken. So wollen S. L. und churstürstlichen Inaden denselbigen gemäß in beiden Stiftskirchen also halten lassen und wollen S. L. und sprediger in den Dom verordnen.

2) Des Landgerichts halben, welches ber Nath angezogen, daß dasselbe gegebener Verschreibung und Privilegien vor dem Altendorfer Thore und auf dem Grashofe soll gehalten werden und doch durch wolgemelten Fürsten von Braunschweig binnen sechs Jahren unter den Grubenhagen gelegt, ist abgeredet, daß solche Gerichte nun hinfürder vor dem Altendorfer Thore sollen gesetzt und gehalten werden. Aber so viel es die Unterthanen so wolgemeltem Fürsten allein zuständig, und den Nath zu Einbeck noch ihre Bürger und Bürgerinnen nicht anlangend ist, so viel als es die Gerichte betreffend, sollen S. L. und sürstliche Enaden welcher Ende es denn gelegen mit den Gerichten zu legen Macht haben. Bas alsdann vor solchen Gerichten vor dem Altendorfer Thore zu Recht erkannt und in seine Kraft ergangen, demselben

foll nachgegangen, gelebt und verholfen werden.

Dieweil aber die von Ginbeck bis anhero ben Gebrauch gehabt, so jemand in die Stadt bekanntliche Schuld verpflichtet gewesen, daß alsbann der Rath um beswillen ganze Dorfschaften verfestiget, die Stadt verboten und vollends gegen biejenigen, fo der Schuld nicht zu thun gehabt, um folcher und also fremder Schuld willen beschwert: ift abgerebet, bag wolgemelter Fürst und beffen Nachkommen bei feinen Umtleuten und Befehlhabern Berichaffung thun wollen, barburch um die bekanntliche Schuld ichleu: nig und endlich in der Zeit des Rechtens, als nämlich sechs Wochen drei Tage, mit Ueberreichung etlicher Pfande, so weit fich die Schulden erstrecken und die Gläubiger davon Bezahlung bekommen können, foll verholfen werden. Würde es aber, das doch nicht sein soll, verbleiben, so sollen die von Einbeck diejenigen, so schulz big, in Verfestung zu nehmen und sie durch folche und andere Mittel und gebührliche Wege zu der Bezahlung zu bringen Fug und Macht haben, boch daß hinfort die Unschuldigen ber Billigkeit nach in allen Källen verschont bleiben.

Desgleichen sollen die von Einbeck Ihrer &. und fürstlichen

b-171

Gnaden Unterthanen um bekanntliche Schuld auch schleunige Hülfe, wie oben gemeldet, thun. So aber S. E. und fürstliche Gnaden Unterthanen einen Bürger oder Bürgerinnen vermeint zu beklagen, der soll es vor einem Rath thun, daselbst ihm durch gebürliches

und schleuniges Rechten soll verholfen werden.

3) Der beiden Klöster St. Augustin und des Jungfrauens Klosters wegen, so in der Stadt gelegen, ist abgeredet, daß der Rath mit denselben dem Speierschen Abschiede nach, wie er solches gegen Gott und Kaiserliche Majestät zu verantworten wisse, hanz deln möge. Zu dem, daß auch gemelter Fürst von der Forderung

ber Cleinobien abgestanden ift.

Was aber beiden Klöstern außerhalb der Stadt an Feldz gütern zugestanden, Garten, Wiesen, Zehnten, Meierhöfen und allen andern liegenden und sonst haben, solches soll und mag sich wolzgemelter Fürst, auf solchen Speierschen Abschied unterwinden, und soll deshalb der Rath S. E. und fürstlichen Gnaden keine Verzhinderung, sondern alle unterthänige Forderung thun und erzeigen. Tedoch sollen die Jungfrauen bei allen ihren Renten und Zinsen gelassen werden, und allein so das Kloster durch Absterben oder Abtreten erledigt würde, soll es damit nach oberzählter Maß und

Geffalt gehalten werben.

Nachdem aber ben Pfarrherren zu St. Augustin, item Herrn Heinrichen und Herrn Ernsten, Prediger zu Catlenburg, auch Herrn Johsten, Caplan zu St. Jacob und der ferneren Opfers männer daselbst fünf Gärten außerhalb des Thors zu ihrer Unsterhaltung untergeben, welche aber solchen Kloster gehört haben, desgleichen zwei Mönche die Zeit ihres Lebens auch zwei Gärten ihr Lebelang und nicht länger zu gebrauchen, sind zugestellet worsden, wollen S. L. und fürstlichen Gnaden alle Garten, so die Pfarrherren und Opfermänner jehunder besißen, ihnen und alle ihren Nachkommen binfort solgen lassen, desgleichen sollen die zween Mönche die Zeit ihres Lebens die beiden Gärten auch behalten. Wann aber die beiden Mönche verstorben, sollen solche zween Gärzten S. L. und fürstlichen Gnaden oder derselbigen Erben ihres Gefallens damit zu handeln zuständig sein.

5) Als sich auch der Rath beklagt, als sollte durch die Schäzfer ihren Bürgern zu Schaden getrieben werden, ist durch wolzbemelten Fürsten bewilliget, solches bei den Schäfern, ob sie es gethan, wie doch nicht gestanden, abzuschaffen. Würden aber die Schäfer darüber zu Schaden treiben, so sollen die von Einbeck um ihren Schaden zu Pfanden haben, doch daß sie sich mit der Pfandung zu dem Gericht wenden und damit pfandlich gebahren, und soll damit dermaßen verschafft und bestellt werden, dadurch der Schade besichtiget und Erkenntniß desselbigen geschehen, und also ohne allen Verzug Erstattung gepflogen werden. Dergleichen sollen die von Einbeck I. E. und fürstlichen Inaden an Ihrer

b-PHILLS

hergebrachten Hut und Weide keinen Inhalt oder Berhinderung thun, hinwieder auch S. E. und fürstlichen Gnaden die von Ein=

beck bei ihrer Sut und Beide bleiben laffen.

6) Der Brücke über die Leine, welche sie vermöge eines vorzgelegten Vertrages angezogen, daß der Herzog dieselbige nun hinzfort im baulichen Wesen zu erhalten verpflichtet sein soll, ist abzgeredet, daß wolgemelter Fürst dieselbigen solchem Vertrage nach hinsort im baulichen Wesen erhalten wollen.

7) Des Lehngeldes halben, welches die von Einbeck bermaßen, daß sie mehr benn vier Gulden von einer Hufe Landes geben sollzten, vorbeschweret und wider alten Gebrauch sein sollte, angezogen, haben S. E. und fürstlichen Gnaden, wie es sonst von Alters her gebräuchlich und andere dieser Derter halten, auch zu nehmen sich

autwillig erboten und bewilliget.

8) Es hat aber wolbemelter Fürst fast hoch und beschwerlich angezogen, daß seine Dienstboten sollten binnen Ginbeck von den Burgern geschlagen sein; desgleichen, daß sich die von Ginbeck des . Saufes, fo zum Stifte gehörig, follten unterwunden und in daffelbe einen Pfarrherrn gesetzt, auch da Ehrn Johann im Sof von Otten Uslar überlaufen und geschlagen und Ehrn Curd Rosenhagen von den geistlichen Gerichten citirt und erforbert, und doch darüber vom Rath gefänglich eingezogen, um funfzig Mark zu geben gestraft und auf Berburgung ledig gelaffen; desgleichen, daß fich ein Rath in Che= und andern Sachen, fo vor bas geiftliche Bericht gehören, zu rechten unterwunden follte, ungeachtet daß folches bem Official auf dem Stifte zuständig gewesen, derhalben von dem Rathe Ubtrag begehrt, und ob dann wol der Rath darauf Entschuldigung vorgewandt: Go ift doch abgeredet, daß wolgemelter Fürst die Behausung, so dem Pfarrherrn auf der Neustadt und auf dem Markte eingethan, hinfort bei der Pfarre will bleiben lassen; doch sollen die von Einbeck im Stifte Inhalt voriges Vertrages jährlich die Desgleichen sollen sich die von Binfen zu reichen schuldig fein. Einbed in fein Berftandniß, fo S. fürstlichen Gnaben Sochzeit zu= wider sein möchte, nicht einlassen noch begeben. Und dieweil Ehrn Curdt Rosenhagen die funfzig Mark, so er zur Bug geben foll, nicht entrichtet, so wollen die von Einbeck bieselbigen sammt seiner gethanen Verzicht und Bestrickung G. E. und fürstlichen Gnaben zustellen. Desgleichen wollen J. E. und fürstliche Gnaden die fechs bestrickten Burger ohne Entgeld ihrer Bestrickung auch ledig laffen auf gewontliche Urphede; doch daß wolgemelter Kurst baran sein will, dardurch folder Sandlung halben gegen Ehrn Curd Rofen= hagen vorgewendet, die Stadt Ginbed und ihre Mitburger keine Gefahr oder Beschwerung gewärtig sein durfen.

9) Es sollen aber die von Einbeck S. E. und fürstlichen Gnasten des Stifts Freiheit Inhalts der Privilegien unverrücket und unverwendet lassen, und ob etwas dagegen angenommen, wiederum

abthun. Auch sollen der Rath vermöge vorigen Vertrages zu Ihren hinderstelligen und zukunftigen Zinsen und Zehnden förderzlich und schleunig verhelfen, und auf der Clerisei Ersuchen durch einen sonderlichen Beitag verhören und orteren. Dazu sollen die von Einbeck die Gärten so in die Gemeine gezogen, der Clerisei wiederum zustellen.

10) So viel aber belangt die Ceremonien in beiden Pfarrzfirchen auf der Neustadt und auf dem Markte, sollen die so die Lehen jetzunder unterhanden, ihr Lebelang dabei bleiben und gezlassen werden, aber Briefe, Siegel und Cleinodien dem Nath zuzgestellt und nach Abfall der Priester durch den Rath dieselbigen Lehen und Einkommen in christliche milde Sachen gewendet werden.

11) Desgleichen was gegen die Dienstboten auch gegen Ehrn Johann im Hofe vorgewandt, haben S. E. und fürstliche Gnaden auf Unser, der Unterhandler, freundlich Ansuchen und Bitten gegen den, daß auch ein Nath von Einbeck S. E. und fürstlichen Gnazden, welches sie nicht abtragsweise, sondern zu unterthäniger Berzehrung wollen pslegen und entrichten, wie dann solches abgeredet und beschlossen, thun sollen und wollen, gänzlich und gar fallen lassen und also die gefaßte Ungnade dergestalt, daß sich nun hinzsürder S. E. und fürstlichen Gnaden gegen die von Einbeck als der Landesfürst mit allen Gnaden, desgleichen die von Einbeck mit aller Unterthänigkeit erzeigen und gegen einander verhalten wollen. Doch daß dieser Vertrag der Stadt Privilegien, Gnaden, Freizund Gerechtigkeit auch S. E. und fürstlichen Gnaden an ihrer Rezgalien, Hoch: und Obrigkeiten soll unverbrüchlich und unschädlich ausgerichtet sein und bleiben.

Zu Urkund steter, vester Haltung aller Unser vorbeschriebenen Artikel haben Wir diesen Vertrag gezweifachet und jedem Part unter Unserm Insiegel einen zugestellt. Geschehen Mittewochen nach Viti im Jahre Eintausend fünshundert sieben und dreißig.

(ex copia antiqua.)

## Viertes Kapitel.

Fortdauernder Widerstand des Alexandris Stifts gegen die neue Lehre. Dasselbe wird indeß endslich gedrungen, den alten Cultus zu beseitigen. Reformations Drdnung des Herzogs Philipp des Aeltern vom Jahre 1545.

In Folge des Vergleichs vom Jahre 1537 war Herzog Philipp der Aeltere gehalten, dafür zu forgen, daß auch in

ben beiden Collegiat-Stiftern St. Alexandri und Beatä Maziä Virginis die papistischen Gebräuche abgethan wurden; es scheint indeß, als ob er sich damit nicht sehr beeilt habe. Grund der Berzögerung war wohl zunächst der Umstand, daß Churfürst Iohann Friedrich zu Sachsen die versprochene, von gelehrten Theologen ausgearbeitete Kirchenordnung nicht so bald erfolgen ließ a). Auch ist es bekannt, daß sich die Stiftspersonen mit aller ihnen zu Gebote stehenden Macht einer Aenderung des bisherigen Cultus widersetzen, ungeachtet sie dazu von dem Herzoge ermahnt wurden. Philipp der Aeltere, obwohl der neuen Lehre von Herzen zugethan, war zu human, als daß er hätte Gewalt gebrauchen sollen.

Von dem Stadtrathe an das gegebene Wort vielfach erinnert, sandte er endlich im Jahre 1540 dem Alexandrischifte einen Prediger in der Person des Andras Brinksmann, welcher ihm von dem Magister Johannes Spangensberg b) empfohlen war. Das Schreiben, welches der Herzog bei dieser Gelegenheit an das Stift erließ, lautet wörtlich:

Von Gots Gnaben Philippus, Hertoge to Brunschwigk.

Unsen Gunst voran, werdige, andechtige, leve, getruwe. By overschicken Ju in jegenwerdich den Prediger von Northusen, den Wy up Anheizung Magistri Johannis Spangenberges und anderer, to Behoff des Prediges und Parres Amts in Unser und Juer Stifts-Kerken ad prodam gesordert und to weigen bracht. Wolde nun Got, dat dersulvige darto, wu By von öm römen hören, gesschickt und dunlich, dem Almechtigen to Eren und der Seelen Heyl vele Gudes schaffen möchte, were Uns leff, gütlich begerende, In willen om to predigen Stede geben, siner Besoldung und Untersholdung mit om dorch Bericht und Underhandelunge unses Amtsmanns Conradt Mengerhoses, den By ihund och darumme geschres ven und Bevel gegeven hebben, eynich werden und Ju der ihigen Gelegenheit na hirinne schicken, gutwillig erzeigen und sinden laten. Daran geschuet Uns gut Gesallen. Datum Herzberg in Ile. Sonnsabends na Quasimodogeniti Unno Domini 1540.

Den werdigen andechtigen, Unsen leven getruwen Deken und Capitel unser Stift Kerken : Sancti Alexandri binnen Einbeck.
(Aus Guden's Manuscript.)

b) Der Herzog hatte mit Johannes Spangenberg in Erfurt ftubirt.

a) So weit meine Bekanntschaft reicht, ist biese Kirchenordnung auch nie bei den hiesigen Collegien=Stiftern eingegangen.

Obwohl der Herzog schreibt, das Stift möge sich gutwillig erzeigen und sich der jetzigen Gelegenheit nach hierin schicken, dem Prediger die Kanzel zu besteigen gestatten, auch mit ihm über die Gebühren der Predigt und des Pfarramts einig werden, so blieb es dennoch beim Alten. Das Stift kam wahrscheinlich mit Gegenvorstellungen bei dem Herzoge ein und wußte es dahin zu bringen, daß der evangelische Prediger, welchen der Herzog geschickt hatte, wieder abreisen

mußte, ohne feinen 3med erfüllt zu haben.

Das immer mehr steigende Uebergewicht ber protestan= tischen Partei im nördlichen Deutschland, insbesondere die Worgange in der Nahe des Grubenhagenschen Berzogthums, namentlich die Flucht Heinrichs des Jüngern und die Rustungen des schmalkaldischen Bundes, bestimmten endlich ben Herzog bahin, die Reformation in feinem ganzen Lande ein= zuführen. Da mußten ce fich benn auch die hiesigen Colle= giat = Stifter gefallen laffen, daß ber alte Cultus befeitigt Der Herzog ließ eine Kirchenordnung entwerfen, welche für alle in seinem Lande befindlichen Stifter, Rirchen und Klöster Geltung haben follte. Er schickte eine Abschrift diefer Rirchenordnung ben hiefigen Collegiat = Stiftern ju und ließ darneben für lettere auch eine besondere Reformations. Ordnung beifolgen. Die gedachte Kirchenordnung ift mir nicht bekannt geworden, mahrscheinlich ift dieselbe verloren gegangen; die Reformations = Ordnung vom Tage Johannis Baptistä 1545 lautet wörtlich:

Im Namen unsers Herrn und Seligmachers Jesu Christi.

Nachdem allen Menschen gebühret, die Ehre Gottes zu beförzbern und der Menschen Seligkeit zu suchen, sonderlich auch denzienigen, die Gott der Allmächtige in den hohen Stand der Obrigzkeit gesetzt und anderen vorzustehen befohlen hat, daß die ihr Amt zu der Glorie des Höchsten gebrauchen und die Verschaffung thun sollen, daß in ihren Kirchen rechter wahrer Gottesdienst, christliche Geremonien und Kirchen Gebräuche erhalten und die Unterthanen in einem gottseligen Leben und ehrbaren Wandel gebessert werden. Und denn in den Stifts-Kirchen St. Alexandri binnen und unserer lieben Frauen vor Einbeck eine Zeitlang Gotteslästerungen mit verzmeintem Gottesdienst und unchristlichen Geremonien geübet und gehalten, auch durch etzliche Personen solcher Stifter ein ärgerliches

Leben geführet worben. So haben Wir Philipp, von Gottes Gnaden Herzog zu Braunschweig und Lünedurg, zu dero Behuf mit Rathe Unserer Herren und Freunde des evangelischen Berständniß von den hochgelehrten Theologen und Erfahrenen der göttlichen Weisheit heiliger Schrift eine Ordnung aufrichten und gemeldet Unsern beiden Stiftern schriftlich überantworten lassen, welche Ordnung Wir denn hiemit ungeändert, sondern vielmehr bestätiget und in allen ihren Punkten und Clauseln und Artikeln nicht allein in gemeldeten beiden Stiftern, sondern auch in andern unsern Klöstern, Stiftern und Kirchen soll gehalten werden. Und haben nun ferner für nothwendig und Unserm Umte gebührlich angesehen und bedächtlich zu christlicher Wohlfahrt und Erhaltung Unserer Gerechtigkeit diese christliche Reformation und Ordnung in bemeldeten Unsern beidern Stifts-Kirchen vorzunehmen, an: und auszurichten, wie dieselbe hier nachsolget:

1) Demnach ordnen, gebieten und wollen Wir, daß ein Jeber, der in gemeldeten Stiftsfirchen oder deren einer belehnt und benselben einigergestalt verwandt und zugethan ist und wird, sich denselben gehorsamlich halten und geloben soll, bei Bermeidung

ernstlicher Strafe.

2) Anfänglich (zum Ersten) sollen alle lästerlichen, unchristlichen Dienste und Geremonien, als die papistischen Messen, Bigilien, Gesänge und Anderes, was wider Gottes Wort ist, gänzlich abgethan sein und bleiben, an derselben Statt aber gottselige Dienste, christliche Geremonien und Rirchen Bebräuche vermöge

Unferer vorigen Ordnung gehalten werben.

3) Nachdem Wir denn eine erledigte Präbende dem Capitulo St. Alexandri übergeben, sollen und wollen sie dagegen allezeit einen gelehrten, christlichen Prädicanten halten, denselven mit einer ziemlichen Wohnung versehen und versorgen. Und soll solche Präzbende bei dem Predigtamte ewiglich perpetuirlich sein und bleiben. Zudem hat der gewöhnliche Prädicante seine gewöhnlichen Gefälle aus der Kirche und von den Pfarrleuten. Es mögen auch das Capitel auf ihr Unzeigen und mit Unserm Wissen und Wollen ihre Commenden und Lehen dazu gebrauchen, daß sich ver Präzdicante desto besser erhalten, seines Studirens und Amts desto fleißiger gewarten und nicht allein auf das Fest oder Sonntage, sondern auch sonsten in der Woche zum wenigsten zweimal zu predigen besleißigen möge.

4) Es sollen die Diaconi und Vicarii der Stiftskirchen, so residiren, in Udministration der heiligen Sacramente und anderer Kirchendienste und Ceremonien dem Prädicanten behülflich sein, auch verpflichtet sein, alle Tage in die Kirche zu gehen, die Prezigt hören, die Psalme und Kirchengesänge dem Schulmeister,

Schulgefellen und Schülern fingen helfen.

5) Es foll auch ein Schulmeister mit einem Gefellen gehalten

werden, wie von Alters herkömmlich, dieselben vom Capitel aus dem Ihrigen, was dem Scholastico, auch den Chorschülern gefallen oder gegeben, besoldet werden. Zudem giebt man ihnen von den Schülern ihr erhebliches Schulgeld und im Fall da nach Gelegenzheit deren noch etwas würde mangeln, wissen sich das Capitel aus andern christlichen Lehen das wohl zu bekommen, also daß die edle Jugend nicht versäumet, sondern mit allem Fleiß christlich erzogen und unterrichtet werden möge.

6) Probst, Dechant und Canonici, so residiren, sollen sich mit Eingang der Kirchen und Haltung der christlichen Ceremonien und Gefänge besleißigen und also erzeigen, daß männiglich (jedermann) ein gut Erempel an ihnen nehme und ihre christlichen Serzen zu

spuren haben möge.

7) So aber ein Canonicus, Vicarius ober Prediger sich in Lehre, Leben oder sonsten ungebührlich halten würde, mögen Wir benselben seines Lehens entsetzen und einen andern wiederum bezlehnen. Jedoch soll die Ursache der Entsetzung zuvor dem Capitel vorgebracht und sur genugsam angesehen und erkannt werden.

8) Der Küster soll seinen Lohn und Officiatur behalten, wie von Alters hergebracht ist, und ihm, wo das von nöthen und vorshin nicht genugsam versehen wäre, ziemliche Zulage geschehen.

9) Der Fabrica Einkommen und was zu Lichten u. dgl., so jährlich fällt, soll fleißig eingemahnet werden und davon die Kirzchengebäude in Besserung erhalten und was in der Kirche von nöthen ist, gestanden und gezeuget, auch alle Jahr dem Dechant und Senior und Capitel, auch Uns, wo und wann wir das begeh-

ren, bavon Rechenschaft gegeben werden.

10) Und nachdem einem neuen Canonico oder Vicario zwei oder zu Zeiten drei Jahre zu cariren und der Nutzung zu entrathen, sonderlich einem armen beschwerlich, so soll hiermit geordnet und gesetzt sein, daß hinfort ein jeder der belehnt wird, daß erste Jahr der Nutzung mangeln und entbehren, und von demselbigen die Erben des Verstorbenen oder dessen Freundschaft die Hälfte, und dieweil die Kirche des erschrecklichen Brandes halber, auch in andern Herrschaften an ihren Gütern mit unzeitlichen Beschatzungen hoch und merklich beschädigt und beschweret worden, so soll die andere Hälfte desselbigen dieses Carenz-Jahres der Fabrica zu Bau und Besserung und anderer Nothdurft, weil sie doch nicht viel Einkommens haben mögen, erhalten werden.

Wo aber ein Canonicus zwischen St. Jacobi und Martinstag stirbet, so sollen seine Erben oder Freundschaft mit der Präbenden, wie dem Verstorbenen auf dem der zwischen Michaelem gebühret, gesättiget sein, und das Capitel mit dem ganzen folgenden Jahre, zu Behuf der Fabrica, wie oben gemeldet, gewähren lassen. Aber nach demselben ersten Jahre soll der neue Belehnter zu vollkom=

mener Aufböhrung treten und gestattet werben.

11) Und soll zwischen den Residenten und Absenten gehalten werden, wie von Alters Herkommen ist, vorbehältlich, daß wenn ein Belehnter, er sei Canonicus oder Vicarius, in der Schule oder in Unsern, als des Patroni Hospiensten wäre, soll derselbige proresidente erhalten und ihm vollkommene Hebung und Gefälle,

nichts ausbeschieden, gleich ben residentibus folgen.

12) Des Statuten Beldes soll es hinfort also gehalten wers den, daß ein Canonicus ad St. Alexandri 30 Gulden Münze, den Gulden zu 20 Mariengroschen oder 3 Pfunden, wie der dieses Orts gänge und gemein ist, in Unsern lieben Frauen aber 20 Gulz den gegeben, und die Hälfte in einem Monatsfrist nach empfanges ner Possession, und die andere Hälfte in dem ersten Jahre, wenn er, der Canonicus, zu der Ausböhrung und Nutzung seiner Präs

bende kommen ift, unverzüglich geben und bezahlen.

13) Solch Statutengelo sollen die anderen Herren Canonici nicht mehr unter sich theilen, sondern nachdem die Stifter und Kirchen, wie oben berührt, in andern Herrschaften an ihren Gütern schwerlich beschaßet worden, sonderlich aber, weil die Kirche St. Alexandri so gar verbrannt ist, an und in die Fabrica zu Gebäuden, Besserungen und andere Nothdurft kehren und wenden. Hierzüher soll der Belehnte zu Statuten nichts mehr zu geben schuldig sein. Und wiewohl einem Armen einiges Geld pro statutis zu geben beschwerlich ist, so soll jedoch dieses in Ansehung der Kirchen itzen Unvermögens und Gelegenheit also gehalten werden. Wir wollen aber dasselbige, wenn die Kirche mit der Zeit in bessern Borrath und Gedeihen kommen, zu mildern oder wohl gar abzusetzen uns vorbehalten haben.

14) Damit auch ein äußerliches unärgerlich Leben durch die Personen der Stistskirchen geführt werde, so soll keiner eine verzdächtige Frau bei sich haben, oder sonst mit andern unzüchtiglich leben. Welcher aber sich nicht enthalten kann und verehelichen will, dem soll es frei stehen und der soll auch nichts desto weniger bei seinem Lehen bleiben, also auch die Unehelichen, so für geistlich und gelehrt geachtet und gehalten, belehnt werden sollen.

15) So sollen sie auch ehrlich, friedliebendes Gesinde halten, auch sie und ihr Gesinde freundlich, brüderlich unter sich selbst und sonst gegen männiglich (jedermann) halten, daß man sich mit Billigkeit ihrer nicht zu beklagen, noch ob ihnen zu ärgern haben möge und mit allem Fleiße darüber und an sein, daß wir und unsre Erben, Nachkommen jure patronatus, Freiheit und Gerechtigkeit der Stifter bleiben und also Unsere Belehnte, weß Standes oder Condition die sein mögen, ob sie schon mit dem Del und Crisan nach der papistischen Weise nicht geschmieret oder geweihet oder sonst Mangel an Natalibus hätten, so sie von Uns dazu tüchtig geachtet und angesehen, zur Possession geachtet und geruhtlich kommen lassen.

a belief

16) Und sollen alle die belehnet werden geloben und schwözren, daß sie Uns, als Patrono dieser beiden Stistskirchen St. Alexandri und Unser lieben Frauen getreu sein, dieser christlichen Ordnung so viel möglich gehorsamlich leben, an Unserer Gerechtigkeit nichts verrücken und verkürzen und sich in allen dem geshorsamlich halten sollen, und solches Eides durch die Hand Sesniores et Capituli in Beisein unser Geschickten von ihnen genommen, soll Uns Copen gegeben werden, damit Wir solches wissen mögen.

17) Fundationes, Privilegia, Siegel, Briefe, Renten, Zinsen, Güter, Cleinodia und alles was sonsten den Stiftern, Pröbsten, Dechanten, Präbenden, Vicarien und der Fabrica zukommt, sollen mit Fleiß inventiret und wie Rechtens verordnet, bis auf unsern-weitern Bescheid verwahret, auch deren keins verpfändet, veräußert

noch beschweret werden, bei Bermeibung ungnädiger Strafe.

18) So auch wiederkäusliche oder Pfandgüter oder Renten dem Capitel abgelöset würden, sollen sie die Hauptsumme wiederum mit Unserm Rathe, Wissen und Vollwort an gewisse Derter, Gü-ter oder Renten belegen, damit die Stifter an ihrem herrlichen Einkommen nicht verkürzet noch beschweret werden.

19) Es sollen auch die Capitel sammtlich oder sonderlich sich niemand selbstschuldig verschreiben oder zu Bürgen ansetzen lassen, und so hierüber geschritten, so sollen sie es von dem Ihren bezahlen, und die Stifter und berselben Güter und Personen ihrer

Berhaftung halber in allewege unbeschweret bleiben.

20) Wenn ein Canonicus stirbt, so sollen seine Erben einem andern Canonico, der es nach Ordnung begehret, den Hof und Behausung übergeben und lassen, für so viel Geldes, als da von dem Capitel ziemlicher Weise nachgeachtet gewerdiget wird, damit die Höse nicht gar verwüstet, sondern wiederum erbauet und ershalten werden mögen. Und soll ein jeder verpflichtet sein, sein Halten werden mögen. Und soll ein jeder verpflichtet sein, sein Haus und Hos in Bau und Besserung zu erhalten, bei Vermeisdung ernstlicher Strafe. Und so denn einer davon fäumig sein würde, soll das Capitel die Besserung von desselbigen hinlässigen Gefällen und Gütern verschaffen.

21) So aber ein Canonicus ober Belehnter ein Testament macht, so soll er dasselbige nach Form ber gemeinen Rechten ober

beständigen Gewohnheiten bes Orts, ba er lebt, thun.

22) Db Statuta vorhanden, daß die Canonici oder Belehnte Uns mit Eiden oder Pflichten auch Diensten nicht verwandt sein follen, die sollen hiemit aufgehoben und abgethan sein und bleiben.

23) Und soll diese ganze Reformation und Ordnung durchaus dahin gemeint und gerichtet sein, daß sich Dechant, Prädicant, Lector, Schulmeister und alle Stiftspersonen beide in der Lehre und Unserer Religion und reinem Wort der christlichen Augsburgischen Confession gemäß halten und richten sollen.

b-171-1/1

24) Wir wollen aber auch diese Dronung nachhin und der Zeit Gelegenheit zu verändern wissen, zu vermindern und zu vermehren vorbehalten; und was sonst christliche, löbliche und bestänzige Statuta, Rechte und Gewohnheiten dieser Stifte sind und dieser Unserer Resormation und Dronung nicht zuwider oder darin nicht verändert ist, hiermit nicht aufgehoben haben, und alles was hierauf und durch Uns verordnet, damit sollen auch Unsere Erben und Nachsommen einverstanden werden. Des zur Urkunde haben Wir zur Bestätigung dieser Resormation und Ordnung Unser gezwöhnliche Secret hiemit wissentlich thun ausdrucken. Geschehen nach der Geburt Christi unsers Setigmachers im 1545. Jahre am Tage Johannis Baptistä. (ex copia antiqua.)

## Fünftes Kapitel.

Böllige Umänderung bei den Collegiat=Stiftern in Folge der Reformation8=Ordnung vom Jahre 1545 und einiger andern Abänderungen und Zu= fätze von Seiten der späteren Herzöge von Grusbenhagen. Verminderung der Canonicate und Aufhören der Prälaturen. Die Herzöge von Grubenhagen als Dompröbste zu St. Alexandri. Zersplitterung der Probstei-Güter. Die letzen Dechanten des Alexandri=Stifts.

In Folge der Reformations-Ordnung vom Jahre 1545 wurden alle bisherigen kirchlichen Gebräuche und Ceremonien, namentlich die papistischen Messen und Vigilien bei den hiessigen Stiftern abgethan und dagegen die vom Herzoge Phislipp in seiner Kirchenordnung vorgeschriebenen Ceremonien angeordnet.

Bur bessern Besoldung eines Prädicanten oder Predigers ward ein erledigtes Canonicat aufgehoben a) und der Pfarre auf ewige Zeiten zugelegt. Zugleich gab der Herzog ben Stiftsherren auf, den Prediger mit einer angemessenen Woh-nung zu versehen.

a) Es gehörte bazu ein hof in Hallensen, welcher bis auf die neueste Zeit an die Stiftspfarre 12 Malter Hafer zu liefern hatte. Gegenwärtig ist diese Zinsfrucht abgelöst.

Sämmtlichen Stiftsgeistlichen wurde verstattet, sich zu verheirathen.

Es fand eine Berminberung der Prabenden Statt; von ben zwölf Canonicaten wurden zwei eingezogen: das eine, wie wir gefeben haben, zur Berbefferung der Pfarre, das andere zu besonderen Zwecken, namentlich zum Kirchenbau. Die bis bahin bestandenen funf Pralaturen gingen ganglich Der Probst des Alexandri-Stifts, Frang Graf von Balded, welchen wir fchon im I. Theile kennen gelernt haben, lebte noch, als die Reformation Statt hatte, mahrscheinlich ließ man ihm auch feine Ginkunfte; aber nach feinem im Jahre 1553 erfolgten Tode ging die Burde eines Probstes zu St. Alexandri an die Bergoge von Grubenhagen über, welche fich eines besondern Probstei=Siegels bedienten und fich ausdrudlich Probste der Stifte-Rirche St. Alexandri nannten. Diesen Titel behielten sogar nach Aussterben der grubenhagen= fchen Berzoge die Regenten aus dem mittlern Saufe Braun= schweig, nämlich Heinrich Julius und Friedrich Ulrich, bei. Es ist unter andern ein Siegel des Herzogs Friedrich Ulrich vom Jahre 1614 vorhanden, worauf der heilige Alexander abgebildet fteht, welcher mit der einen Band eine Fahne, mit ber andern ein Braunschweigisches Wappen halt. Die Um= schrift dieses Siegels hat die Worte: Fried. Ulr. Dei Grat. Dux. Br. Et Lun. Praep. S. Alex. In Einb.

Db die nachfolgenden Herzöge aus dem Hause Lünes burg, Cellescher Linie, an welche bekanntlich im Jahre 1617 das Herzogthum Grubenhagen gelangte, den Titel eines Domprobstes zu St. Alexandri geführt und sich eines besondern Probstei=Siegels bedient haben, ist mir nicht bekannt.

Die Probstei=Güter wurden inzwischen gänzlich zerstreut. Im Jahre 1580 unter dem Herzoge Wolfgang von Gruben= hagen gelangten 65 Stück Gärten an den Einbecker Stadt= rath, nachdem derselbe schon früher auch in den Besitz der Probstei=Mühle, welche bei der Münster=Kirche lag, gekommen war. Mit vielen Probstei = Gütern wurde die Familie von Minnigerode durch den Herzog Heinrich Julius belehnt. Auch kam ein großer Theil dieser Güter an die Aemter, namentlich

an Rotenkirchen, z. B. der Zehnte im Benser Felde a). Auf solche Art sind von den ehemaligen beträchtlichen Gütern der Domprobstei nur noch 93 Morgen Pflugland und 63 Stück Gärten vorhanden, welche bis in die neueste Zeit zu der sogenannten Probstei-Vicarie gehört haben.

Auch die Güter, welche mit den Prälaturen der Decha= nei, Scholasterie, Cantorie und Custodie verbunden waren, wurden, so wie diese Prälaturen nach erfolgter Reformation erledigt waren, eingezogen und zu besonderen Zwecken

verwandt.

Was die Dechanten anlangt, so haben wir im I. Bande, Kap. 33, als den letzten aus den Zeiten vor der Reformaztion Andreas Topp kennen gelernt. Dieser lebte bis zum Jahre 1528. Ihm folgten:

1) Michael von Mandelsloh, welcher im Sahre 1529 als Dechant vorkommt, aber bald wieder resignirte.

2) Conrad Olemann, in den Jahren 1532 bis

1541; er war vorhin Scholaster.

3) Johann von Büren. Er wurde im Jahre 1541 Dechant und war der letzte, welcher diese Würde bekleidete. Die Functionen des Dechanten gingen nach erfolgter Reforsmation auf den Stifts=Senior (den ältesten unter den answesenden Canonicis) über. Demselben wurden dafür als eine besondere Bergütung vier Malter Roggen und vier Malter Hafer bewilligt.

In Folge der Reformation verschwanden auch bei beiden Stiftern die Commenden. Was die Bicarien anlangt, so blieben deren bei dem Alexandri=Stifte nur fünf, mit Einschluß der Probstei=Vicarie, welche noch gegenwärtig vorhanden sind; dagegen gingen bei dem Marien=Stifte die Vicarien

gänzlich ein.

Bu welchen 3wecken die Güter und Einkunfte der ein= gegangenen Vicarien verwendet sind, ist nicht mehr bekannt; nur von den beiden Vicarien, welche Johannes Alberti, wie wir im im I. Theile gesehen haben, im Anfange des 16. Jahrhunderts bei dem Alexandri= und Marien=Stifte gegründet

b-171 /s

a) Durch Tausch kamen im Jahre 1708 zehn Probstei=Gärten von bem-Umte Rotenkirchen wieder an bas Stift St. Alexandri.

hatte, weiß man bestimmt, wohin die bazu Güter geriethen. Der Einbecker Stadtrath hatte nämlich das Prafentationerecht zu diefen beiden Pfrunden erhalten, und zwar von Alberti felbst. Nun maßte er sich, obgleich er noch in einem mit bem Alexandri = Stifte im Sahre 1599 ab= geschlossenen Bergleiche fich verbindlich gemacht hatte, zur ge= bührlichen Zeit gehörig qualificirte Personen (wie es in der Urfunde heißt) zu prafentiren, bennoch die Guter und Ginfünfte dieser Pfrunden an und schlug folche zu der Cammerei. Man erhob von Seiten des Stifts zwar Biderfpruch dagegen, jedoch ohne Erfolg. Der Stadtrath behielt schließlich diese Buter und Ginfunfte, und mittelft eines neuen Bergleichs wurde ausgemacht, daß derfelbe wegen der beiden Albertischen Bicarien und wegen einiger anderen Gegenstände, welche an beide Stifter zu leiften waren, jahrlich 3 Thir. 5 Mgr. 2 Pfg. an das Alexander = Stift und 5 Thlr. 12 Mgr. 6 Pfg. an das Marien-Stift entrichten follte. Dies Geld ist bis in die neueste Zeit in althannoverscher Caffen=Munze von der Cam= merei an die beiden Stifter ausbezahlt worden.

Noch verdient hier bemerkt zu werden, daß der Stadtsrath schon im Jahre 1581 die priesterlichen Kleidungsstücke und kirchlichen Geräthschaften, welche Johannes Alberti sür die Inhaber beider von ihm gestisteten Vicarien angeschafft hatte, an sich genommen. Namentlich gehörten zu der Albertischen Vicarie bei der Alexandri-Kirche ein grau damastenes mit Gold durchwirktes Meßgewand, ein silberner, verz goldeter Kelch und ein Mainzisches Missale (Meßbuch). Alehneliche Gegenstände gehörten auch zu der Vicarie, welche Aleberti bei dem Marien-Stifte fundirt hatte.

Durch die Reformations = Ordnung vom Jahre 1545 - wurden auch wesentliche Veränderungen in den Statuten der Stifter hervorgerusen. Wir wollen die wichtigsten derselben hier besonders hervorheben.

- 1) Die Stiftsherren mussen bei erledigten Präbenden diesenigen Personen, welche vom Landesfürsten ernannt wers den, ohne Rücksicht auf ihren Stand und ihr Herkommen auf= nehmen.
  - 2) Ein Canonicus, der in landesherrlichen Diensten fieht,

wird, wenn er auch nicht in Einbeck wohnt, als anwesend betrachtet und genießt die vollen Einkünfte seiner Präbende. Derjenige indeß, welcher in auswärtigen Diensten steht, soll als abwesend betrachtet werden und nur die Hälfte seiner Präbende zu genießen haben; die andere Hälfte soll der Fabrica zufallen.

3) Vor dem 18. Jahre kann ein Canonicus nicht in den Genuß seiner Pfründe gelangen; bis dahin fallen die Einkünfte derselben der Fabrica zu. Hat er das 18. Jahr erreicht und befindet sich der Studien wegen auf einer Schule oder Universität, so soll er als residirend angesehen werden.

- 4) Sind die als residirend angesehenen Canonici in Einbeck wirklich anwesend, so hat ein Jeder von ihnen außer den Einkünften seiner Pfründe mehre Emolumente zum Bezdarse seines Haushalts zu genießen, als: 6 Gärten, 4 Malter Roggen und 9 Malter Hafer a), das nothwendige Stroh von dem Einbecker Zehnten, eine freie Curie und außerdem Prässentien = Gelder.
- 5) Die fammtlichen Einkunfte, welche zu den Präbenden der Stiftsherren gehören, werden in 12 Theile getheilt,  $\frac{2}{12}$  fallen der Fabrica anheim und  $\frac{1}{12}$  werden unter die Canonici vertheilt.
- 6) Bei dem Alexandri Stifte werden die zu der Communion gehörigen Einkünfte, wie vor der Reformation, ders gestalt getheilt, daß ein Canonicus doppelt so viel erhält, als ein Vicarius. Da nun jest 10 Canonicate und 5 Vicarien vorhanden sind, so werden einem Canonicus  $\frac{2}{25}$  und einem Vicarius  $\frac{1}{25}$  zu Theil. Ist aber ein Canonicus oder Vizarius als abwesend zu betrachten, so muß derselbe seinen Theil zur Hälfte der Fabrica überlassen und ein Canonicus erhält dann nur  $\frac{1}{25}$ .
- 7) Die Canonicate und Vicarien können nicht mehr, wie ehemals, von den Inhabern oder Pfründnern resignirt werden.
- 8) Ein Jeder, der Canonicus oder Vicarius wird, hat, wie vor der Reformation, das erste Jahr die Einkünfte seiner

a) Eigentlich wurden nur 4 Malter Hafer ursprünglich festgeset, seit uns benklicher Zeit sind aber 9 Malter ausgetheilt worben.

Pfründe zu entbehren, auch haben die Erben des verstorbenen Pfründners noch aus Inaden etwas zu genießen, es kommt dabei aber auf folgende Umstände an:

a) Stirbt der Canonicus oder Vicarius zwischen Jacobiund Martinitag, so haben die Erben desselben weiter nichts zu heben, als das, was zwischen jenen Tagen und dem Michaelistage bereits verdient und fällig gewesen ist, und das darauf von dem Nachsolger der Pfründe zu haltende Carenz-Jahr kommt ganz der Fabrica zu Gute.

b) Stirbt der Canonicus oder Bicarius auf Martiniztag, oder nachher, so werden die Einkünste von dem Carenz-Jahre halb den Erben des Verstorbenen und halb der Fabrica zu Theil; auch erhalten die Erben noch dasjenige, was als Deservit (für geleistete Dienste) des Verstorbenen zu betrachzten ist a).

9) Die Canonici und Vicarien haben bei Errichtung ihrer Testamente sich nach dem gemeinen Rechte oder nach der rechtsbeständigen Gewohnheit des Orts, da sie leben, zu richten.

10) An Statuten = Geldern hat ein Canonicus bei dem Antritte seiner Pfründe, wenn er zum Alexandri=Stifte gehört, 30 Mariengulden, und wenn er zum Marien = Stifte gehört, 20 Mariengulden zu erlegen. Im Jahre 1646 wurden diese Statutengelder auf 50 Thlr. erhöht.

11) Es haben jährlich zwei General-Kapitel-Tage, und zwar nach Ostern und Michaelis, Statt.

12) Der Eid, welchen ein Canonicus oder Bicarius bei feiner Einführung zu leisten hat, wird nicht wie sonst in lateinischer, sondern in deutscher Sprache abgelegt.

Auch die Horen wurden nicht mehr mit der ehemaligen

5 - P1 - Va

a) Wie es mit der Berechnung des Deservits und des halben Gnadenjahrs zu halten sei, wenn a. der Canonicus oder Vicarius Weihnachten erlebt oder zwischen Weihnachten und Ostern stirbt; serner b. wenn der Canonicus oder Vicarius auf Ostern oder nach Ostern mit Tode abgeht, darüber bildete sich später eine Observanz bei den Collegiat = Stiftern, welche zur Richtschnur diente. In dem unter b. angegebenen Falle haben z. B. die Erben des Verstorbenen alle im Sterbejahre am Michaelistage fällig werdenden Einkünfte zu genießen, denn der Verstorbene hat von Michaelis des verstossenen Jahres die Ostern die Einkünfte schon vers dient, und von Ostern die Michaelis ist das halbe Gnadenjahr zu rechnen.

Feierlichkeit abgehalten. Die Chorschüler oder Choralen verss
schwanden und nur der Succentor wurde beibehalten. Man betete die lateinischen Psalme nur laut ab und viele sonst übliche Gesänge sielen ganz weg.

### Sechstes Kapitel.

Die letzten Dechanten und Scholaster des Marien= Stifts. Abbruch der Kirche und Curien dieses Stifts. Verschwinden der Reliquien bei beiden Stiftern.

Im ersten Bande, Kap. 41, haben wir Bertold Raphon zuletzt als Dechant kennen gelernt. Dieser bekleidete das Amt noch bis zum Jahre 1529, alsdann legte er seine Würde nieder und wurde Canonicus bei dem Alexandri-Stifte, wo er noch im Jahre 1536 lebte. Ihm folgten als Deschanten bei dem Marien-Stifte noch zwei, nämlich

1) Johann Schmed (Smed), welcher am 25. Oct. 1540 diese Burbe niederlegte aber, sein Canonicat behielt.

2) Johann Scheven, gewählt am 25. Mov. 1540 und gestorben im Jahre 1561. Er war der lette Dechant des Marien = Stifts.

Auch bei diesem Stifte wurden später die Functionen des Dechanten von dem Senior der Canonici versehen; welche Emolumente derselbe dafür bekam, ist mir nicht bekannt.

Welche Scholaster auf Wulbrand Bock, den Stifter der Scholasterie folgten, darüber fehlt es an Nachrichten.

Nach Aufhören der Dechanei wurde das Stift in Parochial=Sachen dem Alexander=Stifte unterworfen und mußte
das erstere zur Unterhaltung des Pfarrers zu St. Alexandri
jährlich 12 Malter Roggen und 6 Malter Hafer liefern.
Obwohl es im Laufe der Zeit einige Male versuchte, sich von
diefer Abgabe los zu machen, so wollte ihm dies doch nicht
gelingen.

Kirche und Curien des Marien = Stifts hatten nach der Reformation ein sehr merkwürdiges Schicksal. Als nämlich im Jahre 1547 Kaifer Karl V. zur Zernichtung des schmal= kaldischen Bundes an die Elbe jog, wurden von den Bürgern Einbecks alle jum Stifte gehörigen Gebaube, die Rirche nicht ' ausgenommen, zerftort und der Erde gleich gemacht, indem man fürchtete, kaiferliche Truppen könnten, wenn etwa auch Ginbed, als dem gedachten Bunde angehörig, belagert murde, fich dahinter versteden und der Stadt mit ihren Gefchüten großen Schaden zufügen. Der Stadtrath gab jedoch ben Stiftsherren das Bersprechen, Kirche und fammtliche Stifts= gebaude demnächst wieder herzustellen. Dies Berfprechen wurde auch gehalten; es fliegen im Sahre 1566 eine neue Rirche und neue Stiftsgebäude empor, fo daß man außer der Kirche, dem Kapitelhause und den Scheunen 18 Wohnhäuser für Canonici und für andere zum Stifte gehörige Personen Aber das Berhangniß wollte es, daß die Rirche und Die Stiftsgebaube nicht langer als 66 Jahre fteben und bann wieder vernichtet werden follten, Denn als im 30jährigen Kriege ber kaiferliche General von Pappenheim im Monate Marg 1632 mit feinem Beere von der Befer ber auf Ginbed zu marschirte, ruftete man fich in der Stadt zur Ber= theidigung und riß die Rirche nebst den fammtlichen Stifts= gebauden aus der nämlichen Urfache, wie im Sahre 1547, wieder nieder, ohne daß von Seiten des Stadtrathe ein Berfprechen erfolgte, nach vorübergegangener Gefahr alles wieder in den vorigen Stand zu feten. Seit der Zeit ift meder die Kirche noch irgend eins von den Stiftsgebauden wieder auf= gebaut und nur der Rame »zur lieben Frau, « womit eine Gegend vor dem Tiedexer Thore noch heutiges Tages be= zeichnet wird, fundigt an, wo das Marien = Stift mit feinen Bubehörungen lag.

Seit Einführung ber Reformation blieben natürlich auch Die bei den hiesigen Stiftsfirchen vorhandenen Reliquien unbeachtet. Außer dem heiligen Blute zu St. Alexandri, movon bereits im I. Theile die Rede gewesen ift, befanden sich hier noch verschiedene Beiligthumer, welche dem Marien-Stifte

jugehörig maren, als:

1) ein leinener Lappen mit Milch von der Jungfrau Maria;

2) etwas Saare von bem Saupte berfelben;

3) ein Unterrock ber Maria;

4) ein Studlein von ihrem Bembe;

5) ein verroftetes Deffer von gang eigenthümlicher Urt, mit welchem einer der Apostel beschnitten fein foll;

6) ein Stud von dem Birnfchabel des Berrathers Ju-

das Ischarioth.

Außerdem hatte man in der Stiftefirche ein Gemalde, welches in alten Zeiten für munderthätig gehalten wurde. Es war eine von dem berühmten Maler Lucas Cranach ge= malte himmelfahrt Chrifti; ber Erlöfer foll auf diefem Bilbe

in einer gang befondern Glorie gemalt fein.

Mule diefe Beiligthumer blieben bei den hiefigen Stiftern aufbewahrt bis zum Jahre 1675, wo sie auf den Wunsch des damaligen Berzogs Johann Friedrich, welcher bekanntlich zum Ratholizismus zurücktrat, in Hannover eine fatholische Schloß = Rapelle errichten ließ und alle die noch in den han= noverschen und braunschweigischen Rirchen aus alter Beit vorhandenen Reliquien fammelte, exdradirt werden mußten. Der bamalige Stifte = Senior Eggeling, welcher vormals als Major in faiferlichen Diensten gestanden hatte, bekam für Die Berausgabe diefer, dem Bergoge besonders wichtiger Begenstände, ein Canonicat bis ins dritte Glied, d. h. es ging feine Pfrunde auf feinen Sohn und von biefem auf den Großsohn über.

Im Jahre 1679 unternahm Johann Friedrich eine Reise nach Rom, um die in seinem Lande gesammelten Reliquien dem Papfte eigenhändig zu überliefern. Es ereilte ihn aber unterwegs, und zwar in Augsburg, der Tod. bald eilte fein Bruder und Nachfolger in der Regierung, Ernft August, dorthin, um die Leiche des Berzogs unter Begleitung von acht Schwadronen Reiter nach Berrenhaufen ju holen. Bei dieser Gelegenheit kamen auch die Reliquien nach Hannover zurudt. Db die oben aufgezählten Beilig= thumer aus ben Einbeder Stiftsfirchen in der Reliquien-Rammer zu Hannover noch vorhanden sind, ist mir nicht

bekannt.

#### Siebentes Rapitel.

Wirkungen der Reformation auf die ehemalige Stiftsschule. Die letzten Scholaster. Bekannte Rectoren und Cantoren von der Reformation bis zum westphälischen Frieden. Aushören des Officialat=Gerichts.

Daß die eingeführte Reformation auch auf die Schulen ber beiden Einbeckschen Collegiat=Stifter und auf daß bei dem Alexandri=Stifte bisher bestandene Officialat=Gericht einen großen Einfluß hatte, ist leicht zu erachten.

Was die Schulen betrifft, so war bei der Alexandris Schule Conrad Olemann zu Anfange der Reformation in Einbeck Scholaster. Derselbe wurde um das Jahr 1532 Dechant und ihm folgten als Scholaster

- 1) Heinrich Forstermann, in den Jahren 1532 bis 1536.
- 2) Hildebrand Uslar, vom Jahre 1536 an. Dieser war der letzte Scholaster und starb als Senior des Kapitels im Jahre 1757.

Wer als Rector dem Michael Volmetius, welchen wir bereits im I. Theile, Kap. 34 kennen gelernt haben, gesfolgt ist, darüber fehlt es an Nachrichten.

Es versteht sich von felbst, daß seit Einführung der Reformation der theologische Unterricht zu St. Alexandri in der Art und in dem Umfange, wie er sonst ertheilt worden war, ganz wegsiel; junge Leute konnten daselbst nun nicht mehr so weit herangedildet werden, die sie im Stande waren, ein geistliches Amt zu bekleiden. Wenn dieser Umstand schon sehr nachtheilig auf die Frequenz der Schule einwirken mußte, so kam noch hinzu, daß auch der Stadtrath eine ähnliche Anstalt nach protestantischen Principien auf der Neustadt erzichten ließ, welches ihm in dem Religions Bertrage vom Jahre 1529 ausdrücklich zugebilligt war. Die Stiftsschule, an deren Spize früher der Scholaster gestanden hatte, wurde nach der Reformation von einem Rector und einem Cantor (einem Schulmeister und einem Gesellen, wie es im 5. Arzitsel der Reformations Dronung Herzogs Philipp des

Aeltern heißt) versehen. Diese beiden Lehrer erhielten als Salair Dasjenige, was ehemals dem Scholaster und den Chorschülern zugefallen war. Aus dem Zeitraume von der Reformation bis zum westphälischen Frieden sind nachstehende Rectoren aus Urkunden bekannt.

- 1) Johannes Steinmann, vorhin Cantor bei dem Alexandris Stifte, war Rector vom Jahre 1552 bis 1558, dann wurde er Pfarrer zu Ebergötzen und von dort in gleischer Eigenschaft nach Hullersen, später nach Odagsen und zuletzt nach Hohnstedt versetzt. Sein Sohn, Johannes Steinsmann, wurde Mönch im Michaelis-Kloster zu Hildesheim.
- 2) Andreas Rolte, seit dem Jahre 1566; er war zugleich Bicarius und wurde nachher Pfarrer bei dem Alezandri-Stifte.
- 3) Daniel Bodenburg, seit dem Jahre 1587; er war auch zugleich Bicarius und wurde nachher ebenfalls Pfarrer bei dem Alexandri = Stifte. Es wird von ihm später noch einmal die Rede sein.
- 4) Johann Leopold, seit dem Jahre 1595; er war auch zugleich Succentor. Im Jahre 1613 erhielt er seine Entlassung, worauf er Cantor zu Wildemann auf dem Harze wurde.
  - 5) Chriftoph Sunermund, feit dem Jahre 1613.
  - 6) Buderus, feit dem Jahre 1622.
- 7) Johann Schöneberg, seit dem Jahre 1627, vorhin Cantor bei ter Alexandri=Schule. Wegen Widerspen= stigkeit gegen das Stift erhielt er im Jahre 1634 seine Entlassung.
- 8) Andreas Säuberling, vorhin Conrector zu Uelzen, bekleidete das Rectorat zu St. Alexandri seit dem Jahre 1634. Im Jahre 1641 wurde er Pfarrer zu Odagsen.
- 9) Johann Hofmann, gebürtig aus Ofterode, war Rector feit dem 28. September 1641 und wurde im Jahre 1643 Pfarrer in Avendshaufen.
- 10) Andreas Thomas aus Gittelde, seit dem Jahre 1643. Im Jahre 1644 erhielt er einen Ruf als Pfarrer nach seinem Geburtsorte.
  - 11) Bolfgang Safe, feit dem 7. Marg 1644.

Von Schwambeck, wo er Cantor war, ward er in gleicher Eigenschaft im Jahre 1635 an die Schule zu St. Alexandri berufen, nahm Weihnachten desselben Jahrs das Cantorat zur Neustadt an. Am 27. Juni 1643 ging er als Cantor nach Osterode und wurde im Jahre darauf zum Rector an die Alexandri-Schule berufen. Er gelangte auch in den Bessitz einer Vicarie und wurde sogar später zugleich Pfarrer zu Negenborn. Im Jahre 1650 gab er das Rectorat ab.

Hafe war ein geschickter Musikus; er hat im Jahre 1657 eine »Gründliche Anweisung in die Singkunst« her- ausgegeben.

Bon den Cantoren zu St. Alexandri kann ich aus dem Zeitraume von 1545 bis 1650 folgende namhaft machen.

1) Johannes Steinmann, welcher, wie wir gefehen haben, im Jahre 1552 Rector ward.

2) Andreas Hofmann aus Einbeck. Später erhielt er einen Ruf als Cantor bei der Neustädter = Schule. Es wird seiner später noch einmal gedacht werden.

3) Frang Belius, im Jahre 1598; später wurde

er Pfarrer zu Hullerfen.

- 4) Heinrich Bergius; er hatte auch eine Bicarie und wurde nachher ebenfalls Pfarrer in Hullersen.
- 5) Bruno Haicius; er erhielt einen Ruf als Pfarrer nach Salzderhelden und ward später Prediger bei dem Alexandri=Stifte.
- 6) Johann Schöneberg, welcher später zum Rector bei ber Alexandri = Schule gewählt wurde.
- 7) Andre as Winzenburg; dieser gab im Jahre 1633 seine Stelle auf.
- 8) Laurentius Kratzenstein, welcher wegen ärger= licher Händel in Chefachen im Jahre 1635 entlassen wurde.
- 9) Wolfgang Sase, seit dem 6. Marz 1635; er wurde später Rector, wie wir schon gesehen haben.
- 10) Tobias Friedrich, seit dem 22. Mai 1636; das Stift mählte ihn später zum Prediger in Negenborn.
  - 11) Adam Doleberg, feit dem 9. Juli 1643.
  - 12) Reinschedius, feit dem 19. Januar 1647; er

war gebürtig aus Goslar und ist als ein gekrönter Poet bekannt.

13) Bertold Weidemann aus Einbeck, welcher im Jahre 1649 einem Rufe als Subconrector an der hiesigen

Rathsschule folgte.

Bis zum Sahre 1640 war auch ein Conrector bei der Stiftsschule; in dem gedachten Jahre aber ging das Consrectorat ein und die Einkünfte desselben wurden dem Recstorate beigelegt. Auch wurde um dieselbe Zeit das Sucscentorat bei dem Alexandris Stifte aufgehoben und die Einskünfte dieser Stelle mit dem Cantorate vereinigt. Bei der abnehmenden Frequenz der Schule konnte der Conrector recht wohl entbehrt werden. Der Succentor hatte mit der Schule gar nichts zu thun; ihm lag es nach der Resormation nur ob, in den Horen die lateinischen Psalmen abzubeten, wozu es keines besonders Angestellten bedurfte.

Die Schule bei dem Marien = Stifte, welche Wulbrand Bock gegründet hatte, scheint nach erfolgter Reformation auf=

gehört zu haben.

Was das bei dem Alexandri-Stifte vorhanden gewesene Ofsicialat-Gericht anlangt, so folgte auf Johann Mechel= meshusen, welchen wir im I. Theile als Official kennen gelernt haben, Johann by der Linden. Dieser war Magister artium und versah das Officialat vom Jahre 1518 an. Er war, wie sein Vorgänger, zugleich Official in Nörten und kommt in Urkunden noch bis zum Jahre 1532 vor. Wer sein Nachfolger und wer der letzte Official gewesen ist, darüber habe ich keine Nachrichten.

Das Officialat-Gericht verlor seit dem Jahre 1536, wo in Einbeck in Folge der Reformation eine allgemeine Ber-wirrung entstand, an Ansehen; der Stadtrath entzog die ihm untergebenen Einwohner diesem Gerichte und wußte sich selbst in den Besitz der kirchlichen Hoheitsrechte zu setzen. Nur in dem Münster dauerte die Gewalt des Officials noch einige Zeit fort und ohne Zweisel auch in den zu dem Archidiaco-nate Einbeck gehörenden umliegenden Ortschaften. Doch als nach dem Tode Herzogs Erich des Aeltern von Calen-berg (er starb ben 26. Juli 1540 zu Hagenau) dessen nach-

5 - PH - /1

gelaffene Bittwe Elifabeth, als Bormunderin ihres Sohnes, bes jungern Erich, in ihren Landen zu reformiren anfing, und als im Jahre 1542 bie fchmalfaldischen Bundesgenoffen in die Lande Bergogs Beinrich des Jungern von Braun= schweig brangen und benfelben verjagten, fo hatte ber Ginbediche Official in ben Ergpriefterfigen Markolbendorf und Grene nichts mehr zu fagen. Gleiches Schickfal traf ihn auch unstreitig feit bem Jahre 1545 in ben übrigen Erg= priestersigen, als Herzog Philipp ber Aeltere von Grubenhagen eine Kirchen = und Reformations = Ordnung in feinem ganzen Lande ergehen ließ. Die geifilichen Angelegenheiten und Ga= den wurden nun zunächst von dem Berzoge und feinen Rathen geleitet, bis fpater eine neue geiftliche Oberbehorde, ein fogenanntes Confistorium, ins Leben trat. Für bas Fürsten= thum Grubenhagen treffen wir schon im Jahre 1587 ju Bergberg ein Confistorium.

### Achtes Kapitel.

Lette Schicksale des Eremiten=Augustiner=Klo= sters und der dazu gehörigen Kirche. Der lette Prior.

Wir haben schon im 3. Kapitel vernommen, daß die Augustiner=Mönche hier die ersten waren, welche in Luthers Geiste predigten und daß die meisten derselben ihren Habit abwarsen. Nur zwei von ihnen waren aus dem Kloster nicht zu entsetnen, welchen man zu ihrer Subsissenz zwei Gärten eingeräumt hatte. Sie bewohnten das Kloster bis zu dem verhängnisvollen Jahre 1540, wo Kirche und Kloster bis auf das Mauerwerk von den Flammen verzehrt wurde. In Folge dessen begab sich der eine Mönch, sein Name ist Conrad Walter, zu seinem Freunde, dem Pfarrer Conrad Rosenschagen in Salzderhelden; dort soll er bald nachher gestorben sein. Das Schicksal des andern Mönchs ist nicht bekannt.

Die Augustiner=Kirche wurde nach dem Brande wieder hergestellt, weil sie, so lange das Alexandri=Stift nicht re=

formirt war, den neuen Confessions = Berwandten, welche in dem jetigen Münfter = Caspel wohnten, gur Pfarrfirche diente. Wir finden nämlich im Jahre 1537 bei berfelben als Pfar= rer einen gewesenen Augustiner = Monch Ramens Seinrich Men, welcher bis zur Auflösung des Klosters Prior gewefen war; auch mar bei ber Kirche ein Opfermann angestellt. Beiden, dem Prediger und dem Opfermanne, hatte der Stadt= rath zwei Barten, welche mit zu dem Kloster gehörten, eingeräumt. Nachdem das Alexandri = Stift reformirt worden war, horte die Pfarre bei der Augustiner = Rirche auf, und der Pfarrsprengel des Alexandri = Stifts umfaßte wieder alle Bewohner des ihm ursprünglich zugewiesenen Stadttheiles, auch fam beshalb ber Garten, welchen jener Pfarrer Bein= rich Men gehabt hatte, an die Stiftspfarre a). In der Rlofter=Rirche murbe indeß ab und an noch Gottesdienst ge= halten, aber fpaterhin, und zwar zur Beit bes 30jahrigen Krieges, verlor dieselbe ihre ursprüngliche Bestimmung und wurde zu einem Beughaufe für bas ganze Fürstenthum Grueingerichtet, auch ihre Boben als Kornmagazin benhagen benutt.

Das Kloster-Gebäude wurde ebenfalls nach dem Brande wieder unter Dach und Fach gebracht, aber in keinen wohns baren Zustand gesetzt. Es diente später zur Aufbewahrung von Feuergeräthschaften und Baumaterialien für das Fürstensthum Grubenhagen.

Wir sehen hieraus, daß Kirche und Kloster in die Hände der Landesherrschaft gerathen waren, obgleich nach dem Verzgleiche vom Jahre 1537 der Stadtrath als Eigenthümer sowohl von der Kirche, als auch von dem Kloster zu betrachten war. Der unglückliche und verheerende 30jährige Krieg hatte wahrscheinlich der Landesherrschaft den Besitz dieser Gebäude nothwendig gemacht und der Stadtrath hat es gewiß später nicht wagen mögen, seine Rechte daran geltend zu machen. Des Zusammenhangs wegen will ich hier noch bemerzten, daß im Jahre 1749 von dem Stadtrathe bei der Landeszherrschaft darauf angetragen wurde, man möge das Klosterz

a) Dieser Garten liegt vor bem Ofterthore.

gebaube zu einem Brauhaufe abtragen laffen, man wolle bagegen ein anderes Gebaude gur Aufbewahrung ber Feuergeräthschaften und ber Baumaterialien einraumen. Die-Landesherrschaft berücksichtigte Diefen Untrag allerdings, es scheint aber der Tausch doch nicht zu Stande gekommen zu Rirche und Rlostergebaude murden schließlich in ben Jahren 1770 bis 1773 abgebrochen und die Steine zum Bau der Chausse mit benutt. Den Plat, ber auf den Bunfch des Stadtraths den Ramen Königsplat haben follte, jedoch von dem Bolke richtiger Moncheplat benannt ward, bepflanzte man darauf mit Linden und umgab ihn mit einer Barriere. Go diente er zu einem öffentlichen Spaziergange, bis, mas uns Allen bekannt ift, in ben Jahren 1849 und 1850 das neue Schulhaus darauf erbaut wurde. Die Strafe an der Oftseite des Plates heißt noch heutiges Tages die Brudernftrage.

## Meuntes Rapitel.

Lette Schicksale des Marien=Magdalenen=Klosters und der darin vorhandenen Augustiner=Nonnen. Lette bekannte Borsteherinnen des Klosters.

Auch das Marien=Magdalenen=Kloster bei der Neustädter Kirche mit seinem an der Heger=Straße belegenen Vorwerke war in dem verhängnißvollen Jahre 1540 ein Raub der Flammen geworden. Bon andern Klöstern, namentlich von dem Marien=Magdalenen=Kloster in Hildesheim, unterstützt, stellten die Nonnen indeß sowohl das Hauptgebäude, als auch das Vorwerk wieder her. Der Wiederausbau hatte indeß trotz der ihnen zu Theil gewordenen Unterstützungen ihre Kräste so sehr erschöpft, daß sie, als sie sich im Jahre 1545 bequemen mußten, ihre Kloster=Habite abzulegen, nicht so viel baares Geld hatten, um sich weltliche Kleider anschaffen zu können; sie liehen deshalb von dem Bürger Heinrich

Kovena) in Einbeck 40 Thlr. und räumten ihm bagegen

8 Morgen Landes auf vorbehaltene Kundigung ein.

Die Ronnen follten fich indeß bes wiedererstandenen Klosters und Vorwerks nicht lange erfreuen, denn in dem verheerenden zweiten Brande am 15. Mai 1549, wodurch abermals die Balfte der Stadt eingeafchert murbe, gingen beide Gebaude wieder verloren. Aber auch dies Mal stell= ten die Nonnen, wahrscheinlich abermals mit Sulfe der um= liegenden Klöster, ihre Wohnungen und das Vorwerk wieder Bu bem Aufbau bes letteren und einer Scheune borg= ten sie von dem Burger Juftus Boden b) in Einbed am zweiten Oftertage des Jahres 1550 die Summe von 45 Mark Ginbeckscher Bahrung, wogegen fie demfelben auf seine, feiner Chefrau und Tochter Lebzeit 28 auf der Riesword belegene Morgen Landes pfandweise übergaben. Biele Jahre lebten die Nonnen noch gemeinschaftlich bei einander und bezogen nach wie vor die Ginkunfte ihres Klosters. Sie konnten indeß zulett nicht mehr mit den Klostergütern nach Belieben verfahren und namentlich auch keine Grundstücke weiter verfeten, wie fie bas bisher gethan hatten. Bergog Ernft von Grubenhagen verbot ihnen dies unter bem 8. October 1564, er befahl, die von Beinrich Roven eingelöften 8 Morgen nicht wieder an die Herren von der Brügge zu verpfänden und verlangte zugleich ein Berzeichniß fammtlicher Parcellen c). Die Ronnen fandten zwar ein Berzeichniß ein, aber weil fie fürchteten, daß ihnen die Klostergüter fortan entzogen würden, behaupteten fie zugleich, daß diefe Guter von den Burgern Einbecks herrührten. Herzog Ernst fand dies nicht glaublich und befahl den Ronnen unter bem 14. October des befagten Jahres, ihm alle auf die Guter Bezug habenden Urkunden zur Ginficht zuzustellen; er gab ihnen jedoch die Berficherung, daß die Rothdurft es erfordere, Wiffenschaft von ben Gutern zu haben, es aber keineswegs die Absicht fei, ihnen, den Ronnen, den Besitz und die Benutzung dieser Guter zu

b) Much von diefer Familie wird fpater bie Rebe fein.

<sup>2)</sup> Die Familie Koven war chemals in Einbeck fehr angesehen und begütert. Es wird ihrer in diesem Buche noch weiter gedacht werden.

c) Rlinkhardt, Siftorifche Nachrichten von bem Fürstenthume Grubenhagen, Anlage V.

entziehen. Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Ronnen bem Befehle des Herzogs Folge geleistet haben; indeß hat letterer gegen dieselben nichts unternommen, wodurch fie in dem Bebrauche ihrer Besitzungen gestört worden waren. Mehr noch als von Seiten des Herzogs wurde den Klostergütern von Seiten des Einbecker Stadtraths nachgetrachtet. wußte es endlich dahin zu bringen, - daß er im Jahre 1570 von den Herzögen Wolfgang und Philipp dem Jungern von Grubenhagen gegen Auszahlung von 3500 Thlr. mit fammt= lichen außerhalb der Stadt belegenen beträchtlichen Gütern des Marien=Magdalenen=Klosters belehnt wurde, nachdem ihm bereits die innerhalb der Stadt liegenden Zubehörungen in Gemäßheit des Bergleichs vom Sahre 1537 zugefallen ma= ren. Er mußte sich aber zugleich verbindlich machen, die Ronnen zeitlebens mit Speife und Trank, fo wie auch mit Kleidung und Holz zu versehen. Die darüber ausgefertigte Urfunde lautet wörtlich:

Bon Gottes Gnaden Wir Wolfgang und Philips, Gebrüber, Herzogen zu Braunschweig und Luneburg thun fund und bekennen hiermit vor Uns, Unfere Erben, Erbnehmer und manniglich offenbar bezeugend. Nachbem Uns als dem Landesfürsten auch kraft eines vor Sahren zwischen weiland dem hochgebornen Fürsten Herrn Philipfen, Berzogen zu Braunschweig und Luneburg, Unfern freundlichen lieben herrn und Batern feliger Sochlöblicher Ge= bachtniß, und bem Rathe Unserer Stadt aufgerichteten Bertrages auf Ubsterben der Rlosterpersonen in Unserer Stadt Ginbeck auf ber Neuen : Stadt, fo zu St. Marien : Magdalenen genannt wird, fünf Hufe Landes und noch acht und zwanzig Morgen an der Riegword und vor dem Einbeckschen Holze belegen, fo die Beinemenersche zu Ginbed zu Leibgebinge inne hat, und mit funf und vierzig Mart von derfelben Erben, Inhalts Siegel und Briefe geloset werden muffen, vor Zags vom Kloster verkauft und verschrieben, auch etliche Garten vor Einbeck gelegen, und bann einen Meierhof mit sieben Sufen gandes in und vor Unferm Dorfe Sollen ftebt, und noch ein Meierhof mit dreien Sufen gandes in und vor Unserm Dorfe Immensen gelegen, mit fammt zubehörenden Wiefen und allen andern Gutern, beweglich und unbeweglich, Renten, Zinsen und Aufkunften, so viel berer außerhalb ber Stadt Einbeck gelegen und vorhanden, barvon nichts ausgeschlossen, so bisher zum Kloster gebraucht ober billig haben gebraucht werden sollen, zugeeignet und auf den tödtlichen Abgang der Kloster-Personen heimfallen werden.

So haben die Ehrfamen, fürsichtigen, Unsere liebe getreuen Bürgermeister und Rath Unserer Stadt Einbeck Uns unterthänig: lich vorbringen laffen, daß ihre Pfarrkirchen und Schulen in obbemelbeter Unserer und Ihrer Stadt Einbeck fast übel versehen und berowegen bei Uns unterthäniglich ersuchet, Wir wollten bie obengeregten Guter und was sonften zu ermeldetem Kloster aus: wendig der Stadt gehörig gewesen, damit ihre Pfarrkirchen und Schulen desto besser unterhalten werden möchten, obbemeldetem Rathe in Lehne um den gebührlichen billigen Werth zukommen Demnach haben wir nun in biefes obberührtes Raths Unserer Stadt Einbeck unterthäniges, driftliches und billiges Guchen Statt zu thun gnädiglich gewilliget und Uns mit ihren und fie wiederum fich mit Uns mit gutem Bedenken und rechten Biffen von wegen obangezeigter Güter gnäbiglich und unterthäniglich verglichen und in Lehne zu Kauf ihnen zugeschlagen haben, auf maßen, wie folget. Nemlich daß sie Uns viertehalb Zausend guter gangbarer Thaler, daran follen die fünfhundert Thaler, fo fie Uns, Bergogen Bullfgang, allbereit auf etliche berfelben Guter laut Siegel und Briefe fürgestrecket haben, gefürzet werden, bleibt bie Uebermaße, fo fie uns noch nachgeben, brei Zaufend Tha= ler, vor die obgenannten Güter geben sollen und wollen, nämlich zwei Tausend Thaler auf nächstänftigen Leipziger Oftermarkt und ein Taufend auf Bartholomai dieses jett laufenden siebenzigsten Jahres.

Dagegen wollen und follen Wir Herzog Wolfgang als ber Melteste, und folgens, wenn bie Falle fommen, Wir Bergog Phi= lipe und Unfere beiderseitigen Erben, obbemeldetem Rath und ihre Nachkommen Unsere Stadt Einbeck mit ben obgemelbeten des Klosters Gutern außerhalb ber Stadt gelegen gnädiglich belehnen, bergestalt, daß sie ihre Kirchendiener und Schulen desto besser unterhalten mögen, doch daß Uns und Unfern Erben als dem Landes= fürsten der Eigenthum, Dienst, Bothmäßigkeit, Steuer, doch ferner nicht, benn von andern Menern in Unferm Fürstenthume bleibe vorbehalten, ermeldetem Rathe und ihren Nachkommen die Nugung und Einkommen obberührter Guter, inmagen, wie obstehet, ju gebrauchen, daß sie ihre Kirchen und Schulen so viel beffer verfahren und unterhalten mögen. Was sie aber dazu nicht bedürfen, zu anderer ihrer Stadt Nothburft und Besten in Ergötzung ihrer Daran gewandten stattlichen Summe Geldes ohne Unfer und Un: ferer Erben Hinder und Einfage frei anzulegen, zu wenden, zu gebrauchen und also darinnen perpetuum plenum et liberum Dominium utile und Abministration zu haben, zu gebrauchen und zu behalten. Sollen und wollen auch die Klosterpersonen so in ermeltes Kloster begeben und barinne residiren, die Zeit ihres Lebens mit Effen, Trinken, Kleidung, Feuerung und anderer Nothburft gebührlich unterhalten, wie benn ermeldeter Rath sich bessen in einem sonderbaren (besonderen) Revers verpflichtet und versbunden.

Wir geben auch ihnen und ihren Nachkommen hiermit die Macht, daß sie auf folche Güter mögen Meyer setzen und entsetzen nach ihrer Gelegenheit, doch als Uns an Unsern Dienst und vorsbehaltenen Gerechtigkeit nichts entzogen werde.

Was auch obgemeldetem Rathe der Vertrag, den Tags mit Hochlöblicher christmilder Gedächtnis Unsern geliebten Herr Vater aufgerichtet, das Kloster und des Klosters Inwendige der Stadt Einbeck habende Güter Rente und Zinse giebt, das soll ihnen hiemit unbendmmen sein, sondern solches Vertrags ewiglich bleiben. Wir sollen und wollen auch ihnen solche Güter in ihren rechten brauchenden Besitz und Wehre, vor Erlegung der drei Tausend Thaler setzen lassen und sie in alle Wege bei diesen Gütern schützen, handhaben und vertheidigen und deren allezeit ihr bekenniger Herr und Wehr wesen und sie in dem vor aller rechtlichen Unsprache vertreten.

Des alles zu wahrer Urkunde steter sester und unverbrochener Haltung auch Bollenziehung obgeschriebener Dinge haben Wir hochgedachte Fürsten diesen Vertrag mit obgemeldetem Rath Unser Stadt Einbeck aufrichten und in diese offene Form bringen lassen, gedoppelt versertigen, mit Unsern fürstlichen Secreten versiegelt, auch mit eigenen Händen unterschrieben. Und wir Bürgermeister und Rath der Stadt Einbeck haben diesen Vertrag neben hochermeldeten Unsern gnädigen Fürsten und Herren mit unserm Stadts Secret versiegelt. Gegeben zum Herzberge, nach Christi unsers Herrn und Heilandes Geburt Funfzehn Hundert, darnach im Siebenzigsten Jahre, den Siebenzehenden Martii.

Von nun an hing das Kloster mit seinem Personale ganz und gar von dem Stadrathe ab. Wenige Jahre nach obigem Vertrage starb das Kloster ganz aus und die Räume desselben standen leer. Später indeß wurde das Gebäude gänzlich niedergerissen und auf dem ehemaligen Klosterplatze eine Pfarrwohnung und die sogenannte Rathöschule, von welcher im Laufe dieser Geschichte ausführlicher die Redesein wird, errichtet.

Im I. Theile haben wir zulet Gefe Boddendal als Priorin kennen gelernt. Dieselbe lebte bis in die Zeiten ter Reformation und führte den Titel Domina. Im Jahre

1543 treffen wir Metele von Einem als Domina und Dos rothee Raven als Subpriorin; beide standen auch 1550 und noch späterhin dem Kloster vor.

# Behntes Kapitel.

Lette Schickfale des Clariffinnen-Klosters in der Maschen=Straße. Die lette Clariffin, Dorothee von Einem, stirbt 113 Jahre alt im Jahre 1582.

Auch das Clarissinnen=Kloster in der Maschen=Straße wurde in dem großen Brande von 1540 bis auf das Mauerwerk zu Grunde gerichtet. Wahrscheinlich mit Hülfe anderer derartiger Klöster vermochten es die Nonnen, das Gebäude wieder herzustellen; sie bewohnten es darauf noch eine geraume Zeit. Die Nonnen hatten im Jahre 1550 zur Verwaltung ihres Vermögens und zur Besorgung ihrer häus=lichen Angelegenheiten noch einen Procurator. Später schloß der Einbecker Stadtrath mit ihnen wegen der den Kloster=personen zustehenden Capitalien mehre Leibrenten=Contracte. Einer derselben, aus dem Jahre 1555, lautet wörtlich:

Wy Borgermester und Rathmanne ber Stadt Ginbeck bekennen openbar in duffem Breve vor uns und unfe Nakomen under unfer Stadt groten Ingefegelle, bat my mit Betten, Willen und eindrechtigen Fulborde unfere olden Rades, unfer Gildemefter und alle berjennen, ber uns hierforber von unfer Stadt Borger und Gemeinheit wegen noeth und behoef tho gewesen, hebben vorkofft und vorkopen gegenwerdigen in Crafft dusses Breves vor anderthalff hundert gude fulwichtige rynsche Gulden an guden Golbe, de my von den geiftlichen Jundfruwen an unfer Dafchen= Straten an andern wiffen Breven entfangen und uppenomen und vort tho unser Stadt Nuth und Frommen angewant und angelecht hebben, vefftenn Marck Geldes jerlicker Gulde unfer Stadt Beringe, alle jerlikes unbeweren plichtig tho gevende von unfer Cap: pellen und Schotkameren uth unser Stadt Schote, Tollen, Czisen und allen anderen redesten Gudern, Renten und Upkomen alle jerlikes tho twen Tyden, de Helffte upp Paschen, und de andere upp Johanes Baptifte: Unnen Ilbrode, Unnen Webbigen, Ilfen Dhelen, Dorotheen von Ennem, Gertrub

1-171 Va

Pingelen, Unnen Wieldes und Margarethen Ulsbrechtes, gewesenen Eloster-Personen, tho oren Lyven, dewile se lyvet und levet, der jerliken Tinse semptliken to gebrucken, und so under den genanten Personen eyn edder mehr afstorven, so willen und schullen Wy den overblivenden Personen und Lyven allikewoll de bemelten Tinse unaffbrocklick so lange se alle nicht vorstorven syn, geven und entrichten. Wanner se aver alle vorsallen und gesstorven syn, alsdenne und nicht eher sellt de vorgestrecte Capitall und Tinse an unse Stadt sry quidt, leddich und loes. Datum anno domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto in die conversionis sancti pauli. (ex copia.)

In diesem Contracte werden die Nonnen von dem Stadtrathe noch ausdrücklich geistlich e Jungfrauen an der Maschen-Straße genannt. Damals lebten noch sieben von ihnen gemeinschaftlich bei einander, wie ehemals, welche in der Urkunde namentlich aufgeführt werden. Die eine derselben, Dorothee von Eynem, starb erst am 5. Mai 1582, nachdem sie ein Alter von 113 Jahren erreicht hatte.

Drei Jahre nach dem Tode der Dorothee von Eynem, nämlich im Jahre 1585, verkaufte der Stadtrath das Kloster nebst dem dabei gelegenen Garten an Georg Herbst. Dieser, welcher mit einer Raven verehelicht war und einer berühmten Patricier-Familie Einbecks angehörte, ließ das Kloster-Gebäude restauriren und gab ihm diejenige Gestalt, in welcher es noch jetzt trot manchen Stürmen der Zeit vorhanden ist. Bon dem ursprünglichen Kloster-Gebäude sind die beibehaltene Mauer und die Kapelle, welche im Jahre 1489 erbaut wurde, werkwürdig.

Die außerhalb der Stadt liegenden Grundstücke des Klosters, nämlich ein Hof und ein Garten zwischen dem Altendorfer und Benfer Thore belegen, gelangten an den Stadtrath.

#### Elftes Kapitel.

Schicksale des Amelunxborner Hofes in Einbeck. Die Mönche zu Amelunxborn wollen im Falle der Noth nach Einbeck ziehen und schließen dieserhalb mit dem Stadtrathe einen Vertrag. Inhalt dieses Vertrages und spätere Abanderung desselben.

Weniger als die andern Klöfter hiefiger Stadt hatte ber Umelungborner Sof in den fturmischen Zeiten der Reforma= tion von der Bürgerschaft zu leiden, weil man große Ursache hatte, alle mögliche Schonung gegen diefen Sof zu beobachten. Das Kloster Amelunxborn hatte nämlich im Jahre 1525 unter dem Abte Hermann, als der damalige sogenannte Bauernkrieg, worin bekanntlich von den Bauern in mehreren Gegenden Deutschlands mit der großten Wuth gegen Klöfter und adelige Gige verfahren murde, noch nicht beendet mara), mit dem Stadtrathe zu Ginbeck einen Bertrag abgeschloffen, vermöge deffen die Monche in Amelungborn in dem Falle, wenn ihr Kloster zerftort werden follte, oder man fie zwingen würde, daffelbe zu verlaffen, nach Einbeck ziehen und unter dem Schutze der Stadt alle zu ihrem Hofe gehörigen Güter zeitlebens benugen wollten. Dagegen follten alsdann, wenn fie ausgestorben sein wurden, die zu dem Sofe gehörigen in der Stadt und in dem Umfange der Landwehr belegenen Parcellen dem Stadtrathe anheim fallen. Die Beit, wo dieser Bertrag in Erfüllung geben konnte, murde von ben Einbedern mit Sehnsucht erwartet, deshalb verfuhr man gegen den Sof nicht feindlich, man suchte vielmehr mit Ameluntborn in einem guten Bernehmen zu bleiben. Der Stadtrath lieh den Mönchen fogar im Jahre 1539 die Summe von 500 rheinischen Goldgulden, womit die Schatzungen Bergogs

<sup>2)</sup> Der Bauer lebte chemals in gebrückten Verhältnissen; unter schwerer Arbeit seufzend, schleppte er nur mühsam sein Echen burch; Abel und Geistlichkeit verzehrten in Ueppigkeit und Wohlleben das, was er mit saurem Schweiße erwarb. Die burch die Reformation hervorgerusene Aufregung benußend, glaubte er, das Joch von sich abwälzen zu können und wollte neben religiöser Freiheit auch von Abgaben und Diensten frei werden.

Heinrich des Jungern und Erich des Aeltern (wegen ber in feinem Territorio belegenen Amelunxbornichen Guter) bestritten wurden. Dafür sollte die Stadt jährlich zehn Fuder markt= gangiges Korn, halb Roggen, halb Hafer, von dem Kloster zu erhalten haben, bis das Kapital zurückgezahlt wurde, auch in dem Falle der Michtleiftung dieses Binfes die dem Klofter zustehenden Meierhöfe und Behnten in Sullerfen und Luthorft in Gebrauch zu nehmen das Recht haben. Der Stadtrath leiftete auch, als der Sof im Sahre 1540 in dem großen Brande mit zu Grunde gerichtet murde, zur - Wiederherstellung deffelben allen möglichen Beiftand. In jenem Brande ging aber der abgeschlossene Bertrag von 1525, und zwar sowohl das Exemplar, welches der Stadtrath inne hatte, als das, welches der Amelunxborner Sof befaß, verloren a). Deshalb erfolgte in dem Jahre 1541 zwischen bem Stadtrathe und dem Kloster Amelungborn unter dem Abte Bitus eine Erneuerung jenes Bertrags, deffen Bortlaut folgender ift.

Wy Bitus Upt, Johannes Prior, Henricus Subprior, Benricus Rellner, Urnoldus Paftor, und vort be gange Conventus bes Rlofters Umelgborn bekennen vor uns, unse nakomenden Nakomen. Nachdem idt fick in der Welt also befarlichen hirbevor in dem Buren Allarm und noch it hudiges bages Unfenn leth, nicht allein feine Dbericheit tovordelben und to behorfamende, fundern od be Closterlevenden Beiftlifen in den Grund to vorwosten, to vorbar: bende. Derhalven uth tidigen Rade und nothwendigen Bedenkende od hogen bewegenden Orfacen hebben wy uns mit den Ersamen Borgermestern und Rathe und gangen Gemeine ber Stadt Ginbed in eine frundliche Bereinigung und Berdracht ingelaten und begeven duffer Gestalt und alfo. Wenner ibt bar hen worde geraden, dat my und be itigen levendigen Clofterpersonen im Clofter Amelgborn darsulvest unse Residentien to holtende und des Stifts Guder langer to verwaltende nicht wolde geleden ober verstadiget werden, durch welde Wege sodans geschene und to Wege gebracht wolde werden, alfe mit Verstörung ober gewaltiger Innahme, alfo daß des Clostere Guder in andern Ende Sande to vorwaltende und intohebbende wollen gebracht werden, daß alse benn wy bes Stifts Personen, so ihiger Tidt im Closter begeven, unde fo vele barin levende by uns vorhanden, in der Stadt Einbed in des

a) Der Umelunxborner Hof hatte ein eigenes ihn betreffendes Urchiv in Eins beck, es wurden aber von den Original = Urkunden auch Abschriften genommen und diese in dem Hauptarchive zu Amelunxborn verwahrt.

Stifts Sove und barinnen unse Levenlank to wonende wollen begeven und barinne von ben von Ginbed angenomen und geleben werden, mit duffer Condition und Bescheidenheit, bat wy unse Levenlank alle unse bes Stifts Guber in und buten Ginbeck belegen, wo de ennen Namen hebben, to brukende und na redeligen temeligen Contracte to verwaltende bemächtiget syn und bliven follen, und dar by von dem Rathe to Einbeck na aller Bermog= lichkeit gelick oren Borgeren verleden, beschützet und behandhavet werden. Wanner aver duffe unfes Stifts Perfon doth unde verfallen, denn schullen alle unfes Stiftes Guder bynnen und vor Einbeck im Diffricto orer Landwehren belegen, wo be ennen Namen hedden ber Stadt ganglich heimfallen to gebrukende wo me wol gelegen son to milben driftlichen Gebruke nütten mogen wo fodanes to verantwordende. Wyle benn eyne sodane fründliche Bereinigunge, Berdrach und Verstand twischen vorbenomten unses Stifts Berfahren und Borherrn Upt Hermann und gangen Conventu und ben von Einbeck vormals nach Borlope bes grüligen hülfweledigen vordarwligen Burentoges bewilliget, angenommen und belevet, och mit unferm des Stiftes und Upts Ingezegel, od der Stadt Gin: bed groten Ingezegel im Jar na Christi Gebort busend viffhundert und viff unde twintig twifeltig vorzegelt und. to ewiger Dechtniffe hindergelecht worden und im jammerlichen Brande des Jars na Christi Gebort dufend viffhundert und vertig to beiden Siden umbkommen und vorbrandt, unsere Borherren und wy by den von Einbeck alle Frund: und Gutwilligkeit gesport und befunden, und nun wy by nne und se by uns dem itigen Upte und noch levenden Personen umb wedergefuige Unruftunge und Berzegelung des vorigen bewilligenden Contractes in Maß hie vor ertelt angefocht unde nne benen von Ginbeck des dergestalt wo vor angezeiget des gestendig inn und bliven wollen, hebben my Bitus Apt, Johannes Prior, Henricus Supprior, Henricus Rellner, Urnoldus Paftor to Olbendorp mit gudem Borwetten unde Willen aller noch levendigen Stiftspersonen to befrefftigende den vorigen bewilligeden Contract fo biervor in Effectu vormeldet und gescreven belevet, ratificiret und nne den von Einbeck na unser aller Dode der vorgescreven Guder in aller Mathe und Gestalt, wo folkes allen Rechten beständigliches geschenn foll und mach one einig Behelp in pre genogsame Gewere wo wy vor yne baranne gehabt tradert und mit unfem unbetwungen Willen overgeven, ingedan und vorlaten, indon und verlaten de nne und mit Rrafft duffes Breves mit Renunciation aller ber Gerechticheide fo unfe Stift baranne und ingehabt, und willen den Contract stede und fest to holtende hiermede ratificert und corroborert hebben. Und des to Urkunde unfe bes Stifts und Apts Ingezegel beneffen der von Einbeck groten Ingezegel wittliken bir an heten hangen. Und wy Borgermester beide nige und olde sampt ben Erligen Gilbemestern

hebben to Urkunde der Wahrheit steter und fester Holdunge unser Stadt grote Ingezegel och an dussen Bress gehangen. De gegeven nach Tesu Christi Gebort Dusend viesschundert ein und vertig an dem hilgen Dage sancti Jacobi Apostoli Jesu Christi.

(ex originali.)

Als die Mönche im Jahre 1546 sich genöthigt fahen, eine abermalige Unleihe von 785 rheinischen Goldgulden bei den Gebrüdern Ludolf und Barward von Rauschenplat zu machen, übernahm die Stadt Einbeck die Bürgschaft und verpflichtete sich, im Falle irgend ein Mangel in der Bezahlung der Zinsen oder in der Rückzahlung des Kapitals entstände, mit fünf berittenen Knechten und sechs Pferden zu Braunschweig, Hildesheim, Hannover oder in irgend einer andern Stadt erscheinen zu wollen, um mit den Gläubigern in einer ehrlichen gemeinen Herberge zu unterhandeln und Zahlung zu leisten.

Um den Rath zu Einbeck sicher zu stellen, versprach das Kloster, der Stadt jährlich zwischen Michaelis und Weih= nachten zehn Fuder Korn, halb Roggen, halb Hafer, aus den Klostergütern zu Erzhausen und Brockhof entrichten zu wollen und setzte zur Sicherheit des Kapitals die Kloster=

Guter zu Drüber und Stockheim als Unterpfand.

Bu diesem zwischen dem Kloster und dem Stadrathe abgeschlossenen Vertrage gaben die Oberhäupter des schmalzkaldischen Bundes, welche damals Heinrich den Jüngern verzigt und das braunschweigische Land besetzt hatten, ihren Consens a).

Einige Jahre später, und zwar im Jahre 1553, war das Kloster abermals in großer Geldverlegenheit, welche durch die vielen Fürsten=Kriege und Brandschatzungen in jener unsruhigen und bewegten Zeit hervorgerufen war. Es hatte der Graf von Mansfeld 1000 Thlr., der Rittmeister Christoph von der Malkburg 100 Thlr. und Herzog Heinrich der Jüngere zu dem Mansfeldschen Zuge 1000 Thlr. erhalten. Außerdem war der Hof in Einbeck in kurzer Zeit zweimal abgebrannt, und die Wiederherstellung desselben hatte nicht

a) Die barüber ausgefertigte Urfunde ist außerst merkwürdig; ich werbe biefelbe, wenn es ber Raum gestattet, später mittheilen.

geringe Opfer erfordert. Das Kloster machte daher bei dem Stadtrathe zu Einbeck eine wiederholte Anleihe von 3000 Thlr., und verpfändete dagegen seinen Hof in hiesiger Stadt mit den innerhalb der Landwehr liegenden Zubehörungen, bestimmte auch noch einmal ausdrücklich, daß derselbe nach Aussterben der zeitweiligen Klosterpersonen ohne alle Weisgerung der Stadt Einbeck zufallen follte.

Als die Stadt im Jahre 1557 das Brauwesen neu organisirte, entstand zwischen ihr und dem Kloster ein Streit um das Bierbrauen. Auch hier zeigte sich der Stadtrath sehr nachgiebig. Er verstattete nicht allein, daß das Kloster jährlich zu vier Malen, aber nur zu seinem eigenen Bedarf, brauen durste, sondern er erließ auch die seit Errichtung des Einbecker Vorwerks im Jahre 1306 an die Stadt zu zah= lende halbe Mark Silbers, so wie auch die seierliche Mahlzeit, welche der Hof jährlich den Kathsherrn zu leisten hatte. Die Mönche machten sich dagegen verbindlich.

1) von jedem Malter, das sie in den Einbeder Mühlen mahlen ließen, einen halben Gulden Münze zu entrichten;

2) jährlich zwischen Michaelis und Martini ein Fuder Roggen und ein Fuder Hafer, marktgängigen Korns, an die Stadt zu liefern;

3) von ihrem Sofe in der Stadt die gewöhnliche Racht=

mache, wie jeder andere Bürger, gu leiften.

In dem dieserhalb aufgestellten Contracte wiederholen die Mönche abermals ausdrücklich, daß ihr Hof nach ihrem Aussterben der Stadt zufallen sollte. Wegen des zwischen dem Stadtrathe und den Mönchen zu Amelunxborn Statt sindenden guten Vernehmens durften die Administratoren des hiesigen Hoses in ihrer Kapelle auch fernerhin noch Messe lesen und den alten Cultus ausüben.

Die Zeit, wo die Einbecker die Parcellen des Amelunxsborner Hofes, worauf ihnen Anwartschaft ertheilt war, in Besitz nehmen konnten, rückte endlich heran. Denn nach dem am 11. Juli 1568 erfolgten Tode Herzogs Heinrich des Jüngern wurde unter dem Sohne desselben, dem Herzoge Julius, die lutherische Religion in Amelunxborn eingeführt. Der damalige Abt Andreas Steinhauer verheirathete sich in

Committee

Folge dessen im Sahre 1572, obwohl er schon 60 Jahre alt war a). Nun hörte das Mönchsleben in Ameluntborn offenbar auf, auch starben die bisherigen Mönche nach und nach aus. Aber sonderbar, der Einbecker Stadtrath bemächtigte sich des ihm zugeschriebenen Hoses nicht. Welches die eigentlichen Ursachen des Stillsißens sind, läßt sich nicht genau angeben. Wahrscheinlich fürchtete die Stadt, in neue Händel mit den Herzögen von Braunschweig zu gerathen, aus denen sie dann nur durch einen entehrenden Vergleich sich herauswickeln könnte, wie das erst wenige Jahre vorher der Fall gewesen war.

Das Kloster blieb indeß vor wie nach Schuldner des Stadtraths und zahlte jährlich die vertragsmäßige Zinsfrucht. In den drückenden, elenden Zeiten des 30jährigen Krieges, wo der Ackerbau fast gänzlich darniederlag, wurde ihm dies schwer und cs blieb in den Jahren 1625 bis 1636 damit so sehr im Rückstande, daß sich die Schuld auf 723 Malter,

halb Roggen und halb Hafer, angehäuft hatte.

Da die Stadt wohl einsah, daß es zu drückend sei, diese Schuld auf einmal zu bezahlen, so ließ sie sich mit dem Kloster in einen Bergleich ein. Es erschienen dieserhalb auf dem hiesigen Rathhause der Abt Dr. Theol. Theodor Berstelmann und der Kloster-Berwalter Casper Alfeldt und schlossen am 25. März 1638 mit den Einbecker Kämmerern Heinrich Hase und Otto Tedener im Beisein des Bogts (Stadtrichters) Andreas Fischer nachstehenden Bergleich ab.

Zu wissen sei hiemit jedermennichlichen. Demnach das Closter Ameluntborn uns Bürgermeistern und Rath der Stadt Einbeck auf die dem Closter an ansehnlichen vorgesetzten Summen Geldes, besage darüber ausgestatteten Driginalen von Unno 1625 bis 1636 einen ziemlichen Rest, sich über die Siebenhundert drei und zwanzig Malter partim Rocken und Habern erstreckend, an nachstehenz den Kornzinsen schuldig und verhaftet geblieben, und dahero zwisschen Herrn Theodorn Berkelmann der heiligen Schrift Doctoren und Abten wolermelten Closters und uns allerhand Gesperre und Irrungen entstanden. So sein solche Misverstände heute dato auf

a) Er beirathete ein junges Mabchen aus Stabtolbenborf, Namens Mars garethe Peinc.

unserm Rathhause allhier vermittelst zugelegter Liquidation und gutlicher Sandlung, wozu benn von Seiten bes Clofters ber Berr Abt obwohlgemelt selbst in eigener Person, und Casparus Allfeldt, bes Closters Bermalter, erschienen. Sein auch Herrn Henricus Safe, Dtto Tebener, Cammerern, und Unbreas Fischer, Stabtvogt, aus unfern Mittel bagu beputiret, die fich bann allerseits auf unferer Cammeren allhier zusammengesett, nach vorgezeigten Driginalien diese Schuld richtig liquidiret, sind auch alle beffalls ein= geriffene Mighelligkeiten fo und folder Geftalt verglichen: Wiewohl wir der Rath von didwolgemelten Closter über die Sieben= hundert brei und zwanzig Malter halb Roggen und halb Sabern nachstehender Zinse zu fordern auch dieselben richtig liquidiren fonnen, fo haben wir bennoch in Unsehung ber hochbeschwerlichen elenden Rriegsleuffte und bes herrn Abts fur bas Clofter an: gewanter großer Bitte halber uns bahin behandeln und erbitten lassen, daß wir sodane ansehnliche Summe der 723 Malter Rocken und Habern auf eine gar geringe und wol erzwingliche Summe, nämlich 190 Malter halb Rocken und halb Habern kommen laffen, die dann wolermelbeter Abt auf nachfolgende Zeiten zu bezahlen sich versprochen und bewilliget, daß er jego alsobald ben von anno 1637 völlig nachstehenden Bins, als zweiundvierzig Malter Roden und zweiundvierzig Malter Sabern, und ben nachstfünftigen Michaelis dieses Sahrs in Abschlag folder 190 Malter zum ersten Termine vierzig Malter halb Roden und halb Sabern, und bann in den dreien nächstfolgenden Jahren, als anno 1639, 1640, 1641 gonnets Gott, nebst benen als ben fälligen und vertagten Binfen alljährlich 50 Malter halb Rocken und halb Habern ohnweigerlich entrichten und abfolgen laffen will, gestalt wir ber Rath folches bes herrn Abts Erbieten und Berpflichtung auf feine vielfältige Bitte endlich angenommen. Und fein damit die eingeriffenen Difverständniffe nachgestandenes Korns halber ganglich sopiret und beigelegt worden, sonder Urgelist und Gefehrbe. Urkundlich hat wolermelter herr Ubt biefen Bergleich und barüber aufgerichteten Schein eigenhändlich unterschrieben und mit bes Closters, wie auch wir ber Rath mit unserm Stadt : Infiegel bedrücket und besiegelt. Geschehen ben 25. Martii anno 1638, (ex originali.)

Die Schulden des Klosters hatten sich dadurch noch vermehrt, daß im Jahre 1629 mehre Cistercienser=Mönche aus Bredelar kamen und Amelunxborn nebst dem Hose in Einbeck in Besitz nahmen. Dieselben führten das Kloster= leben, wie es ehemals in Amelunxborn geherrscht hatte, wieder ein. Ihr Aufenthalt daselbst dauerte aber nur einige Jahre, weil sie von den schwedischen Wassen vertrieben wurden.

Die Beit des 30jahrigen Krieges mare abermals für

die Stadt eine günstige gewesen, um den Mönchehof an sich zu reisen; aber auch jetzt geschah dies nicht. Ganz anders machten es die Bürger zu Göttingen. Dort hatten die Cisstercienser=Mönche zu Walkenried ein ähnliches Vorwerk, wie die Amelunxborner in Einbeck, auch hatten erstere mit dem Rathe zu Göttingen einen ähnlichen Vertrag, wie Amelunxsborn und Einbeck, abgeschlossen. Als nun das Klosterleben in Walkenried aufhörte, griffen die Göttinger zu und kamen — jedoch erst nach langen Streitigkeiten mit der herzoglich Braunschweigischen Kammer — endlich im Jahre 1745 in den ruhigen Besitz der in und bei Göttingen belegenen Walkenrieder Güter, indem der gedachten Kammer noch 8000 Thlr. bezahlt wurden.

Die ferneren Schicksale des Amelunxborner Hoses in Einbeck gehören dem III. Theile dieser Geschichte an

## Zwölftes Kapitel.

Entstehung der Rathöschule (Schola senatoria) auf der Neustadt und Geschichte derfelben. Berzeichniß der Rectoren, Conrectoren, Sub= conrectoren und Cantoren bis zum westphälischen Frieden.

Seiten der Besormation, also länger denn 400 Jahre, existirte in Einbeck nur eine Schule, die Schule zu St. Alexandri, welcher auch im Jahre 1324 von den Herzögen zu Grubenshagen das Privilegium zu Theil wurde, daß in und um Einbeck keine andere Schule sein sollte. (S. Th. I. Kap. 34.) Im Jahre 1529 aber, als der Stadtrath sich zu der Lehre des Dr. Martin Luther bekannte und die dem neuen Glauben anhängende Partei die Oberhand gewann, war man auch alsobald darauf bedacht, eine neue Schule nach protestantischen Principien zu gründen. Denn sollte die Reformation sich immer mehr verbreiten und der Sieg des neuen Glaubens über den alten ein vollständiger werden, so mußte namentlich

a service of

die jüngere Generation dazu herangebildet werden. In dem Religions = Bertrage vom Jahre 1529 im 17. Artikel behielt sich daher der Stadtrath ausdrücklich vor, daß er, angeblich der Weite des Weges halber, auf der Neustadt eine Schule gründen durfte. Diese Anstalt trat auch wirklich ins Leben; Luther schickte selbst für dieselbe auf Ansuchen des Stadt=raths den ersten Rector, einen gewissen Clemens, Magister

der Philosophie, welcher sein Schüler gewesen mar.

Mehre Jahre bestand diese Schule, und der Stadtrath that alles Mögliche, diefelbige zu begünstigen und ihr den Vorrang vor ber Stiftsschule zu verschaffen. Da trat auf einmal der ichon mehrfach erwähnte große Brand bes Jahres 1540 ein, und das Schulgebaude murde von ben Flammen Wegen der allgemeinen Noth konnte nicht sobald verzehrt. ein neues Schulhaus errichtet werden; es war auch fein gehöriger Schulfond vorhanden, und da überdem der damalige Rector seine Stelle aufgab, so löste sich die Schule auf und Die Burger, welche von der Stiftsschule keinen Gebrauch machen wollten, mußten felbst für den Unterricht ihrer Rin= ber, fo gut sie konnten, forgen. Dieser Buftand bauerte bis in bas Jahr 1545, wo, wie oben ergahlt ift, beide Stifter reformirt wurden. Jest wanderte die ganze Einbeder Schuljugend wieder bem Münfter zu, wie es ehemals in ben Bei= ten vor der Reformation der Fall gewesen war.

Inzwischen entstanden zwischen dem Stadtrathe und den beiden Collegiat=Stiftern verschiedene Streitigkeiten, welche ersteren bewogen, im Jahre 1572 die Schule auf der Neusstadt wieder herzustellen. Es wurde zu dem Ende das Gastshaus vor dem Benser Thore, das sogenannte Gertruden=Hospital, wovon im I. Theile, Kap. 29, die Rede gewesen ist, aufgehoben und niedergerissen, und das Holz zur Erzichtung eines neuen Schulgebäudes auf derselben Stelle, wo das alte gestanden hatte, verwendet. Aus dem Bermögen dieses Gasthauses und aus andern Fonds, Grundstücken und Einkünsten bildete man einen besondern und bleibenden Schulsfond und stellte vier Lehrer, nämlich einen Rector, Conrector, Cantor und Collaborator an. Ostern 1573 war man schon so weit gesommen, daß die Schule seierlich eröffnet werden

konnte. Die Schule erlangte bald einen großen Ruf; von mehren Orten strömten junge Leute herbei, und der Stadtzath war überdies bemüht, ihr in Einbeck selbst einen größern Wirkungskreis zu verschaffen. Der erste Rector bei dersselben war Christoph Hünermund aus Göttingen, von welchem auch die Gesetze für die Rathsschule, welche noch vorhanden sind a) und welche ich, wenn es der Raum gesstattet, später mittheilen werde, herstammen.

Das rasche Aufblühen der Schule zur Reuftadt mußte naturlich auf die Frequeng der Stiftsschule febr nachtheilig einwirken. Bis jum Sahre 1599 waren indeß die Be-Münsters verbunden, ihre Kinder in die wohner des Alexandri = Schule zu fchicken. In dem gedachten Jahre aber murde zwischen dem Stifte und dem Stadtrathe ein Bertrag abgeschlossen, laut deffen ausgemacht murde, daß ein Jeder, er moge auf der Stiftefreiheit oder außerhalb ber= felben wohnen, sowohl feine eigenen, als die ihm anvertrau= ten Kinder in eine Schule schicken konne, in welche er Für die Ratheschule mußten nunmehr nicht nur molle. noch zwei Lehrer, namlich ein Subconrector und ein Subcantor angestellt werden, fondern man fab fich endlich fogar, weil das Schulgebäude die Schüler nicht mehr faffen konnte, genothigt, ein neues Schulhaus zu bauen. Man mahlte hiezu den Plat des Marien = Magdalenen = Klosters, rif die alten Gebaude nieder und baute nun eine neue, ftattliche Schule, welche am 19. November 1611 feierlich eingeweiht murbe.

Der damalige Pfarrer an der Marktfirche, Johann Belius, von welchem später noch die Rede sein wird, hat die Feierlichkeiten bei Einweihung dieses Schulhauses beschrieben, und zwar in einer Schrift, welche den Titel führt: »Kurzer und wahrhaftiger Bericht, mit was christlichen Ceremonien ein ehrbar wohlweiser Rath der alten löblichen Stadt Einbeck die neu erbaute Schule auf der Neustadt im St. Marien-Magdalenen-Kloster eingeführt und eröffnet hat. (Goslar, 1612 in 4.) b).

b) Diese Schrift ift jest außerft selten.

a) Begner 1. c. I. Theil, 6. Buch, Kapitel 14, Blatt 81.

An dem festlichen Tage, früh Morgens um 6 Uhr, ertönten die Glocken der Neustädter Kirche, und es begann ein feierlicher Gottesdienst, welcher aus folgenden Abtheilungen bestand.

1) Gesang. Veni maxime Spiritus (Komm Gott, heiliger Geist), gesungen von den Schülern und geleitet von

bem damaligen Cantor Henricus Erinacius.

Während dieses Gesanges begaben sich die auf dem Rathhause versammelten Mitglieder des alten und neuen Raths, der Stadt=Syndicus Peträus, der Stadt=Medicus Dr. Balthaser Raid, die Mitglieder der Schul=Commission und die Gildemeister in Procession zur Kirche und nahmen ihre Plätze auf dem Chore ein.

2) Te Deum laudamus (Herr Gott dich loben wir), abwechselnd von den Schülern und der Gemeine gefungen und begleitet mit Orgel, Zinken, Trompeten und Posaunen.

3) Predigt, gehalten von dem Magister Senior Ministerii Johann Belius. Dieselbe zersiel in zwei Haupt= abtheilungen:

a) Wie ein ehrbar wohlweiser Rath dazu gekommen

fei, eine neue Schule zu bauen.

b) Ob es ein fo nöthig und nütlich Werk fei, drift= liche Schulen zu bauen.

4) Die Litanei (ein Bitt- oder Flehgefang); ber erfte

Chor wurde choraliter, der zweite figuraliter gesungen.

5) Der Versiculum (ein Spruch oder Bers aus der Bibel) und die Collecte, gesungen von Johannes Schottelius,

erftem Prediger jur Reuftadt.

Nach beendigtem Gottesdienste begab man sich unter Absingung des Kirchenliedes: »Eine seste Burg ist unser Gott« in Procession nach dem neuen Schulgebäude. Den Zug eröffneten die Schüler, und zwar nach den Classen, voran die Kleinen (die kleinen Pusillen, sagt Iohann Belius) und zuletzt die Primaner, deren einer die heilige Bibel und ein anderer das Concordien=Buch auf der Brust trug. Hierauf folgte das Lehrer=Collegium, dann das geistliche Ministerium, der Stadtsyndicus Peträus, der Medicus Dr. Balthaser Raid, die Schul=Commission und endlich die Gildemeister. In dem

Coult-

Unterrichts-Locale ber ersten Classe begann nun die eigentliche Schulweihe.

Zuerst sangen die Schüler unter Leitung ihres Cantors eine Cantate. Darauf trat der Stadsyndistus auf das Ka= theder und hielt eine lateinische Rede über die Nothwendig= keit der Aufrichtung und Erhaltung christlicher Schulen. Nach beendigter Rede erklärte und proclamirte er den Georg Fath= schild öffentlich zum Rector der neuen Schule und übergab ihm einen Stock und eine Ruthe, um damit anzudeuten, daß er gute Zucht in der Schule halten möchte.

Hierauf überreichte der Stadtspndicus dem Rector die Schulschlüssel und einen vom Stadtrathe entworfenen Lections-Plan; dem Conrector Andreas Westenius aber übergab er die Schulgesetze, mit der Bitte, dieselben der Jugend vorzulesen.

Nun betrat der Rector das Katheder und redete in lateinischer Sprache über den Nußen und die Nothwendigkeit christlicher Schulen, auch stattete derselbe dem wohlweisen Stadtrathe seinen Dank für die Erbauung des neuen prachtvollen Schulgebäudes ab.

Zum Schlusse führte der Cantor mit dem Schüler-Chor eine Motette auf, welche von Instrumenten begleitet wurde. Zum geistlichen Ministerio gehörten damals folgende Personen:

1) Magister Johann Beljus, Prediger bei der Markt= kirche, Senior Ministerii,

2) Johann Schottelius, erster Prediger zur Neuftadt,

3) Beinrich Blog, zweiter Prediger zur Neuftadt.

Zu dem neuen oder regierenden Rathe gehörten: 1) Bürgermeister Lorenz Ilsen, 2) Balthaser Ernst, 3) Jobst Raven, 4) Heinrich Leveke, 5) Jobst Iffland, 6) Hans Meine, 7) Franz Meier, 8) Bertold Brauer, 9) Heinrich Steinhoff, 10) Curd Pape, 11) Heinrich Hallensen, 12) Jobst Möhlemann.

Dann die Gilbenmeifter:

1) Kaufgildenmeister Statius Lorleberg, 2) Gemeinheits= gildenmeister Hieronimus Arnsburg, 3) Bäckergildenmeister Heinrich Riemenschneider, 4) Schuhmachergildenmeister Hans Holtegel, 5) Knochenhauergildenmeister Hans Bertram, 6) Schmiedegildenmeister Jacob Hullersen, 7) Kürschnergilden= meister Ebrecht Wittram, 8) Schneidergildenmeister Hans Bodenburg, 9) Kramergildenmeister Dietrich v. Dalen, 10)

Leinwebergilbenmeifter Jobft Schacht.

Zum alten Rathe hingegen gehörten: 1) Bürgermeister Jobst Kreipchen, 2) Hans Diek, 3) Alexander Rammelberg, 4) Heinrich Koch, 5) Heinrich Spangenberg, 6) Heinrich Krome, 7) Franciscus Markgraf, 8) Heinrich Holtegel, 9) Bernhard Trine, 10) Christoph Schuwicht, 11) Hans Hengst, 12) Matthäus Dsen.

Ferner die Gildenmeifter:

1) Raufgildenmeister Bernhard Kove, 2) Gemeinheits=
gildenmeister Christoph Einbeck, 3) Bäckergildenmeister Andreas
Lutterbrod, 4) Schuhmachergildenmeister Alexander Wittram,
5) Knochenhauergildenmeister Carl Rese, 6) Schmiedegilden=
meister Lüdeke Schaper, 7) Kürschnergildenmeister Christoph
Siburg, 8) Schneidergildenmeister Heinrich Uptöger, 9) Kra=
mergildenmeister Andreas Windeln, 10) Leinwebergildenmeister
Heinrich Hogrese.

Bur Schul-Commiffion gehörten:

1) Andreas Dralle, gewesener Bürgermeister, 2) Bruno Dellinghausen, gewesener Bürgermeister, 3) Balthaser Ernst, 4) Heinrich Koch, 5) Georg von Büren, 6) Jobst Raven, 7) Statius Lorleberg.

Das Lehrer-Collegium bestand aus folgenden Personen:

1) Magister Georg Fathschild, Rector,

2) Andreas Bestenius, Conrector,

3) Bartholo Müller, Subconrector,

4) Beinrich Erinacius, Cantor,

5) Beorg Lamprecht, Collaborator.

Die noch vorhandene, leider mit Gyps übergoffene In-

fchrift über bem Schulgebaude lautet:

Anno MDCX hoc doctrinae domicilium, pietatis seminarium, eruditionisque emporium amplissimus Senatus posuit.

(Im Jahre des Herrn 1610 hat diesen Sitz der Gelehrsamkeit, diese Pstanzstätte der Frömmigkeit und diesen Platz der Unterweisung ein erlauchter Senat gestellt.) Nach dem Plane, welchen man für die Schule entwarf und welcher der gedachten Schrift des Johann Beliuß anzgehängt ist, wurden die Schüler in sieden Klassen vertheilt. Die drei untersten waren dem Subcantor und Cantor anzvertraut; diese lehrten darin Lesen, Schreiben und Religion. In der vierten Klassen sing der Unterricht in der lateinischen Sprache und in der Musik an und lief die in die erste Klasse fort. In der dritten Klasse wurde der Ansang mit dem Griechischen gemacht und damit in der zweiten und ersten Klasse sortgefahren; in letzterer kam dann noch der Unterricht im Hedrässchen und in der Logik hinzu. Der Rector, Conrector, Subconrector und Cantor gaben in der ersten Klasse abwechselnd Unterricht; in der zweiten unterzrichteten der Conrector, Subconrector und Cantor, in der dritten der Subconrector und Cantor, in der dritten der Subconrector und Cantor allein.

Bon der Gründung der Rathsfchule bis in die Zeiten des dreißigjährigen Krieges sind folgende Lehrer bei derfelben bekannt:

#### A. Rectoren.

- 1) Clemens, Magister ber Philosophie, ein sehr gelehrter Mann und Schüler Luthers, von welchem er wahr= scheinlich im Jahre 1531 an die Schule nach Einbeck geschickt wurde. Weiter ist von ihm nichts bekannt.
- 2) Arnold Tetzler, aus Lauenstein, ebenfalls ein Schüler Luthers und Melanchthons. Er folgte dem Magister Clemens im Jahre 1533 und wurde im Jahre 1540 Pfarzer zur Neustadt, worauf sich die Schule in Folge des Statt gehabten großen Brandes auflöste.

Nachdem die Schule zur Neustadt mit der Stiftsschule 33 Jahr vereinigt gewesen war, wurde dieselbe im Jahre 1573 wieder hergestellt und zum Rector bei derselben gewählt:

- 3) Christoph Hunermund, aus Göttingen. Erschrieb, wie schon oben erzählt worden, die Gesetze für die Schule, auch ist von ihm ein lateinisches Gedicht bekannt.
- 4) Georg Fathschild, ein geborner Einbeder, wurde 1799 Rector, nachdem er vorhin Conrector gewesen war. Seiner ist schon im zweiten Kapitel, Seite 6, Erwähnung

geschehen. Die im Jahre 1611 geschehene Ginweihung bes neuen Schulgebautes, bei welcher er burch ben bamaligen Raths = Syndicus Licenciat Petreus öffentlich und formlich jum Rector der neuen Schule bestellt und eingefett murbe, feierte er in Profa und in Berfen durch Auffage, welche in der oben erwähnten Schrift des Johann Belius enthalten Auch fchrieb er mehre Schulreden, welche bisher im Manuscript aufbewahrt worden sind. Er pflegte jährlich. mit Singuziehung der drei oberften Rlaffen, den Gedachtniß= tag der Einweihung der neuen Schule (den 19. November) öffentlich mit einer Rede zu feiern. Unter ihm wurden auch, nach ter Sitte ber bamaligen Beit, fogenannte Schulkomodien aufgeführt. Eine berfelben, welche er feinem Schwiegervater. bem ichon erwähnten Johann Belius, Senior Ministerii, Paftor zu St. Jacobi, dedicirte, ift unter bem Titel: "Theatrum mundi" im Jahre 1615 zu Goslar, bei Johann Bogt, gedruckt erschienen. Roch stammt von ihm eine » Teutsche Logica«, welche er ebenfalls bei bem genannten Berleger in ben Druck gab a).

Fathschild erhielt im Jahre 1618 einen Ruf als Superintendent nach Goslar, wo er im hohen Alter ver=

ftorben fein foll.

5) Andre as Westenius, war vorhin Conrector und folgte im Jahre 1618 dem Fathschild als Rector. Als solcher starb er ben 1. Juni 1624.

- 6) Georg Albrecht, aus Einbeck gebürtig, wurde im Jahre 1619 Conrector am Gymnasio zu Lemgo, 1624 wurde er zum Rector an die hiesige Rathsschule berusen. Zwei Jahre später, nämlich 1626, folgte er einem Ruse als Pfarrer an die Kirche zur Neustadt.
- 7) Martin Zehntmüller, aus Desterreich ob der Ens, wo er Prediger gewesen, aber vertrieben war. Da man Vieles an ihm zu tadeln fand, so behielt er das Rectorat nicht lange.
  - 8) Georg Trautmann, aus Thuringen, murbe ben

a) Durch Bufall ist von beiden Schriften ein Exemplar in meinen Besith gelangt.

- 8. April 1629 Rector und ging im Jahre 1641 als Pfarrer ber Aegidien = Kirche nach Ofterode.
- 9) Johann Heldt, aus Herbfeld in Hessen, mar erst Conrector, seit dem 15. April 1641 aber Rector. Er starb den 26. April 1684.

B. Conrectoren.

1) Johannes Teutelius, aus Greußen gebürtig, wurde Conrector im Jahre 1573, als man die Rathsschule wieder hergesteltt hatte.

2) Albert Teutelius, wahrscheinlich des Borigen

Bruder.

3) Juftus Tegler, aus Ginbed.

4) Balthafar Gunther, aus Bockelem.

5) Johannes Tegler.

- 6) Johannes Albertus, ein geborner Mortheimer.
- 7) Johannes Schottelius, aus Einbeck, wurde Conrector 1588, im Jahre 1596 aber als Pfarrer an die Neustädter Kirche berufen. Von ihm stammt eine gereimte Einbecksche Chronik, welche dem hiesigen Bäckergilden=Buche angehängt ist. Es wird dieser Chronik später noch einmal gedacht werden.

Ein lateinisches Gedicht von Johannes Schottelius findet

fich bei Legner, Th. I., Blatt 55.

8) Georg Fathschild, wurde Conrector 1598 und nachher Rector.

9) Andreas Westenius, aus Einbeck, wurde Conrector im Jahre 1599 und ebenfalls nachher Rector.

10) Heinrich Arnsburg, aus Goslar, trat bas Conrectorat im October 1618 an.

- 11) Christoph Hünermund, aus Einbeck, der Sohn bes gleichnamigen Rectors. Er starb kurz vor Weihnachten 1625.
- 12) Christoph Specht, aus Einbeck, folgte dem Hünermund und erhielt später einen Ruf als Superintendent nach Uslar. Zulet treffen wir ihn als General-Superintenstent und Hofprediger zu Wolfenbüttel und Abt zu Riddags-hausen.

13) Buftus Beffe, aus Drüber, war erft Informator

in dem Hause bes Bürgermeisters Jobst Raven in Einbeck und nahm dann im Jahre 1626 das Conrectorat an.

14) Johann Ilfen, folgte dem Heffe; im Jahre

1634 ward er zum Pfarrer nach Ellenfen berufen.

15) Johann Heldt, der nachherige Rector, stand vor seiner Berufung nach Einbeck bis zum Jahre 1636 als Lehrer an der Domschule zu Halberstadt.

16) Joachim Kempius, aus Greifswalde, war erst Rector in Gröningen, dann Privatlehrer in Göttingen, von wo er im Jahre 1642 als Conrector hierher berufen wurde.

Er ftarb aber noch in dem nämlichen Sahre.

17) Johann Kistner, gebürtig aus Rostorf bei Göttingen, vorhin Subconrector und seit dem Jahre 1642 Conrector. Er blieb in solcher Eigenschaft bei der Schule bis zum Jahre 1672, wo man ihn wegen seines hohen Alzters in den Ruhestand setzte. Er starb am 18. Juni 1677.

C. Subconrectoren.

1) Bertold Müller, aus Einbeck, wurde am Schlusse des sechszehnten Jahrhunderts Subconrector und starb im Jahre 1618.

2) Johann Ellingerode, gebürtig aus Harbegfen, folgte bem Borigen seit bem Jahre 1618 als Subconrector.

3) Seinrich Erinacius; derfelbe war vor feiner

Berufung jum Conrector Cantor auf der Reuftadt.

4) Johann Conerus, ein Hildesheimer, war ebenfalls erst Cantor, dann Subconrector und seit dem 28. August 1629 Pfarrer an der Neustädter Kirche.

5) Johann Rifiner, welcher nachher Conrector

wurde,

- 6) Heinrich Theurkauf, aus Goslar, war vorher Conrector in Alfeld und wurde am 13. April 1644 in Einsbeck als Subconrector eingeführt.
  - D. Cantoren.
  - 1) Johann Rengerbus, Cantor im Jahre 1540.
- 2) Undreas Danus, aus Einbeck. Er wurde im Jahre 1573 bei Wiederherstellung der Neustädter Schule zum Cantor berufen. Später treffen wir ihn als Pfarrer bei der Neustädter Kirche.

- 3) Magifter Cyriacus Cocus.
- 4) Andreas Hofmann, vorhin Cantor an der Alexandri=Schule. Derfelbe war ein vorzüglicher lateinischer Dichter, wie das mehre von ihm herstammende, bei Lehner im 15. Buche, Blatt 16, und im 6. Buche, Blatt 55 und 56 abgedruckte Gedichte beweisen. Im Jahre 1577 erhielt er einen Ruf als Pfarrer nach Lüthorst und wurde später Pfarrer in Brunsen. Hier wurde er im Jahre 1591 abzgesetzt und soll mit seiner Familie ein trauriges Leben gezführt haben.
- 5) Christoph Hofmann, ein Bruder des Vorigen, war Cantor am Ende des sechszehnten Jahrhunderts. Man kennt von ihm ein lateinisches Gedicht. (Bei Letzner, l. c. im 6. Buche, Blatt 56.
- 6) Johannes Megenborn; er war Cantor bis zum Jahre 1606.
- 7) Heinrich Erinacius; diefer ward als ein ges schickter Musikus sehr geachtet und bekleidete später das Subsconrectorat.
- 8) Johann Conerus, welcher ebenfalls nachher zum Subconrector befördert wurde.
  - 9) Conrad Beder, Cantor im Jahre 1626.
- 10) Franz Hafe, aus Quedlindurg, welcher 1630 von Helmstedt hierher berufen ward. Er starb nach zwei Jahren.
- 11) Wolfgang Hase, ein Bruder des Borigen, wurde Cantor um Weihnachten 1635. Bon ihm ist oben im siebenten Kapitel, Seite 44, bereits die Rede gewesen.
- 12) Christoph Rudolphi, aus Thüringen, war erst Cantor in Seesen und wurde den 13. April 1644 bei der Nathöschule eingeführt. Er ging den 10. Mai 1655 wieder als Cantor nach Seesen.

and the

#### Dreizehntes Rapitel.

Grundftude, Roftbarfeiten und Ginfunfte, welche in Folge ber Reformation an den Stadtrath gelangten, wie auch bas Sobeiterecht in firch= lichen Angelegenheiten. Dieferhalb entstandene Streitigkeiten mit dem Berzoge Bolfgang von Grubenhagen und Processe bei bem fammergerichte. Die Stadt fest fich noch mehr in Bertheidigungszustand und fchafft mehre

Ranonen und Mörfer an.

Wir haben in ben früheren Kapiteln vernommen, wie fehr der Einbeder Stadtrath die Reformation der hiefigen Stifter und Rlöfter zu feinem Bortheile zu benugen mußte. Er fam in den Besit von bedeutenden Grundstücken und baaren Geldeinnahmen, die zu bem ohnehin ichon nicht un= beträchlichen Bermögen ber Stadt = Cammerei geschlagen mur= ben und bagu beitrugen, daß bie Stadt fpater über große Summen verfügen konnte.

Es gelangten an den Stadtrath

1) viele Grundstude, welche ehemals zu der Domprob-

stei gehört hatten. S, Rap. 5, Seite 34;

2) die Grundstücke, Kostbarkeiten und Ginkunfte, welche mit den, bei den beiden Collegiat = Stiftern gegrundeten 211= bertischen Bicarien verbunden gemefen maren (Rap. 5, S. 36.);

3) mehre Grundftude bes Clariffinnen : Klofters in ber

Maschenstraße;

4) die beträchtlichen Grundstücke des Marien = Magba=

lenen = Rlofters zur Neuftadt (S. Rap. 9);

5) alle Guter und Roftbarkeiten, welche mit ben bei den Stadtkirchen vorhandenen Commenden verbunden gewesen waren;

6) mehre fostbare Sachen, welche in ben Sturmen

ber Reformation ben Stadtfirchen entriffen wurden;

7) manche Grundstücke und Ginkunfte, welche ber Bartholomäi=Kirche vor dem Altendorfer Thore zugehörig ge= wesen waren.

8) das Grundvermögen der um Eindeck liegenden Kapellen, welche seit der Reformation außer Gebrauch kamen und endlich, namentlich zur Zeit des dreißigjährigen Krieges, ganz verfielen.

Außer diesem, in Folge der Reformation erworbenen, Bermögen gelangten noch manche andere Güter, theils als

Leben, theils erbpachtweise an den Stadtrath.

1) von den Bergögen von Grubenhagen:

a) dreizehn Hufen Landes, welche vorhin an mehre adlige Familien, z. B. von Halle, von Grone u. f. w. ver= liehen gewesen waren.

b) drei Hufen Landes im Kohnfer=, drei Hufen im Tiedexer= und zwei und eine halbe Hufe im Einbecker

Felde.

c) das ganze Dorf Wendfeld, mit dem Behnten, Gerichte

und Ungerichte dafelbft.

Das Dorf Wendfeld war im sechszehnten Jahrhunderte schon eine Büste. Unter dem Herzoge Friedrich Ulrich aus dem mittlern Hause Braunschweig entstanden in Hinsicht der Mast und der Hut und Weide daselbst zwischen der Stadt und den Dörfern Brunsen, Holtershausen und Greene, auch zwischen dem Amte Greene und der Stadt, ebenfalls wegen der Hut und Weide, besonders aber auch der hohen und niedern Jagd halben, Streitigkeiten, welche mittelst Bergleichs vom 21. März 1620 beigelegt wurden, indem der letzgedachte Herzog sich von ter Stadt die Summe von 6500 Thalern, den Thaler zu 24 Groschen gerechnet, versprechen ließ, dagegen aber den prätendirten Gerechtsamen für die Domäne Greene entsagte und sich verbindlich machte, daß auch die genannten Dörfer dies thun sollten.

Der gedachte Vergleich, welcher sehr merkwürdig ist,

lautet wörtlich:

Von Gottes Gnaben, Wir Friedrich Ulrich, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, für Uns, Unsere Erben und Fürstlichen Nachkommen hiemit und in Kraft dieses Briefes thun kund und bekennen. Demnach die Ehrsamen Unseren lieben getreuen Bürzgermeister und Rath der Stadt Einbeck das Wendseld für ihr ohngezweiseltes freies Lehen ersigen, sowohl der Mast als Graszhube, als auch der Holzung sich darinne gebrauchen, desgleichen

bie arthafte Länderei ihres Gefallens ohne Entrichtung einiges Behenden vermöge vorgezeigter Lehnbriefe bestellen, auch wenn Schadhafte befunden und betreten werden, die Pfandung verüben und die Erceß bürgerlich verbugen laffen mogen, und in folcher und anderer Gerechtsame notorischen Besitz vel quasi befunden werden, und Uns aber nicht allein die landesfürstliche Sobeit, fonbern auch die hohe und niedrige Jagd, auch wegen Unfers fürst: lichen Hauses Greene die Mast und Gras- Sude daran zusteht. wie denn auch Unfere Dorfer Brunfen und Solbershaufen, ju ittgebachtem Unferm Umte Greene gehörig, zur Gras: und Mafthude und weiteres nicht barinne berechtigt, und Wir uns mit gemeldeten Burgermeistern und Rath ber Stadt Einbeck heut unten beschriebenen dato gedachtes Bendfelbes halben aus gutem Borbedacht, auch fonderbarem und zeitigem Bedenken Unferer vor: nehmsten geheimbten Cammer = Rathe aus bewegenden Ursachen, auch sonderlichst um Unfers und Fürstenthums Besten und Nugen willen in Sandlung haben eingelassen und bei folder gepflogenen Handlung Wir gnabig erwogen, zumal gedachtes Wendfeld von Unferm Umte Greene etwas entlegen, auch die hohe und niedrige Jago ber Gelegenheit nach nicht groß eintragen fann, und Unferm Umte Greene mit bero Gras: und Masthude so hoch nicht gedienet, als Wir und Unfere Nachkommen ber Ginbechichen Bezeigung halben gebeffert fein konnen, Wir auch gemelbeten Unfern ber Gras: und Masthude halber mit interessirten Dorfschaften an andern Orten in der Nähe ein aequivalens gnädiglich wiederfahren laffen konnen. Go haben Wir folder Uns zustehenden Gerecht: same, jedoch die landesfürstliche Hochheit in alle Wege fürbehalt= lich motu proprio et ex certa scientia für Uns, Unsere Erben und fürstliche Nachkommen und Unser Ainthaus Greene, auch Unsere mitinteressirenden Dorfschaften mit derselben Beliebung gegen ein aequivalens, so wie benselben in Gnaden verschrieben auf des Raths unterthänige Bezeigung Uns ganglich verziehen, begeben und abgethan, thun bas aus fürstlicher Macht nachfolgender Gestalt und also.

Demnach vorgedachter Bürgermeister und Rath gegen solche Unsere gnädige Bezeigung Uns Sechstausend und Fünfshundert Thaler, jeden Thaler zu vierundzwanzig Silbersgroschen gerechnet, unterthänig versprochen und zugesaget haben, und es in dem, daß Uns von ihnen auf Unser Vorwerk Operschausen Anno 1615 den 5. Augusti Zweitausend Thaler gegen gebührliche Verzinsung sein vorgesetzt, und Wir dieselbe in Absichlag vorgedachter Summe kommen lassen und Unsere Verschreizbung, welche Wir deshalben von Uns gestellet, zu Unsern Hath zu weiter Unserer Contentirung in bevorstehenden heiligen Oftern

Dreitaufend Thaler, und wieber in ben heiligen Bennachten biefes 1620. Jahres zu ganglicher Erfüllung bero Sechstaufend Funf: hundert Thaler voriger Bahrung gegen genugsame beständige Quitung Uns ohnverzüglich auszahlen werden, Wir auch dieselbe in Unfern und Unfers Fürstenthums Nuten und Beften fo fürters anwenden wollen. Daß Wir bemnach fur Uns, Unfere Erben und fürstliche Nachkommen, wie auch für Unfer fürstlich Umt Greene und berührter Unfer Dorffchaften Brunfen und Sollershaufen, auch aller, bie Interesse an bem Bendfelde pratendiren konnen ober mögen, gegen die auszahlende Summe und benen Interessirenden verschafftes aequivalens dero angezogenen hohen und niedrigen Jagd, Gras: und Masthude und Trifft durch das Wendfeld, auch aller andern Gerechtigkeit, tie beshalben ober fonften Uns, Unfern Erben, auch fürstlichen Nachkommen, Unferm fürstlichen Umte Greene und intereffirenden Dorfichaften in einigerlei Beife ober Bege hatte competiren follen, konnen ober mogen, und Wir, Unfer fürstliches Umt Greene und interessirende Dorfschaften bieselbe bishero befessen und inne gehabt für Uns, Unsere Erben, fürstlichen Nachkommen und Unfer Umt Greene, auch interessirt gewesene Dorfschaften wohlwissentlich nochmals hinfuro und zu ewigen Beiten wollen begeben und abgethan und an gedachtem Wendfelbe Uns und Unfere Mitgenannten ein weiters und mehrers nicht, als bie landesfürstliche Soheit respective Uns fürbehalten haben wollen. Inmagen Bir benn Uns und Unfere Mitgebachten bero bishero gehabten possession vel quasi hiemit begeben und bagegen Burgermeister und Rath, auch ganze Stadt Ginbed in ben maglichen Besit vel quasi bero Stud, so Und und Unsern Mitberührten bishero zugestanden, gesetzet und eingeführet haben wollen, deren nun hinführo zu ewigen Zagen und Beiten Unfer und Unferer Mitbenannten ungehindert Ihres Gefallens zu genießen und gebrauchen, wie benn auch barauf gebührliche Unweifung erften Zags foll erfolgen. Und laffen derowegen Burgermeifter und Rath, auch ganze Stadt Einbeck und allen berofelben Einwohnern und Ungehörigen hiemit zu, sowohl nach hohem, als niedrigem Wildpret zu ftellen, zu schießen, und folcher Jagdgerechtigkeit nach bester ihrer Bequemlichkeit ju gebrauchen, bas ganze Benofeld mit einem tiefen Graben und hohem Ufer, auch ftarken Segen ober Knick zu umfangen, auch mit der Gras- und Masthude auch der Trifft für fich und gemeine Stadt allein zu gebrauchen, die arthaftige ganberei ohne Entrichtung eines Zehenden zu beackern, deren auch mehr arthaftig zu machen, bas gange Wendfeld, auch einen ober mehre Orte beffelben in Behege ju schlagen, ben ober dieselbe ju eröffnen und mit allerlei Biebe zu betreiben, mit Eicheln ober Buch zu befaen, zu bepflanzen, ihrer Gerechtigkeit nach Solz zu fällen, auszufahren, zu Roblen brennen zu lassen ober sonsten zu

gebrauchen, auch ein Forfterhauslein bafelbften, welches aber Un: ferm Umte Greene nicht bienstbar, sonbern solches Dienstes ganglich befreiet sein soll, anzurichten und einige Canderei und Wiesenwachs zu Unterhaltung des Körsters barzu zu legen, auch wider diejeni= gen, welche dem Wendfelde Schaden zusügen nach als vor mit der Pfandung zu verfahren und landesübliches Pfandgeld zu nehmen und ben zugefügten Schaben nach billigen Dingen verbugen zu laffen, auch fonsten ohne Unfer und männigliches Berhindern ober Sperrung mehrgebachtes Wendfelos bermaßen zu gebrauchen, ju nuten, und ju genießen, wie ihnen und gemeiner Stadt folches am bequemften sein wird. Wir wollen auch und Unsere Erben und Nachkommen follen Burgermeifter und Rath, auch ganzen Stadt Einbeck zur Eviction und Gewehrschaft in perpetuum verpflichtet sein, und ehe ber erste Termin abgeführet, die gnädige Borfebung thun, daß gemeldete Dorfschaften Brunfen und Sollershausen in rem praesentem geführet und in tero von Uns barzu verordneten Commissarien auch des Raths ober berfelben abgeord: neten Gegenwart dero bis dahero gebrauchten Gras: und Daft= hude in praesentia Notarii et Testium solenniter sich abthun sollen.

Und Wir hochermelter Fürst für Uns, Unsere Nachkommen gereden und versprechen bei Unsern fürstlichen Burden, Treuen und gutem Glauben, obgeschriebenen Contract mit allen und jeben seinen Clausuln, Puncten und Articuln stet, fest und unwiderruflich zu ewigen Zeiten zu halten, barwider nicht zu fein, zu thun noch zu schaffen oder schaffen zu lassen, Uns auch nicht zu steuren und zu behelfen mit einerlei Musflugen, Gnaben, Freiheiten, Privilegien, Rechten, Constitutionen ober Reformationen, gestalt die= felben Uns, Unfern Erben und Mitgebachten keineswegs vertheidi= gen, ober verträglich sein follen, sondern haben Uns desselben allen für Uns und Unfere Mitgedachten wissentlich begeben, insonderheit simulati Contractus, doli mali, deceptionis ultra dimidium justi pretii, Consensus et Decreti superioris non interpositi et regulae, generalem renunciationem sine specialium renunciatione non valere, auch allen anderen Behelfen, fo ichon erbacht, ober funftig erdacht werben fonnen, oftgemelbeten Burgermeifter und Rath und gangen Stadt Einbeck schädlich fein konnten, beren Wir und nochmals in genere und in specie in der allerbesten und beständigsten Form und Weise Rechtens' verziehen und begeben haben wollen, ohne einiges Gefährbe.

Urkundlich haben Wir an diesen Unsern Brief Unser fürstliches Cammer: Secret hängen lassen und mit Unsern eigenen Händen unterschrieben. Geschehen und gegeben auf Unserer fürstlichen Festung Wolfenbüttel, ben 21. Martii Anno nach Christi unsers

Herrn und Seligmachers Geburt Eintausend Sechshundert und Friedrich Ulrich a). Zwanzia.

Benning v. Rehben, fürftl. Braunschweigischer gandbroft.

(ex copia.)

2) Bon ben Dynasten zur Plesse:

- a) feche zehntfreie Sufen Landes auf bem Wendfelde und
- b) die Salfte des Berges »der rothe Stein« genannt.

3) Bon der Familie von Ballmoden:

a) eine Mühlenstätte zu Tiederen (Diefe Mühlenstätte ift von bem Stadtrathe fpater zu einer Mühle wieder ein= gerichtet worden und heißt jest die frumme Baffer= Mühle).

b) den fogenannten Bue zwischen Ginbeck und Rohnfen. 4) Bon bem Stifte S. S. Simonis et Judae in

Goslar erhielt die Stadt erbpachtweise:

a) eine Sufe Landes im Altendorfer Felde, welche ein Theil des zwischen Ginbedt und Salzderhelden bei ter Rlus belegen gemefenen, jenem Stifte zugehörigen Bor-Diese Sufe war bem schon mehrfach er= werks war. mahnten Johannes Alberti eingeraumt gemefen.

b) zwei Hufen Landes, welche ebenfalls zu jenem Borwerke gehört hatten. Das gange Borwerk bestand nämlich aus vier Hufen; die vierte Hufe war an verschiedene Bürger Einbecks verpachtet. Die jährliche Pacht für jede Sufe wurde mittelft Bertrags vom Allerheiligen= Tage 1578 zu neun Pfund und funf Mariengrofchen festgesett.

c) die andere Balfte des »rothen Steinsa, wofür in jenem

Bertrage 10 Schillinge festgefest murden.

d) die zur eigentlichen Klus unter bem rothen Steine gehörigen Parcellen, wofür der Stadtrath mittelft jenes Bertrages auch jährlich 10 Schillinge zu erlegen an= gelobte. Es hatte nämlich die Klus fcon in ten erften Beiten ber Reformation als Ginfiedelei aufgehört; fatt derfelben trat dort eine Gastwirthschaft in's Leben, weil

a) Belche Sage fich über bas Benbfelb in hiefiger Gegend verbreitet hat, wolle man erfeben aus: »Schambach und Müller, Sagen und Marchen, Nr. 48, S. 31—32.«

der Weg über die Klus ehemals die alte Handelsstraße nach Braunschweig war und es einer solchen Wirth= schaft daher an Frequenz nicht fehlte.

Wir lassen ben mehrgedachten Vertrag vom Jahre 1578 hier seinem Wortlaute nach folgen:

Bu wissen, daß die irrigen Gebrechen, so sich eine Zeit lang zwischen Dechant, Senior und Capitel der Kaiserlichen Stifts= und Exemt=Kirchen Sanctorum Simonis et Judae binnen der Stadt Goslar an einem, und dann einem Ehrbaren Rath der Stadt Einbeck, so auch etzlichen Bürgern am andern Theil, der Pachtzinse halber, so und dem Capitel bei gemeldetem Rathe und Pachtmännern jährlich fällig und anders erhalten nach langer gepflozgener Handlung auf heute dato untenbeschriebenen, beigelegt, vers

glichen und vertragen worden find, nämlich und also.

Nachdem wir gegen istwohlgemeldeten Rath und Burger an: gezogen, daß fie von benen von uns einhabenden Gutern unfern Vorfahren, auch hernach uns, die wir itiger Zeit als Nachfolger am Stifte find, unfere Erachtens fast geringe und gleichwohl gegen folche Guter ungleichmäßige Binfen an Gelbe gegeben, ba fonften bor Jahren berührte Pachtzinse an Korn geliefert und entrichtet, auch bas Korn zu mehren Malen auf ziemlich Geld angeschlagen und gefeget und berowegen wir folche Binfen und Urfunde bero: gestalt und also an Korn ferner billig einzufordern hatten. benn auch ber verftorbenen Römischen Raiserlichen Majestät Herrn Maximiliani, Hochlöblicher driftlicher Gedächtniß, verschiedenen 76. Jahrs der Wenigerzahl, zu Einnehmung allgemeiner Stifts: beschwernissen und Gravaminum anhero verordneten Kanserlichen Commissarien Meinung unter andern dahin gerichtet gewesen, uns auch ohnedas vor und selbst auch unsere Nachkommen solches löb: lichen Stifts der Verwantniß und geleisteten Pflicht nach nicht anders gebühren wollen.

Und aber vorgedachten Rath durch die Ehrbaren und weisen Herrn Johann Schwarzkopf und Andreas Dlemann, ihre Bürgermeister uns dagegen fürbringen lassen, wie daß sie und ihre Bürger mehr denn über viele undenkliche Jahre her und verjährte Zeit die Pachtzinse und Urkunde also mit Gelde und nicht mit Korn jährlich auf abholend bezahlt, auch derentwegen ein vermeinter Vertrag, anno der Wenigerzahl Siebenzig, aufgerichtet wäre worden, darüber sie und ihre Bürger auch ihres Erachtens billig vorhin mit Erhöhung sothaner Pachtzinse und Neurung sollen verschonet geblieben sein, und auch ferner gemeiner ihrer Stadt und Bürgerschaft zu zwei Malen die zugestandenen und erlittenen Brandschaden ausführlich zu Gemüthe führen lassen, also auch daß derselbe nun erst sich indeme, da ein jeglicher das

Seine, so er zu ber Zeit aus driftlicher Liebe und Mitleiben ihnen, den verbrannten ihren Bürgern, geliehen und vorgestrecket, ber Bebuhr gerne wieder haben und bezahlt fein wollten, auch baran, daß etliche hundert berfelben ihrer Burger in Erlegung bes gebührenden Schofes faumig wurden und denfelben zu rechter Beit nicht geben fonnten, zum außersten sehen und spuren ließe und barauf gebeten, daß wir folches allenthalben mitleidentlich er= magen und bedenken und darüber fie und ihre Burger höher nicht als unsere Vorfahren beschweren wollten. Wenn wir uns benn folde flägliche Unzeige, fo gleichwohl von gedachten Herrn Burgermeiftern neben andern erheblichen Ginmendungen gang ausführlich beweglich und mit allem Fleiß vorgebracht nicht unbillig ju Bergen geben, erwägen und erbitten laffen, welches benn auch ihre Ehrbaren beiberseits anstatt bes Raths, ingleichen auch die Pachtmänner, ihre Burger, zu einem sonderlichen Willen mit Danksage auf= und angenommen; als haben sie sich und erstlich ber Rath bargegen versprochen, bewilliget und zugesaget, bag ihre Chrbaren Beisheit nun hinführo zu ewigen Zeiten von unseren von uns innehabenden Vorwerks : Gute anstatt der löthigen Mark Silbers Braunschweigischer Wichte und Witte, so uns von berührtem Vorwerks: Gute in Siegel und Brief vorbehalten, jährlich (neben bem, mas fie fonft vermoge eines besonderbaren Giegel und Briefes von einer Sufe Landes von Ehrn Johann 21: berti feelig herkommende unferm Stifte zu geben schulbig) uns und unsern Nachkommen vier rheinische vollwichtige vollgeltende Goldgulden ober so viel guter Munze, damit man jederzeit einen rheinischen guten Goldgulden bezahlen fann, ba wir sonften wegen angeregten Brandschabens aus gunftigem Mitleiden nicht mehr benn vier Gulben Mange genommen, besgleichen von bem rothen Stein zehn Schillinge Eubedisch, sind drei Groschen und vier Pfennige Goglarisch, da fie fonst fünf Schilling Lübeckisch zuvor bavon entrichtet und vom Rlus Lande jährlich auch so viel als zehn Schilling erlegen. Und bann die Pachtmänner von dem Pachtgute, wie vorgemeldet, fammt und ein jeglicher befonders von einer jeglichen Sufe Landes neun Pfund und funt Mariengrofchen, ift von einem jeben Morgen zwei Mariengroschen und zwei Goglarische, und also pro rata nach Anzahl was ein jeglicher von Pachtgütern hat, zwischen Michaelis und Martini, ober aber, wenn wir unsers Stifts Ungelegenheit nach bie Binfen bafelbft einnehmen laffen werden, nun hinfuhro unwidersprechlich zu ewigen Zeiten ohne einige fernere Veranderung bei Verluft ihrer einhabenden Meier: und Pachtguter ben beschriebenen Rechten nach erlegen und richtig machen, gedachter Rath auch sich gegen uns in unseren billigen Sachen so baselbst, es sei ihre Burger ober andere belangenb, zu thun und zu fordern haben, zugleich und recht fordersam erzeigen

und schleunige Hülfe, so fern wir befugt, und ihnen geziemet, gleich ihren Bürgern und Unterthanen wiederfahren lassen, und auch nimmermehr ohne unser Vorwissen und Consens keine Veränderung unserer Güter, wie sonst zuvor und zu mehrmalen daselbst vor einem Ehrbaren Rath und sonst geschehen, gestatten, sondern vielmehr die Pachtmänner, ihre Bürger, wenn sie solche Güter zu alieniren, zu verpfänden oder zu verkaufen und aufzulassen bes dacht, an und weisen und remittiren.

So sollen und wollen auch diejenigen ihrer Mitbürger, die von uns Güter, die sein wie sie wollen, besitzen oder jährliche Urztunde und Pacht geben und aber darüber keine Siegel und Briese, der Gebühr vorzulegen haben (wie dann der mehre Theil hiervor, auch jetzo berichtet und vorwenden lassen, als daß sie in erwähntem Brandschaden leider darum kommen) von und neue Verschreibungen jedoch um gebührliches Schreibgeld, sordern, und sich in Entrichtung der Zinsen, wie vorstehet, imgleichen andere hergebrachte Gelde Urkunden, so nicht von Alters her außen nicht mit zu der Pachthuse zugerechnet werden, aller unverweislichen Gebühr verhalten.

Und im Fall da einer oder mehr unter gedachten Pachtleuten über lang oder kurz befunden würde, so aus Borsat itziger Zeit Insiegel und Briefe hinterhalten und also uns und unsers Stifts darin vervortheilen und nicht mit gutem, sondern falschem Titel und Grunde sothane Güter an sich gebracht und besitzen, gegen dieselbe wollen wir uns auf den Fall alle unsere rechtliche oder andere Nothdurft jederzeit hiemit vorbehalten und damit ja nichts vergeben noch etwas besonderliches damit eingeräumt haben.

Was denn auch in jetziger gepflogener ewig währenden Hands lung eines vermeinten Vertrags, Anno Siebenzig aufgerichtet, davon im Unfange Meldung geschehen, soll derselbe hiemit ganzlich abgethan, cessirt und absein.

Nachdem benn nun, bem allem nach, gemelbeter Rath zu Einbeck durch obgedachte Herren beide Bürgermeister, besgleichen die auch Ehrsamen Jobst Diek, Riedemeister, Lorenz Raven und Franz Brockmann, Rathsverwandte, also von der Pachtzbürger wegen, die vorbeschriebenen Punkte sammt und sonders vermöge und Inhalts ihres uns wiederum gegebenen Reverses eingegangen und bewilliget, so haben wir Dechant und Senior und Capitel obgedacht es zu diesem einmüthigen und beständigen ewigwährenden Vertrage zu Erhaltung gutes und freundlichen Willens gutwillig kommen lassen, denen wir ferner zu Urkund steter und fester Haltung mit unserm Kirchen Insiegel versiegelt, vielgemeldetem Ehrbaren Rathe auf den vorerwähnten uns wiesderum überreichten Revers behandelt und zugestellet. Geschehen zu Einbeck auf dem Rathhause im Jahre nach Christi unsers

Herrn Geburt Eintausend fünfhundert acht und siebenzig, am Tage omnium Sanctorum, welcher war der erste Monatstag Novembris. (ex copia.)

Der Stadtrath erweiterte fein Anfehn und feine Macht nicht allein durch Erwerbung von Grundstücken und Ginkunf= ten, fondern auch durch die feit dem Sahre 1536 an fich gerissenen Hoheiterechte in firchlichen Angelegenheiten, wodurch er die ihm untergebenen Einwohner der Stadt dem bei bem Alexandri-Stifte befindlichen Officialatgerichte entzog. Er ließ zu dem Ende durch befondere Deputirte, nämlich durch den schon oft erwähnten Dr. Gottschalf Kropp und den Riedemeifter Frang von Ginem, den bekannten Dr. Nicolaus Ums= borf aus Magdeburg holen, damit diefer eine Kirchenordnung, wie sie Einbeck angemessen ware, entwerfen möchte. Nachdem derfelbe fich des ihm gewordenen Auftrags entledigt hatte, wurde die Kirchenordnung publicirt. Zugleich erhielt ein geiftliches Ministerium feine Entstehung und der Stadtrath besetzte nicht nur alle erledigten Kirchen= und Schulstellen, fondern entschied auch in Che= und anderen Sachen, welche früher nur bem Officialatgerichte zuständig gewesen waren.

Und wiewohl es in dem Vertrage vom Jahre 1537 ausbrudlich stipulirt war, daß sich der Rath der Stadt in Chesachen nicht einmischen follte, so konnte der Berzog Phi= lipp ihm dies doch nicht hindern, weil er den schmalkaldischen Bund fürchten mußte. Selbst die Kirchenordnung, welche Philipp im Jahre 1545 hatte entwerfen laffen und welche für alle Klöster, Stifter und Kirchen seines Landes Geltung haben sollte, wurde von dem Stadtrathe zu Einbeck ignorirt. Much Philipps Nachfolger, Bergog Ernst von Grubenhagen, wagte es nicht, die firchlichen Hoheitsrechte der Stadt an= zutasten. Energischer indeß verfuhr sein Bruder, Herzog Wolfgang, indem derfelbe im Jahre 1583 eine ausführliche Kirchenordnung nebst Agende für bas ganze Land ergeben ließ, und deren Befolgung auch namentlich von den Einbecker Stadtfirchen verlangte, auch überdem dem Stadtrathe die Ausübung der kirchlichen Hoheitsrechte ausdrücklich untersagte und diese für sich beanspruchte. Der Einbecker Stadtrath legte bagegen fofort eine Protestation vor Rotar und Zeugen

ein. Selbst die Appellation an die herzogliche Canzlei in bürgerlichen Angelegenheiten wollte er nicht einmal gestatten. Es entstanden deshalb große Difhelligkeiten und Streitig= feiten, welche an das Reichskammergericht gelangten. ernannte zuerst jum Berfuche ber Gubne eine Commiffion, bestehend aus bem Churfürsten von Sachsen und aus dem Landgrafen von Seffen. Ersterer fandte auch im Sahre 1587, und zwar im Monate Juli, zwei Deputirte nach Ginbeck; die Abgeordneten des Landgrafen indeß wurden vergeblich Bor den Deputirten des Churfürsten von Sachsen hatten nun zwischen den Rathen des Herzogs Wolfgang von Grubenhangen und bem Mandatar und Sachführer der Stadt, dem Syndicus Dr. Conrad Bunting aus Hannover, lange und weitläufige Unterhandlungen Statt, welche 'indeß zu keinem andern Resultate führten, als daß der Stadtrath Die kirchlichen Hoheitsrechte nicht fahren laffen wollte; jedoch zeigte er fich in Sinsicht der Appellation in bürgerlichen Un= gelegenheiten nachgiebig und erkannte die herzogliche Canglei als die zuständige Oberbehörde an. Die firchlichen Sobeits= rechte übte die Stadt auch da noch aus, als zu Berzberg ein Confistorium für das Fürstenthum Grubenhagen ein= gerichtet war.

Auf folche Art hatte Einbeck sich von seinen Herzögen fast unabhängig gemacht. Zwar wurde ihnen noch gehuldigt, auch bezahlte man vor wie nach die herkömmlichen Abgaben, allein die Gewalt der Herzöge in der Stadt war nur eine unbedeutende zu nennen.

Wollte die Stadt indeß die so erworbenen Rechte und ihr Ansehen zu behaupten suchen, so mußte sie sich in größern Bertheidigungszustand setzen. Es wurden daher, vorzugsweise seit die Stadt in den schmalkaldischen Bund aufgenommen war, die Kanonen und Mörser sowohl von Seiten des Stadtzraths, als auch von den einzelnen Gilden, deren jedwede einen bestimmten Theil des Walles zu observiren und zu vertheiz digen hatte, hinlänglich vermehrt. So stand die Stadt da, gerüstet gegen den Feind, hochgeachtet von ihren Bundesz genossen und fast gefürchtet von ihrem Landesherrn. Und wenige Jahre später war dieselbe einem Schutthausen

gleich, ihr Glanz war bahin und ihre Macht gebrochen. Doch, bevor wir das Schickfal Einbecks weiter verfolgen, mussen wir unsern Blick erst der Umgegend zuwenden und zusehen, welche Beränderungen seit dem Beginn der Reformation in den benachbarten Ortschaften vorgingen.

## Vierzehntes Kapitel.

Die hildesheimische Stiftsfehde. Belagerung des Hunnesrück. Die Grafschaft Dassel fällt an Erich den Aeltern, Herzog zu Calenberg= Göttingen. Erbauung der Erichsburg.

Die Stadt Dassel und das Amt Hunnesrück sielen nach dem Aussterben der Grafen von Dassel im Jahre 1329 an das Bisthum Hildesheim. Hier herrschte zu Anfange des sechszehnten Jahrhunderts ein Bischof Johann von Lauensburg, welcher in den Jahren 1519 bis 1523 mit den besnachbarten Fürsten, namentlich mit dem Herzoge Heinrich dem Jüngern zu Braunschweig und Erich dem Aeltern von Caelenberg=Göttingen in einen verderblichen Streit verwickelt wurde, welcher unter dem Namen »die hildesheimische Stistssfehdes bekannt ist.

Welch hartes Schicksal in diesem Streite die Stadt Dassel betraf, haben wir bereits im I. Theile, Kapitel 73, vernommen.

Auch der Hunnesrück, das uralte Schloß der Grafen von Dassel, blieb nicht verschont. Im Jahre 1521 rückten die gedachten Herzige mit ihren Schaaren heran, plünderten und verheerten die Umgegend und belagerten die damals von Philipp von Meisenbug und Friedrich von Frenke besetzte Burg. Weil dieselbe aber auf einer steilen, wenig zugängigen Anhöhe lag, auch mit starken Mauern und Wällen umgeben und der Eingang oder das Thor durch einen sesten Thurm gedeckt war, so hielten die Herzöge einen Angriff nicht für rathsam, sondern zogen mit ihren Truppen nach Amelunz-born. Ein Bewohner dieses Klosters, welcher aus Mackensen

gebürtig und bes Terrains um die Burg herum sehr kundig war, rieth indeß, den Angriff nicht aufzugeben, sondern das Geschütz auf einem benachbarten Hügel, dem sogenannten Hautopf, aufzupflanzen und von hier aus die Feste zu bestreichen. Dieser Rath ward befolgt; indeß kostete es große Mühe, die plumpen und schweren Stücke auf den Hügel hinaufzuschaffen. Oben angelangt, ließ man den grim migen Löwen und die faule Metze, zwei Mauerbrecher von großem Kaliber, ertönen, welche eine solche Verwüstung anrichteten, daß die Besatzung sich ergeben und die Burg räumen mußte, welche darauf von den seindlichen Truppen an Rabe von Kanstein und Georg von Werder übergeben wurde.

Nach Beendigung der Stiftsfehde und in Folge des zu Quedlindurg geschlossenen Vergleichs vom Jahre 1523, zu welchem auch eine Commission von Seiten der Stadt Einbeck erschienen war, siel die ehemalige Grafschaft Dassel an Erich den Aeltern, Herzog zu Calenderg und Göttingen.

Diefer verlegte im Jahre 1528 feine Residenz nach bem hunnesruck und ernannte den Juftus Müller zu feinem Beil aber die Burg fehr alt und baufällig und ber Zugang zu berfelben fehr muhfam war, fo trug Erich auf bem Landtage ju Steina barauf an, eine Festung weiter unten im flachen Felde ju erbauen, zu welchem Plane die versammelten Landstände ihre Einwilligung gaben. Bu bem Ende murden zwei auswärtige berühmte Baumeister verschrie= ben, beren einer ein gemiffer Mater aus Rurnberg mar, welche theils ben geeigneten Plat bestimmen, theils aber auch ben Plan zu ber ganzen Anlage entwerfen follten. konnten fich die Baumeister über ben Plat nicht verständigen, indem der eine für eine Unhohe zwischen Glenfen und Deiterfen, der andere aber für den Plat, wo die Burg jest fteht, stimmte; fie gingen baber unwillig aus einander und wanderten ihrer Seimath zu. Spater wandte fich ber Berzog noch einmal an Mater und bat benfelben, den Bau allein zu übernehmen; diefer wollte indeß nicht wieber kom= men, weil sich ber Bergog für den von dem andern Baumeifter vorgeschlagenen Plat entschieden hatte. Der Bau

Comit

ber Feste nahm jedoch seinen Fortgang und gelangte schon im Jahre 1530 gur Bollendung. Gin großer Theil ber Arbeiten, namentlich bas Aufwerfen ber Balle; mußte natürlich von den Bewohnern der umliegenden Ortschaften beschafft werden; jedoch bewies ber Bergog gegen die Bewohner ber Stadt Daffel große Nachficht, weil diese mit Erbauung der mährend der hildesheimischen Stiftsfehde verbrannten und verwüfteten Säufer vollauf zu thun hatten.

Die noch erhaltene, urfprünglich über bem Thore der Erichsburg befindliche Inschrift lautet:

⇒In Gottes Gnab und feine Sand Bin ich die Erichsburg genannt. Herzog Wilhelms Sohn Erich ich hieß, Der mich von ersten bauen ließ. Gin Fürft zu Braunschweig und gune= burg genannt. Sein'r That und Namens weltbekannt. Bei Kanser Maximiliani Zeit

Sat er viel gefehn, erfahrn und gelitten, Der Feinde viel mannlich bestritten. Lob, Ehr und Preis fei Gott bavon, Daß ich hie hab gefangen an, Bu Troft ben ganben und Stammen, Dem jungen Grich und fein Saamen, Bin ich und behalt ben Ramen. Bu Deftreich Burgund im Canbe wit Taufend funfhundertbreißig, Umen.«

Noch verdient hier bemerkt zu werden, daß an der Stelle der Erichsburg ehemals das Dorf Rechorft lag, welches aber schon vor dem Bau ber Feste, mahrscheinlich mah= rend der Stiftsfehde, zur Bufte geworden mar.

Um die Einkunfte ber Erichsburg zu vermehren, wurden die beiden Memter Lauenberg und Luthorst damit verbunden, auch suchte der Herzog durch Ankauf von Ländereien mit der Burg verbundenen Grundbesit zu vermehren. kannt ift es z. B., daß er von Engelke Hausbrodt zu Deiterfen eine halbe Sufe erkaufte und den Kauf vor dem Landgerichte Ellensen durch den geschworenen Grafen Sans Wittram bestätigen ließ.

## Funfzehntes Rapitel.

Die Herzogin Elisabeth. Geburt Erichs des Inngern. Tod Erichs des Aeltern. Einführung der Reformation durch die Herzogin Elisabeth. Widerruf einiger Prediger in Folge des Interims. Schicksale der dem neuen Glauben treu bleiben= den Prediger. Erichs des Jüngern seindliche Stellung zur lutherischen Lehre. Endliche Dul= dung der Reformation in den Fürstenthümern Calenberg und Göttingen.

Erich der Aeltere war in zweiter Che mit Elisabeth, Tochter des Markgrasen und Chursürsten Joachim von Brandenburg verheirathet, welche in dem herzoglichen Schlosse zu Münden wohnte. Diese gebar ihm im Jahre 1528, während er mit dem Bau der Erichsburg beschäftigt war, am Tage Laurentii einen Sohn, welcher ebenfalls den Namen Erich bekam und dessen Pathe der König Ferdinand von Böhmen, Bruder des Kaiser Karls V., war. Letzterer ließ sich bei der Tause, zu welcher die Abgeordneten der Ritterschaft und der vier großen Städte des Landes einsgeladen waren, durch den Grasen Gebhard von Mansfeld vertreten.

Erich der Jüngere war ein zarter Knabe von zwölf Jahren, als sein Bater zu Hagenau, wo er sich nebst vielen Kürsten, Rittern und Prälaten zu einem Reichstage ein= gesunden hatte, im Jahre 1540 am St. Unnen=Tage a) ver= starb. Laut der letztwilligen Verfügung ihres Gemahls über= nahm nun die Herzogin Elisabeth als Vormünderin ihres Sohnes die Regierung, welche badurch ewig denkbar bleiben wird, daß während derselben die Resormation in den Fürsten= thümern Calenberg und Göttingen eingeführt wurde.

Schon Erich der Aeltere war der Reformation nicht abhold, wie denn das auch daraus hervorgeht, daß er dem Doctor Martin Luther auf dem Reichstage zu Worms eine

<sup>2)</sup> Es war an bemfelben Tage, als bie Stadt Einbeck in ben Flammen aufging, wovon fpater bie Rede fein wird.

Ranne Einbecker Bier verchrte, er bulbete fogar einzelne lus therische Gemeinden in feinen Landen; indeß mar er dem Papftthume und dem Raiferhaufe zu treu ergeben, als daß er die Berbreitung der evangelischen Lehre hatte begünftigen Elisabeth hingegen mar von der Lehre Luthers fo sollen. fehr durchdrungen, daß fie noch bei Lebzeiten ihres Gemahls und felbst ohne deffen Einwilligung, einzelne Pradicanten heranzog und unterhielt, um das Licht des Evangelii immer mehr zu verbreiten. Rach dem Tode Erich's des Aeltern fonnte fie mit Festigkeit ihr Biel, hinsichtlich der Berbreitung der neuen Lehre, verfolgen. Ihr gur Seite ftand barin ber berühmte Unton Corvinus und neben demfelben ber Cangler Juftus von Waldhaufen und ber Argt Jacobus Mithoffa). Nachdem die in Pattensen versammelten Land= ftante im Sahre 1541 ihre Genehmigung gur Ginführung der neuen Lehre gegeben hatten, ließ Elifabeth durch Unton Corvinus eine Kirchenordnung entwerfen und in allen Rirchen und Klöftern ihres Landes publiciren.

Es war im Jahre 1542, als die von der Herzogin ers nannten Reformatoren und Visitatoren auch in den Kirchen des Amts Hunnesrück erschienen und die Geistlichen zur Ansnahme der Augsburgischen Confession ermahnten und anhielsten. Als Prediger fungirten damals:

- 1) Arnoldt Rulemann, zu Daffel.
- 2) Urnold Bartram, beffen Rapellan.
- 3) Thile Surermann, ju Markoldendorf.
- 4) Ronrad Rappe, deffen Rapellan.
- 5) Johann Rachtigall, zu Luthorft.
- 6) Seinrich Safungen, zu Ellenfen.
- 7) Johann Möder, zu Bullerfen.

Diese erklärten sich auf einer Versammlung zu Dassel sämmtlich zur Annahme der lutherischen Lehre und zur Bestolgung der Kirchenordnung, wie sie von Corvinus entworfen war, bereit. Somit waren die papistischen Gebräuche in

a) Die lettgenannten beiben Manner sind für und um so merkwürdiger, weil ihre Nachkommen in Ginbeck gewohnt haben und theilweise noch wohnen.

ben Kirchen der Grafschaft Dassel feit dem Jahre 1542 verschwunden.

Es follte indeg noch eine schwere Beit, eine Beit ber Prüfung für die Bekenner des neuen neuen Glaubens hereinbrechen. Es erschien nämlich im Jahre 1548 durch Raiser Rarl V. das fogenannte Interim, b. h. eine Schrift, worin der Raifer erklärte, wie es einstweilen mit ber Religion gehalten fein follte, bis ein allgemeines Concilium Die Sache geordnet und geregelt haben wurde. Dies Interim mar für Die Protestanten fehr ungunstig, es wurde ihnen darin weiter nichts verstattet, als die Priesterehe, ter Relch und die Ab= schaffung einiger papistischen Gebrauche. Natürlich erregte biefe Schrift unter ben Unhangern Luthers große Aufregung und allgemeinen Widerspruch. Auf Befehl der Bergogin Gli= fabeth mußten die beiden gelehrten Theologen Dr. Joachim Morlinus und Anton Corvinus eine Widerlegung gegen bas Interim verfaffen, auch beschied biefelbe fammtliche Geiftliche ihres Fürstenthums nach Munden, um beren Meinung und Entschluß zu vernehmen. Sämmtliche Prediger, unter benen auch die des Umts Erichsburg waren, erklarten, daß fie bei der angenommenen lutherischen Lehre und der neuen Rirchen= ordnung zu beharren entschlossen seien und unterzeichneten die von Mörlin und Corvin abgefaßte Confutation. Die edle Fürstin erkannte, daß sie durch diesen gewagten Schritt einer schweren Zeit entgegen gehe, daß sie dadurch sowohl mit bem Kaifer, als auch mit Heinrich bem Jungern und mit ihrem eigenen Sohne Erich zerfallen würde. Um sich zu dem schweren Kampfe zu starken, ging sie mit ber versammelten Beiftlichkeit jum Tifche des Berrn.

Unlange darnach erschien Erich der Jüngere, welcher, obwohl von seiner Mutter und seinen Lehrern in der reinen evangelischen Lehre erzogen, dennoch während seines Aufentshalts am Kaiserlichen Hoflager und in katholischen Landen zum Papstthume zurücktrat, in seiner Heimath und erließ ein scharses Gebot an seine Unterthanen, sich den Satzungen der römischen Kirche zu fügen. Die Bewohner der Klöster mußten ihren Habit und andere geistliche Kleidung, welche sie wenige Jahre vorher beseitigt hatten, wieder anlegen, und

aus ben Rirchen verschwand bas reine Evangelium. Da wurden auch die Prediger des Amts hunnesruck gedrungen, ihr lutherisches Bekenntniß und ihre gethanen Belübde zu widerrufen. Gie mußten die Ungnade des Bergogs um fo mehr fürchten, als berfelbe in ihrer unmittelbaren Nahe, auf der Erichsburg, residirte. Doch magten es zwei unter ihnen, Johann Möder zu Sullersen und der Rapellan Conrad Rappe zu Markoldendorf, sich dem Willen des Herzogs zu Die Folge davon war, daß fie ihres Umtes entset und des Landes verwiesen wurden. Als der harte Spruch des Herzogs, »noch bei fcheinender Sonne das Land zu räumen, an Johann Möcker in Hullersen gelangte, ließ ihm diefer in unterthaniger Dankfagung vortragen, daß er, als ein armer Prediger, dem herzoglichen Gebote gern nach= komme; denn fo ungern er einem gemeinen Bauer in dem Seinen wider Willen wohnen möchte, eben fo ungern möchte er auch in dem Lande des Herzogs, da der ihn nicht leiden Weil aber ber Tag sich neige, die Sonne fönne, bleiben. bereits untergehen wolle und die Racht hereinbreche, fo ge= traue er fich nicht, mit den Seinen noch bei scheinender Sonne aus dem Lande zu kommen, er erfuche daber G. F. Bnaden in Unterthänigkeit, ihm zu erlauben, die bevorstehende Nacht in feinem Lande zuzubringen und am andern Morgen Wagen zu verschaffen, damit er mit Gut, Weib und Kind desto schleuniger über die Granze kommen könne. Diese Antwort verdroß den Fürsten fo febr, daß er dem Prediger noch einmal befahl, fich fofort zu paden. Um den Bergog nicht noch weiter zu reigen, befam Johann Möcker von bem Droften Caspar Göt und bem Amtmann Soliman zu Erichs= burg eine Unterstützung, mit ber heimlichen Berwarnung, fofort abzureifen. Er begab fich baher noch an bemfelben Tage nach Einbeck und ließ am andern Morgen feine Familie nachholen. Möder fand bald barauf eine anderweitige Unftellung als Geelforger.

Erich der Jüngere entsetzte überall in seinem Lande die= jenigen Pfarrer von ihrem Umte, welche das Interim nicht anzunehmen geneigt waren; selbst der berühmte Anton

Semili

Corvinus ward gefänglich eingezogen und auf die Festung Calenberg gebracht.

Als aber Bergog Erich im Sahre 1553 die Banfe-Stadte für fich gewinnen und in ein Bundniß mit denfelben treten wollte, murde ihm von seinen Rathen, namentlich von dem schon oben erwähnten Cangler Juft von Waldhaufen angedeutet, daß die lutherifch gefinnten Bürgerschaften fich ihm nicht anschließen wurden, wenn er feine feindliche Stellung zur evangelischen Lehre nicht andere. Da fah sich Erich endlich gedrungen, nachzugeben und nicht allein die gefangenen Prediger Anton Corvinus und Walter Hoicker ihrer Saft zu entlassen, sondern auch die abgesetzten Prädicanten wieder zurud zu rufen. Auf einem Landtage zu Hannover erklarte er den versammelten Landständen öffentlich, daß er die, der Augsburgischen Confession zugethanen Geistlichen feines Landes nicht wieder anfechten wolle; er behielt fich aber vor, daß man ihn und tie Klöster ebenfalls bei seinem Bekennt= niffe laffen folle. Er erließ darauf an feine Unterthanen

folgendes Schreiben:

Von Gottes Gnaden Wir Erich, Herzog zu Braunschweig und Euneburg thun kund jedermanniglich. Nachdem wir auf einem offenen gandtage zu Hannover unsere gemeine gandschaft, sie bei ber rechten, reinen und mahren driftlichen Religion zu schüten, handhaben und zu bleiben, auch also bas allein feligmachende Wort Gottes unverhindert in unserm Fürstenthume predigen zu laffen fürstlich zugesaget und verheissen. Go gebieten wir allen unsern Pfarrherren, Capellanen und Predigern unfers - Fürstenthums, fo zuvor ihres Umts entsetzet und entwichen, einem jeden insonderheit hiemit in Kraft und Macht bieses Briefes, ein jeglicher wolle wiederum sich in seine Vocation begeben und Gottes Wort rein, lauter und klar predigen und lehren, auch die Sacramente nach ber Ginsetzung Christi administriren und reichen, wie ihr bas vor Gottes jungftem Gerichte gedenket zu verantworten. Demnach gereben und geloben Wir hiemit bei Unfern fürstlichen treuen und mahren Worten, euch allen und einem jeden insonderheit, fo er sich in seiner Vocation und Umte treulich finden läßt, gnäbiglich ju schügen und zu vertheidigen, in maffen Wir euch auch hiemit bes zu mehrer Berficherung unfer fürstliches Geleit thun übergeben und zustellen, also daß hinfürter ein jeder sich nicht anders zu Uns, benn aller Gnad und Guts zu versehen haben foll. Much berohalb ber hochgedachten Fürstin und Frauen Glifabeth, geborne Markgräfin zu Brandenburg, Gräfin und Frauen zu Senneberg,

Unserer freundlichen lieben Frau Mutter, hierin weiter an euch mündlich Befehl geben und ihren Gnaden diese Sachen gänzlich heimgestellet, ohne alle Gefährde.

Bu Urkund gegeben unter Unserm Handzeichen und unter= gebrucktem fürstlichen Pittschaft zu Munden, am heiligen Pfingst=

abend, Unno Chrifti 1553.

Herzog Erich manu propria subscripsit.

In Folge dieses fürstlichen Erlasses erging an Caspar Göt, Drost zu Erichsburg, und an Arnold Soliman, Amtzmann daselbst, von Seiten des Landdrosten und der Rathe folgendes Schreiben:

Unfern freundlichen Dienst zuvor, Chrnvester und Erbarer, besonders gute Freunde. Nachdem unser gnädiger Fürst und Herr fich aller Dinge mit Seiner fürstlichen Gnaben freundlichen lieben Frau Mutter kindlich freundlich und wohl verglichen, auch Ihre fürstlichen Gnaden uns, anstatt Seiner fürstlichen Gnaden in die Regierung gesetzet und Land und Leute befohlen, sonderlich aber Befehl und Gewalt gegeben, die entsetten Prediger wiederum in ihre Memter und alles Deffen, mas ihnen entwandt zu restituiren, ift hiemit anstatt Seiner fürstlichen Gnaben unfer ernfter Begehr, und fur uns freundlich bittend, wollet in eurem Umt und Gericht bei ben Predigern gottliches Borts verschaffen und bestellen, baß fie ftets bei ber Gemeine fur und um Geiner fürftlichen Gnaben Bohlfahrt bitten, daß der liebe Gott Seine fürftlichen Gnaden bei foldem driftlichen Furnehmen beständiglich erhalten und berfelben alles das verleihen wolle, was Ihren fürstlichen Gnaden zu Leib und Seel heilsamlich und nüt ist, und seinen Widerwärtigen in die Sande nicht wolle kommen laffen, fleißig bitten und anhalten Daran thut ihr ein christlich Werk und erforbert es bie hohe Nothdurft. Wir wollens und auch endlich verfehen und gereicht Seiner fürstlichen Gnaben zu gutem Gefallen. Sonnabens nach Corporis Christi, Unno 1553.

Landdroft und Rathe zwischen Deifter und Leine.

Von nun an wurde der katholische Cultus in den Kirchen des Amts Erichsburg wieder — und zwar für immer

- befeitigt.

Es konnte nicht fehlen, daß die seit dem fürstlichen Erlasse vom Jahre 1553 wieder geduldete evangelische Lehre noch manche Ansechtungen zu bestehen hatte. Bor allen Dingen sehlte es aber, so lange eine geistliche Oberbehörde oder ein sogenanntes Consistorium in den herzoglichen Landen nicht eingerichtet war, an einem sichern Halt und es kamen hinsichtlich der Lehre unter den Bekennern des neuen Glausbens noch verschiedene Punkte vor, über die man sich nicht allgemein verständigt hatte. Es traten daher die Prediger des Amts Erichsburg im Jahre 1576 in der Stadt Dassel zusammen und vereinigten sich über diesenigen Schriften und Bücher, welche ihnen bei ihrer Lehre maßgebend sein sollten. Alls solche wurden bezeichnet:

1) Die Bibel, als die Grundlage des ganzen Christen=

thums.

2) Die symbolischen Bücher, nämlich das apostolische,

Nicanische und Anastasiische Symbolum.

- 3) Die Augsburgische Confession, welche die Anhänger Luthers dem Kaiser Karl V. im Jahre 1530 übergaben, nebst der daran gehängten Apologie und den schmalkaldischen Artikeln.
- 4) Den Katechismus Lutheri und andere seiner Schriften.
- 5) Die lüneburgischen und niedersächsischen in Gottes Wort gegründeten Artikel.

Diese Uebereinkunft ward von nachfolgenden Predigern unterzeichnet:

1) Jobst Beinemann, Paftor au Daffel,

2) Arnold Kortener, Rapellan dafelbft,

3) Stephan Siburg, Paftor zu Markoldendorf,

4) henning Schottelius, Rapellan dafelbft,

5) Johann Iden, Pastor zu Lauenberg und Hilmarts=

6) Bartold Reuter, Paftor zu Hullersen und Rohnsen,

7) Oclemann Lupulus, Pastor zu Lüthorst und Portenhagen,

8) Christoph Silvius, Pastor zu Sievershausen,

9) Seinrich Creter, Paftor zu Ellensen.

Bei dieser Uebereinkunft verharrten die Prediger des Amts Erichsburg, dis die Angelegenheiten der evangelischen Kirche von Seiten einer durch den Landesfürsten eingerich= teten geistlichen Oberbehörde geordnet und geregelt wurden.

Berschiedene Umstände, namentlich seine Geldverlegens beit und die dem Lande aufgebürdeten Steuern, bewogen den

Herzog im Jahre 1576 dahin, daß er die freie Ausübung der evangelischen Lehre wiederholt seinen Unterthanen gewährleistete. Das dieserhalb erlassene Ausschreiben lautet wörtlich:

Wir von Gottes Gnaben Erich, Herzog zu Braunschweig und Guneburg erbieten ben Chrnvesten, Ehrbaren, Sochgelahrten und Ehrsamen unsern Rathen und Dienern, welches Standes ober Confession bieselben sein, auch Burgermeistern, Rath und gemeiner Bürgerschaft und Ginwohner allhie, auch allen benjenigen, so sich jeto in Unferm Hoflager und in der Stadt Münden erhalten und kunftiglich barin verhalten werden, niemandes ausgenommen, Un= fern gnädigen Gruß, und fugen auch sammt und sonders zu wissen. Nachdem menniglichen kund, daß Wir die Zeit hero Unser fürstlichen Regierung jederzeit der uralten mahren fatholischen Religion treu gewesen und noch, und bann bebacht und entschlossen, bie hochgeborne Fürstin, Frau Dorothee, geborne Bergogin ju Calabria, Lothringen und Bar, Bergogin ju Braunschweig und Euneburg, Unfere freundliche und herzliebste Gemahlin ins Fürstenthum zu holen und neben ihren Liebden, so gleichfalls mit ben ihren der vorigen Religion zugethan, Unfer Leben (welches ber Mumächtige nach seinem göttlichen Willen lange friften wolle) barinne zu schließen gemeinet, und Uns aber zu erinnern haben, welcher Gestalt im nachsten verschienenen 1550sten Sahre im beiligen romischen Reiche teutscher Nation ein allgemeiner Friedstand der Religion alles des Inhalts, daß die beiden Religionen, als . nämlich die obberührte mahre katholische und bann die Mugs: burgifche Confession, fonften aber teine andere gelitten, und diefer beiden Religionen halben foll männiglichen frei stehen und qu= gelaffen fein, auch niemands berentwegen beschweret werden foll, aufgericht, welchen wir auch neben andern herrn und Fürsten und Ständen des Reichs mit bewilliget, daß wir demnach nochmals jett angeregten Religionsfrieden anzulangen, auch jeden bei gemelten beiden Religionen, wie vorgemelt, laffen schützen und handhaben, auch keinen wider fein Gewiffen von der einen oder andern Religion zu drangen, noch derenthalben in einigem Bege zu beschweren fürhabens und gemeinet sein. Damit aber in Uebung fürgesetter beider unterscheidlicher Religion berentwegen fein Theil das andere beschweren und vernachtheiligen moge, so wollen wir euch sammt und besondern bei hochster unser Straf und Ungnade ernstlich hiemit auferlegt und befohlen haben, daß keiner ben andern feiner Religion halben mit Worten ober Werken angreifen, schmäben oder verachten, fondern ein jeder den andern bei feiner Religion und Kirchengang ungeirret und in alle Wege unbetrübet bleiben laffen folle, so lieb ihm sei, vorgedachte unsere schwere unnachlässige Strafe und Ungnade zu vermeiden. Das ift also

Unser ernster Will und Meinung, und wird ein jeglicher sich barnach zu richten und für Schaden zu hüten wissen. Gegeben in Unserm fürstlichen Hoflager zu Münden, unter Unserm fürstlichen Kammer : Secret, den 26. Julii Unno 1576.

Herzog Erich manu propria.

# Sechszehntes Kapitel.

Einführung der Reformation in den Kirchen der ehemaligen Aemter Salzderhelden und Roten= kirchen. Kirchenordnung des Herzogs Wolfgang vom Jahre 1583.

Einige Sahre früher als zu den Bewohnern des Amts Erichsburg gelangte die reinere evangelische Lehre in die Ort= schaften der ehemaligen Aemter Rotenkirchen und Galzberhelden. Denn mahrend Bergog Erich für feine Person den Satzungen der römischen Rirche treu blieb, trat der Regent bes Fürstenthums Grubenhagen, Philipp der Aeltere, welcher bereits auf dem Reichstage ju Worms von der Wahrheit der evangelischen Lehre durchdrungen war, schon im Jahre 1534 entschieden auf die Seite der Protestanten. Durch den Grafen Albrecht von Mansfeld wurde in feinem Namen der evangelische Bundesbrief von Schmalkalden unterzeichnet, und im Jahre 1538 war auf bem flachen Lande des Fürsten= thums die papistische Lehre meistens verschwunden. So treffen wir schon im Jahre 1536 in Megenborn ben lutherischen Prediger Hermann Wolder, welcher früher Mönch in dem Augustiner = Kloster zu Einbeck gewesen mar. Gin anderer Mönch aus diesem Kloster, Nicolaus Men, wurde im Jahre 1539 als evangelischer Prediger nach Iber berufen. dieselbe Zeit lehrte Wittekind Schale au Odagsen das Wort Gottes lauter und rein und reichte das heilige Abendmahl unter beiderlei Geftalt. In Daffenfen war Johann Redemeier der erfte evangelische Prediger.

Nicht so früh vermochte der Herzog die Reformation in dem Flecken Salzderhelden zu bewerkstelligen. Auf dem

vortigen Schlosse residirte nämlich derzeit die dem Katholicis= mus streng zugethane Herzogin Margarethe, Wittwe Heinsrichs III., Schwester des Bischoss Johann von Hildesheim. Den Mahnungen Philipp's ungeachtet ließ sie die reine evangelische Lehre in Salzderhelden nicht aufkommen; erst nach ihrem im Jahre 1541 erfolgten Tode wurde ein lutherischer Prediger, Ernst Bauermeister, dort eingeführt.

Noch später wurden die papistischen Gebräuche in den Kirchen zu Stöckheim und Avendshausen beseitigt, da beide Pfarren von Klöstern, und zwar erstere von Fredelsloh und

lettere von Brunshaufen bei Gandersheim relevirten.

Als Philipp der Aeltere im Jahre 1548 durch Raifer Rarl V. aufgefordert murde, bas Interim unbedingt an= zunehmen, antwortete er, »ba er ein groß unvermöglich Al= ter erreicht, fo habe er, ohne Ruhm zu vermelden, wie einem driftlichen, gottliebenden Fürsten gebühre, feinen einigen und ernsten Fleiß dahin gerichtet, daß sein armes, an der Bahl geringes Bolt, und er mit ihm, in rechter mahrer Lehr und Erkenntniß der göttlichen Bahrheit mocht erhalten werden; er habe deshalb fein Land mit frommen, gelehrten, friedfamen Predigern des Evangelii verfeben. »Dieweil ich aber, fo fahrt er fort, vor mich und mein arm, schlecht, unverständig, kleines Bolk ben Rathschlag in Diefer wichtigen Sache nicht alles verstehen und baffelbige mein Bolt fo eilend deß nicht berichten laffen kann, in Unsehung, daß fie mit mir die jetige reine Lehr bes heiligen Evangelii für recht erkannt und nicht anders miffen, daß tein ander driftliche Lehr fei, denn bie ich bisher in die vielen Sahre geduldet, darauf alle meine Unterthanen, so in der Beit von diefer Welt verschieden, driftlich gestorben fein: fo bitt ich unterthänig, Gure Raifer= liche Majestät wollen mit mir gedulden, mich und mein arm einfältig gering Bolflein in diefer Sach, die unfern Glauben, Seelenheil, die Ehr und Bekenntniß Gottes anlanget, nicht übereilen. «

Nachdem Philipp der Aeltere sein Grab in Osterode, zur Seite seiner schon 1535 verstorbenen Gemahlin Katharina, einer Tochter des Grafen Ernst von Mansfeld, gefunden hatte, übernahm dessen Sohn Ernst die Regierung. Dieser verlebte einen Theil seiner Jugend am Hofe des Churfürsten Johann Friedrich von Sachsen, welcher zu Wittenberg residirte. Hier trat er in engen Verkehr mit Dr. Martin Luther, versolgte dessen Schriften mit großem Eiser, besuchte die Hörsäle der Prosessoren und legte den Grund zu einem umsfassenden Wissen. Sein ganzes Streben ging darauf hinaus, die von seinem Vater eingeführte Reformation in den grubenshagenschen Landen sester zu begründen. Er war es, der auch die Domprobstei zu St. Alexandri in Einbeck nicht wieder besetze, sondern die damit verbundenen Gerechtsame in seine Hand nahm.

Bergog Ernft ftarb 1567 im traftigen Mannebalter, worauf das Fürstenthum an feinen Bruder Wolfgang fiel. Diefem lag ebenfalls nichts mehr am Bergen, als einer Ber= fälfchung bes Evangeliums turch papistische Umtriebe, ober durch Irrlehren protestantischer Secten, welche in jener Zeit ihr Unwesen trieben, vorzubeugen. Predigern, welche wegen ihres Glaubens von fatholischen Landesherren aus dem Amte verstoßen waren, armen Studenten und Schülern fpendete er gern und reichlich; für Bau und Befferung von Kirchen in feinem Fürstenthume wußte er immer die Mittel zu beschaffen. Er war ein Freund der edlen Musica. Durch die an feinem Sofe fpeisenden Schulgefellen, denen er, gleich den Schulknaben, bas Rothdurftige an Kleidung und Buchern verab= reichen ließ, wurden in der Schloßkapelle zu Berzberg Dratorien aufgeführt, so daß Fremde und Ginheimische fich an der fürstlichen Cantorei ergötten. Er bestimmte, daß alle Prediger seines Landes alljährlich zu einer Synode zusammen= treten follten, um Lehre und Dienst des geiftlichen Umts und alle Angelegenheiten der Rirche einer bruderlichen Berathung zu unterziehen. Auch ließ er in Gemeinschaft mit feinem Bruder Philipp im Jahre 1581 folgende Rirchenordnung anfertigen und publiciren:

Unser von Gottes Gnaben Wolfgang und Philipp, Herzogen zu Braunschweig und Läneburg, kurze Verzeichnis und Ordnung, wie sich Unsre Pfarrherrn, Kirchendiener und Zuhörer, ein jeder in seinem Berufe und befohlenem Umte, auch wahrem Gottesdienst verhalten soll.

Erstlich sollen alle Prediger ihre Predigten zu gewisser Zeit, und nicht wie es jedem gut dünket, Sonntags und in der Wochen um sieden Uhr zur Lehr, Straf, Trost, Warnung, Vermahnung, Besserung und Erdauung der Gemeine Christi treulich und unnach-lässig verrichten, Gesetz und Evangelium allezeit richtig, fleißig und unterscheidlich treiben, Christum und den Glauben zur Seligkeit rein predigen, die Laster ohne einige Affecten strafen, zur Buße und guten Werken vermahnen und oft die Juhörer des jüngsten Tages erinnern und sie darauf vermahnen, und allezeit die Predigt in einer Stunde verrichten.

Auch, sobald man ausgeläutet, anfahen zu singen. Die Pfarrherrn sollen ihre Predigten sein ordentlich ausschreiben und sich in alle Wege beide in Lehr und Leben unsträslich und ihrem Amte gemäß erzeigen, ihres Berufs und Vocation treulich abwarten, in weltliche Sache und Händel, so ihnen nicht befohlen, dazu sie auch nicht berufen, sich nicht einmischen, sondern was ihres Standes und Berufs ist, unterrichten, und sich durch Gottes Gnade so viel möglich erweisen, nach der Lehre St. Pauli 1. Corinther am 4: »dasur halte uns jedermann, nämlich für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnis. Nun suchet man nicht mehr an den Haushaltern, denn daß sie treu befunden werden.«

Ulle Sonntage im Mittage soll der heilige Catechismus auf den Dörfern durch die Pastores ohne alle Versäumniß (dieweil solche Lehre hoch nöthig) mit der Jugend zur wahren Gottesfurcht examiniret, getrieben und geübt werden, dazu sie dann die Eltern, Herren und Frauen treulich anhalten und vermahnen sollen, auch selbst mit zur Kirche gehen und der Jugend gute Exempel geben, mit herzlicher Unrusung, daß Gott der Allmächtige seine Ruthe mit Gnaden abwenden wolle.

Desgleichen soll allezeit in der Woche eine Predigt auf den Mittwochen oder Freitag treulich verrichtet, die Leute dazu versmahnet und die Litanei, von wegen der bevorstehenden großen Noth, mit herzlicher Undacht gesungen werden.

Mit den öffentlichen Sundern, die sich Gottes Wort nicht wollen weisen noch strafen lassen, soll es nach Erkenntniß des

Confistorii gehalten werben.

Nachdem ferner jest die elenden Zeiten sind, welche von Tage zu Tage immer sorglicher und schwerer verlaufen und auch der gerechte Gott seinen Zorn und wohlverdiente Strafe nicht allein vom Himmel drohet, sondern auch dieselben durch allerlei Unglück, theure Zeit, Miswachs der Früchte, erschreckliche Ungewitter, Pestilenz und andere schwere Seuchen und Plagen uns fühlen und mit der That erfahren läßt, zu dem sich auch sonsten viel wunderliches Dinges täglich reget, dadurch unserm lieben Vaterlande und ganzem Deutschland großer Jammer durch Krieg und Unfried (welches Gott in Gnaben verhüten wolle) zustehen möcht, so sollen getreue Prediger um so viel mehr ihre Gemeinen und Pfarrvolk zur Buße und zum Gebet fleißig und ernstlich vermahnen und

anhalten.

. Weil auch ber alte driftliche und jetiger Zeit hochnöthige Brauch also gehalten, daß man zur Erinnerung des Gebets und Erhaltung des reinen seligmachenden Worts und zeitlichen Friedens Morgens, Mittags und Abends an die Glocken schlägt ober pro pace lautet, so follen die Paftores baran fein, daß die Opferleute folches nicht verfäumen, auch bavon bas Bolk oftmals unterrichten und vermahnen, daß ein jeglicher seine Rinder und Gefinde dahin gewöhne und anhalte, daß sie, wenn der Glodenschlag gehört wird, beide in den Saufern und wo fie sonften im Felde, auf der Gaffe und an ihrer Arbeit find, das »Erhalt uns Berr bei beinem Wort« und » Berleihe uns Frieden gnädiglich« und mas bergleichen mehr ift, neben dem Bater unfer mit Undacht und von Bergen sprechen und mit ernstem Seufzen also sammtlich Gott in seine Urme und Ruthe fallen, so wird sonder Zweifel der gnädige Gott viel seines gefaßten Borns sinken und fallen lassen und mit aller Gnade und väterlichem Segen zu uns fehren.

Was die äußerliche Uebung des Gottesdienstes und christliche Ceremonien belanget, sollen dieselben mit gebürlichen Modestien und Bescheidenheit ordentlich und gleichstimmend gehalten und nichts Neues von niemand erdacht oder vorgenommen werden, sondern sobald man ausgeläutet (darnach sich das Volk soll soll richten und zur Kirche kommen) anfangen zu singen, nach dem Veni sancte einen Pfalm, wie der zum Evangelio dienlich, darauf das »Kyrie« und »Ullein Gott in der Höhl sei Ehr«, darnach ein Gesbet mit der Epistel. Nach der Epistel soll abermal ein Psalm gessungen werden, und dann das Evangelium, darauf der Glaube und dann die Predigt, die nur. (damit die Leute nicht überdrüssig werden, sondern auswarten und etwas daraus behalten mögen) eine Stunde währen soll.

Nach der Predigt soll man einen kurzen Psalm singen, den= selben mit einem Gebete und der Benediction beschließen.

Auf die hohen Festtage sollen die herrlichen und feinen Gefänge, wie die im Gesangbüchlein Dr. Martini Lutheri geschrieben, bem Allerhöchsten zu Ehren gesungen werden.

Und wenn Communicanten vorhanden, sollen sich die Pastores nach gethaner Predigt laut der Agende zu verhalten wissen. Es sollen auch alle Pfarrherrn und Opserleute, damit der gemeine Mann nicht geärgert, gemeiner Krüge (so fern sie nicht ehrhafter Noth wegen oder von ehrlichen Leuten gefordert, dahin gehen mussen) gänzlich, bei Verlust ihres Amtes, sich enthalten.

Dieweil auch oftmals die Opferleute sich über ihre Pfarrherrn

7\*

erheben, stolziren, ungehorsam sein und sich von bosen Leuten verführen lassen, sollen sie hinfort auch bei Berlust ihres Umts ihren Pfarrherrn unterthänig sein, dieselben ehren und gehorchen, auch

ihnen jum Beften unterfagen laffen.

Lettlich sollen die Pastores ein fleißig Aussehen auf die Kirchengüter haben, wie damit umgegangen werde, Einnahme und Ausgabe sammt den Alterleuten treulich aufschreiben und alle Jahr ihre Rechnung auf der heiligen drei Könige Lag verfertigen, auf daß wann sie gesordert, damit bereit sein und bestehen können.

Run folget, mas die Buhorer zu thun schuldig fein follen und

von ihnen treulich foll geleistet werden.

Erstlich sollen sie nach der Lehre St. Pauli ihre Prediger ehren, da er also spricht: Die Aeltesten die wohl vorstehen, die halte man zweisacher Ehre werth, sonderlich die da arbeiten im Wort und in der Lehre. (1. Tim. 3.)

Bum andern sollen sie laut der Schrift ihren Pfarrherrn, so sie strafen und vermahnen, gehorchen, wie geschrieben stehet Hebr. 13: Folget ihnen und gehorchet euren Lehrern, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft davon geben mussen, auf daß sie das mit Freuden thun und nicht mit Seuszen, denn

bas ift euch nicht gut.

Bum dritten sollen auch alle Pfarrkinder ihren Seelsorgern ihre gebührliche Besoldung und alles was sie zu geben pflichtig, willig und mit freundlichem Herzen, zu Beweisung ihres Glausbens, ausgeben und dazu helsen, daß sie ihre Nahrung und Austdommen haben mögen, laut der Schrift, denn ein jeder Arbeiter ist seines Lohnes werth. Desgleichen spricht Paulus: »Der unterrichtet wird mit dem Worte, der theile mit allerlei Gutes dem, der ihn unterrichtet. Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten.«

Zum vierten sollen sie fleißig sich zu Gottes Wort, so bald man ausgeläutet, zur Kirche sinden, nach dem ernsten Gebote Gottes: »Du sollst den Feiertag heiligen,« in der Kirche bleiben, bis die Predigt vollendet, und nicht auf den Kirchhösen Gespräche und Nathschläge halten, wie bisweilen geschehen, auch ihre Kinder und Gesinde dazu halten, daß sie sich des wahren Gottesdienstes besteißigen lernen, nach dem Besehle des Herrn Jesu: »Suchet am ersten nach dem Reich Gottes, so wird euch das andere alles

zufallen.«

Desgleichen sollen sie ohne alle Entschuldigung, wie oben gemelbet, ihre Kinder und Gesinde zum Katechismo kommen lassen, auch selbst mit zur Kirche gehen, damit sie in Gottesfurcht wachsen und zunehmen möge. Und sollen das hochwürdige Sacrament des wahren Leibes und Blutes Jesu Christi mit herzlicher Undacht und gebührlicher Reverenz gebrauchen, und sich zu aller Zeit christlich und gottselig verhalten. Auch soll auf die Wochenpredigt aus

einem jeglichen Hause, dieweil Christus spricht im Evangelio: »Nöthige sie herein zu kommen« durch das ganze Jahr, ohne alle Entschuldigung ein Mensch aufs allerwenigste zu der Kirche kommen und gesandt werden. Es benehme ihnen dann Ehren, Noth

oder Leibesschwachheit.

So aber jemand sich solchem Befehle würde widerspenstig halten und nicht folgen (welches doch einem jeden Menschen vor Gott zum Besten gereichet) der soll ohne alle Mittel einen Mariengroschen in den Armenkasten oder zu anderer Nothdurft der Kirche erlegen, und unweigerlich bezahlen, darauf die Opferleute sehen und solch Geld einfordern sollen und die Ausbleibenden aufschreiben.

Gleichergestalt soll es auch mit benjenigen gehalten werben, bie ihre Kinder und Gesinde nicht zum Katechismo ober Kinder=

lehre kommen laffen.

Als endlich auch billig und christlich ist, daß man Gott für alle treue Erlösung und Wohlthaten danke und aller gnädigen Entbindung der Schwangeren, Bescherung gesunder, lebendiger Leibesfrucht und Aufnehmung derselben zur herrlichen, ewigen Kindschaft Gottes durch die heilige Tause nicht geringe Wunder und Wohlthaten Gottes sind, so sollen die Kindbetterinnen nach Ausgang ihrer sechs Wochen zur Kirche kommen, das Kindlein bringen, vor den Altar knien, Gott für solche Wohlthat, Erlösung, Tause, Gaben, Gesundheit, von Herzen mit dem Pfarrherrn danken, und ferner über sich und das Kindlein beten lassen, daß es Gott segnen, im rechten Glauben beständig erhalten, mit seinem heiligen Geiste regieren, vor Sünden und allem Unfall die ganze Zeit seines Lebens bewahren und zu seinen Ehren erhalten und auferziehen lassen wolle.

Daß Wir obgedachte Fürsten diese oben erzählten Punkte alle durchaus richtig und beständig gehalten haben wollen, dessen zu Urkund steter und fester Haltung haben Wir diese Verzeichniß mit eigenen Händen unterschrieben und mit Unserm Ringpitschier wissentlich unterdrucken und bekräftigen lassen. Geschehen in Unserm Hoflager zu Catlenburg am Zage Circumcisionis Domini.

Anno Christi 1581.

Wolfgang und Philipp, Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg.

Herzog Wolfgang schickte ein Exemplar dieser Kirchenordnung dem Stadtrathe zu Einbeck zu, damit auch er sich darnach richten könne, und begleitete dieselbe mit folgendem Schreiben:

Von Gottes Gnaden Wolfgang, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg.

Unfern Gruß und geneigten Willen zuvor. Ehrfame, Borsichtige, Liebe, Getreue. Wir wollen euch gnädiger Meinung nicht verhalten, daß wir aus sonderbarem driftlichem Bedenken und gehabten Rath Unferer geiftlichen und weltlichen Rathe, auch anderer gelehrten Theologen, eine driftliche Rirchen-Dronung faffen, auch allen Paftoren Unferes Fürstenthums in nachftgehaltenem Synodo vorlesen, und weil dieselbige von ihnen allen fur driftlich und recht erkannt und angenommen, in den Druck fertigen laffen, in eine jede Pfarre eine verordnet, und befohlen, dieselbige auf nachsten Sonntag Vormittage in der meiften Versammlung bes Wolkes von der Kanzel vom Anfange des Titels bis an die Ugende ablesen und die Leute vermahnen, sich barnach gehorsamlich zu verhalten, mit bem Unhange, daß sie, die Pastoren, für sich felbst in ihrem befohlenen Pfarramte und ganzen Leben barnach endelichen auch achten und unfträflich verhalten follen. Inmagen Wir benn folche Unfere wohlberathschlagte Rirchen : Ordnung ben Pradicanten in Unferer und eurer Stadt auch in Gnaben zugefer= tigt, sich barnach zu richten.

Damit ihr nun folches Unsers christlichen wohlmeinenden Bebenkens auch berichtet, und Einigkeit und Gleichheit in den Kirchen Unsers Fürstenthums gehalten, so thun Wir euch hierbei beren
ein Exemplar in Gnaden übersenden, und weil dieselbige christlich
und billig, so werdet ihr euch auch darnach als gehorsame Unterthanen zu halten wissen.

Wollten Wir euch, benen Wir zu Gnaden geneigt, nicht

verhalten. Datum Bergberg, ben 15. Augustii Unno 1581.

Wolfgang, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. Meine Hand.

Den Ehrsamen vorsichtigen, Unsern lieben getreuen Bürger: meistern und Rath in Unserer Stadt Einbeck. (ex originali.)

Der Stadtrath ließ durch Notar und Zeugen eine Prostestation dagegen ergehen und sagte darin unter andern: Er übe über alle Einwohner der Stadt Einbeck die geistliche und weltliche, hohe und niedere Jurisdiction seit vierzig und längern Jahren aus, er habe die Kirchen und Schulen mit Pastoribus, Ministris, Rectoribus und andern nöthigen Personen besetzt und könne sich um die Kirchenordnung nicht bekümmern.

(Das Instrument ist ebenfalls vom Jahre 1581. Als Bürgermeister sind darin genannt: Johann Schwarzkopf und Franz Bruchmann.

Die Streitigkeiten zwischen den Herzögen von Gruben= hagen und der Stadt Einbeck wegen der Hoheitsrechte in geistlichen Angelegenheiten wurden erst in späterer Zeit bei= gelegt.)

### Siebenzehntes Kapitel.

Herzog Heinrich der Jüngere zu Braunschweig. Unterdrückung des Bauernkrieges. Schlacht bei Mortheim und Gefangenschaft des Herzogs. Seine Befreiung nach der Schlacht bei Mühl= berg. Schlacht bei Sievershausen.

Bu der Zeit, als der unsterbliche Reformator Dr. Martin Luther lebte, regierte zu Braunschweig ein sehr tapferer,
aber leidenschaftlicher Fürst, welcher ein surchtbarer Widersacher der Resormation war und dieserhalb großes Unglück
über sein Land brachte, auch in dem grausamen Berdachte
stand, daß er die Stadt Einbeck durch besoldete Mordbrenner
habe in Brand stecken lassen. Es war Heinrich der
Iüngere. Wir müssen desselben hier billig gedenken, da
er nicht allein in den Ereignissen hier billig gedenken, da
er nicht allein in den Ereignissen damaliger Zeit, bei welchen
Einbeck sich betheiligte, eine große Rolle spielte, sondern auch
in die nachsolgenden merkwürdigen Schicksale der Stadt
Einbeck stark verwickelt war.

Heinrich der Jüngere, der zweite Sohn Herzog Hein=
richs des Aeltern, ward 1489 geboren und gelangte im Jahre
1514 zur Regierung. Seine ersten Waffenthaten führte er
zur Seite seines Vaters in Friesland aus. Einige Jahre
später treffen wir ihn nebst Erich dem Aeltern im Kampse
gegen Bischof Johann von Hildesheim, in Folge dessen er
die Grafschaft Dassel und mehre Aemter und Schlösser, die
Pertinenzien des Bisthums Hildesheim waren, erward, wie
wir im vierzehnten Kapitel vernommen haben. Kaum war
die hildesheimische Stiftssehde beendet, so wurde seine Thä=
tigkeit durch den Ausbruch des Bauernkrieges in Anspruch
genommen. Fürsten, Abelige und Geistlichkeit verzehrten in

iener Zeit bas, mas ber Landmann in faurem Schweiße erwarb, und erlaubten fich die unverantwortlichsten Erpreffungen. Als nun mit bem Anfange ber Reformation die geiftlichen Fesseln zerriffen, ba glaubten die Bauern auch bas weltliche Joch abschütteln zu können. Sie forderten vornehmlich Aufhebung der Leibeigenschaft, Erleichterung der Frohndienste u. f. w. und griffen dieferhalb zu ten Waffen. Der Aufstand war ein furchtbarer und hatte in ben Wegenden bes nort= lichen Deutschlands, hauptfächlich in Thuringen und an den füdlichen Abhängen des Harzes Raum gewonnen. ftand an ber Spige ber Emporer ein Beiftlicher, Thomas Münger, beffen Saß gegen den Adel badurch hervorgerufen war, daß ein Graf Stollberg feinen Bater hatte ungerechter Weise hinrichten laffen. Er verkündigte den Bauern bas Berannahen bes taufendjährigen Reiches und bas Erfcheinen der Zeit, wo die Letten die Ersten sein wurden; zugleich predigte er die Bertilgung ber Beiftlichen und bes Abels, bas Aufhören der Obrigkeit und vollkommene Gutergemeinschaft. Diefe Lehren fanben natürlich bei bem gebrückten Landmanne großen Unklang, fo daß fich ein großer Saufen Bolks zu ihm gefellte. Dem wilden Treiben Diefer Rotten, welche mit außerfter Barte gegen Klöfter und abelige Site verfuhren a), ein Ziel zu feten, verbanden fich Bergog Georg von Sach= fen, Landgraf Philipp von Seffen, Bergog Beinrich der Jungere und tie Grafen vom Barg und ruckten gegen die Aufrührer zu Felde. In der Gegend von Frankenhaufen fam es zu einer Schlacht, und obwohl Thomas Münzer versicherte, er werde alle Rugeln ablenken, so wurden die Bauern dennoch total geschlagen, bei welcher Gelegenheit 7000 von ihnen das Leben einbußten. Der Radelsführer hatte die Flucht ergriffen und fich auf dem obern Boben eines Saufes in ein Bett versteckt, vorgebend, er fei ein franker Knecht. Bier entdecte ihn ein plundernder Reiter, der in dem Ropf= kiffen bes angeblichen Kranken eine Tasche mit vielen Briefen fand, aus denen fich ergab, daß ihr Inhaber Thomas

a) In dieser Periode war es, als auch die Monche zu Amelunxborn fürchsteten vertrieben zu werden und dieserhalb nach Einbeck ziehen wollten. Siehe Rap. 11, S. 55.

Münzer sein müsse. Man nahm ihn gefangen und er ward nebst 16 Anführern hingerichtet. Die Städte, welche an dem Aufruhr Theil genommen hatten, mußten sich ebenfalls ergeben. Unter andern wurde Duderstadt von Herzog Heinzrich genommen, welcher jedem Bürger eine Strafe von sechs Gulden auferlegte.

Als die Lehren des Reformators Dr. Martin Luther in ben braunschweigischen Landen Raum gewannen, trat ihnen Beinrich der Jüngere feindlich entgegen, wie er denn überall in weiteren Rreisen die Ginführung der Reformation zu unterdrucken ftrebte. Auch trat er im Sahre 1538 der fatho= lischen Ligue, einem Furstenbunde zur Unterdruckung ber evan= gelischen Lehre, bei. Hierdurch gerieth er in eine feindliche Stellung zu ben Genoffen des schmalkaldischen Bundes, melchem, wie wir bereits wiffen, auch Einbed angehörte. waren es, welche, nachdem von beiden Seiten verschiedene Bandel vorgefallen waren, auf bem Reichstage zu Regens= burg im Jahre 1541 ihn förmlich anklagten. In ber gegen ihn eingereichten Beschwerde wurde hauptfächlich hervorgehoben, daß er Einbeck durch befoldete Mordbrenner habe in Brand ftecken laffen, und bag er die Treue gegen feine Gemahlin durch ein verbotenes Berhaltniß zu der Eva von Trott ge= brochen habe. Ift Ersteres mahrscheinlich nur Berdacht, wie wir weiter unten hören werben, fo ift Letteres nur zu fehr erwiesen. Eva von Trott war die Tochter eines heffischen Ritters' und Sofdame der Berzogin Marie, Gemahlin Bein= Rachtem bas Fraulein sich zu verschieriche bes Jungern. benen Malen vom Hofe entfernt und in höchster Beimlich= feit auf ber Staufenburg nach einander drei Sohne geboren hatte, erheischten es die Umstände, daß fie fich zum vierten Male der Deffentlichkeit entziehen mußte. Sie murde auf Befehl des Herzogs nach Gandersheim gebracht, verfiel dort scheinbar in eine bosartige Krankheit, der sie angeblich erlag. Man ließ einen Sarg anfertigen, legte ein kunftlich geform= tes menschliches Bruftbild hinein, welches ein Bildschniger in Braunschweig bem Berzoge hatte schneiden muffen, bing baran ein leinenes Bewand und fullte baffelbe mit Steinen, Erde, Afche und Holz. Um den Butritt neugieriger Menschen

ju verhüten, verbreilete man bas Berücht, die Eva fei an ber Peft verftorben und raucherte zu dem Zwecke bas Tobten= gemach mit Wachholdern. Der Sarg ward im feierlichen Aufzuge durch Schulmeister und Schüler aus dem alten Schloffe zu Gandersheim geholt, auf dem Friedhofe der Barfüßer von ben bortigen Monden entgegengenommen und in die Kirche getragen. Manner und Frauen waren in großer Bahl zu dem Begrabniffe geladen. Unter Bigilien und Seelenmessen murbe ber Sarg in ber Rirche eingefenkt und die Gemeine angehalten, mahrend eines vollen Sahres für die Berftorbene zu beten. Gelbft in ber fürftlichen Soffapelle zu Wolfenbüttel ging bie Berzogin mit ihrem Frauengimmer in Schleiern und Trauerkleidern gum Opfer. dienenden Priester aber begingen das Todtenmahl im Schlosse zu Wolfenbüttel und erhielt jeder von ihnen schließlich zwei Mariengroschen. Die Eva von Trott blieb mahrend bessen auf ter Staufenburg; dahin ritt ter Berzog ab und zu und zeugte mit der angeblich Todten noch sieben Kinder. Trop der Aengstlichkeit, mit welcher man das Geheimniß zu ver= beden fuchte und bemzufolge jeben vorlauten Schmäger unerbittlich der Tod traf (einen Jäger, welcher geplaudert hatte, fand man unmittelbar barnach plöglich entfeelt), murde die ungewöhnliche Begebenheit doch ruchbar und gab, wie wir oben gehört haben, zu einer Befchwerde auf dem Reichstage zu Regensburg Beranlaffung.

Es kam endlich zwischen Heinrich dem Jüngern und den schmalkaldischen Bundesgenossen zu einem offenen Kampse. Bei dem Kloster Höckelheim in der Gegend von Northeim stießen die seindlichen Heere am 21. October 1545 auf einzander; der Sieg blieb auf Seiten der Verbündeten; Herzog Heinrich ward gefangen genommen und über Göttingen und Kassel nach Ziegenhain gebracht. Als die Sieger um die Mittagsstunde mit ihm in Göttingen antrasen, läutete eben die große Glocke auf dem Johannisthurm und mahnte die Bürger, das lutherische Lied: »Erhalt uns Herr bei deinem Wort« zu Hause für sich zu beten. Herzog Heinrich glaubte indeß, daß man im bittern Hohne über ihn, als einen Todten, die Glocke anziehe und schwur den Bürgern Rache. Im

Jahre 1550, als die Umstände für den Herzog sich wieder günstiger gestaltet hatten, mußte die Stadt Göttingen für

Das unschuldige Läuten 6000 Thaler bezahlen.

Wenige Tahre darnach nahmen aber die deutschen Unzgelegenheiten eine für die Protestanten ungünstige Wendung. Die unglückliche Schlacht bei Mühlberg am 15. Juni 1547 befreite Heinrich den Jüngern aus seiner Haft, worauf er wieder in den Besitz seines Fürstenthums gelangte. Die Schonungslosigkeit, mit welcher er nach seiner Rückkehr das Interim einzuführen bemüht war, die evangelischen Prediger vertrieb und den römischen Kirchendienst wieder einführte, rief indeß noch manche harte Kämpse zwischen ihm und seinen Unterthanen hervor, wodurch der Wohlstand in den braunschweigischen Landen auf geraume Zeit zernichtet wurde.

Das letzte kriegerische Unternehmen, bei welchem Herzog Heinrich sich hauptfächlich betheiligte, war die Schlacht bei Sievershausen im Jahre 1553. In tiesem furchtbaren Kampse, der hauptsächlich gegen den Markgrafen Albrecht von Brandenburg gerichtet und dadurch hervorgerusen war, daß dieser sich manche Gewalthätigkeiten in andern Ländern hatte zu Schulden kommen lassen, verloren 4500 Menschen (darunter Chursuss Morit von Sachsen, drei Söhne von Heinrich dem Jüngern und 300 Adelige) das Leben; 5700

geriethen in Befangenschaft.

Mit dem zunehmenden Alter legte sich der Ungestüm in Heinrich dem Jüngern; seine Leidenschaften wurden nach und nach gestillt. Er begriff es, wie thöricht es sei, den Gang der Begebenheiten durch ein hartes Machtwort und die Richtung des Glaubens mit dem Schwerte vorschreiben zu wollen. Darum suchte er am Abend seines Lebens manches wieder gut zu machen, wozu er sich früher in leidenschaftlicher Aufregung hatte hinreißen lassen. Er verstattete in seinem Fürstenthume den Genuß des heiligen Abendmahls unter beiderlei Gestalt, auch stand er von den Berfolgungen gegen die Bekenner des neuen Glaubens ab. Daß er übrigens vor seinem Tode die evangelische Lehre öffentlich für die allein wahre erkannt habe, ist nicht vollzständig erwiesen.

Heinrich der Jüngere endete sein unruhiges und bewegtes Leben am 11. Juni 1568, nachdem er ein Alter von 79 Jahren erreicht hatte.

### Achtzehntes Kapitel.

Fürchterliche Feuersbrunst in Einbeck im Jahre 1540. Schilderung und Entstehung derfelben. Große Anzahl der Menschen, welche in den Flamemen umfamen. Zernichtung der in Einbeck bestindlichen Archive und Bibliotheken. Hülfe von allen Städten und Ortschaften in der Runde und auch von entfernten Städten.

Es war am Jacobi-Abend um 6 Uhr im Jahre 1540, als bei großer Site und Durre mit einem Male an mehren Orten in Einbeck ein Feuer ausbrach, welches fo heftig um fich griff, daß in wenigen Stunden die ganze Stadt in Flammen stand. Bon den benachbarten Orten eilten zwar viele Menfchen berbei, um Sulfe zu leiften, aber bas Feuer war nicht zu besiegen. Das Rathhaus mit allen Documenten, die Probstei, die Dechanei und alle übrigen Curien nebst dem alten ehrwürdigen Münster des Alexandri = Stifts, die Klöster, furz alle Gebaude der Stadt, sie mochten öffentliche ober Privatgebäude, Saupt= oder Nebengebäude fein, wurden ganglich zernichtet, auch fammtliche Rirchen ber Stadt mit ihren Thurmen brannten bis auf die Mauern und Gewolbe ab; nur ein Pulverthurm und ein Saus am Walle maren unbefchädigt stehen geblieben. Bon allen Documenten, welche mit dem Rathhause verbrannten, murde nur ein altes gefchriebenes, fogenanntes Rathhausbuch, bas noch jest auf bem Stadtarchive vorhanden ift und dem man die Spuren des Brandes deutlich anfieht, gerettet. Wenn diefer Brand fcon an und für fich ein wunderbares Ereigniß ift, fo ge= winnt er noch dadurch an Interesse, bag in Folge besselben ein Herzog - ber im vorigen Rapitel erwähnte Beinrich ber Jungere — der Mordbrennerei beschuldigt ward, auch ein

vornehmer und angesehener Einbeder Bürger, Beinrich Diet, auf eine Schauber erregende Urt fein Leben einbugen mußte.

Ein damals lebender Chronist, Johann Oldekop zu Sildesheim, beschreibt die Feuersbrunft folgendermaßen a):

In dussem sulven Jare (1540) am Dage bes Apostels St. Jacobi des Avendes umme vyff Slege (Schläge) weren vele Mengers (Mäher) in bem Belde und mengeben dat Korn unde fegen (faben) itlike furnge Wolken boven ber Stat Ginbede fwe= vende (schweben). Myt bes senn se ock, bat be Stat begunde to barrenbe unde be furigen Stralen uth ben Bolken geven fict och yn de Stat, bat bergestalt one geducht hebbe, be gante Stat were enn Fur (Feuer) overall. Dar na wart erst be Klockenflach in den Kerken, wor noch Klocken weren, wente de marendeil (mehr= theil) weren in Buffen vergoten b). De Buren van allen Dorpen lepen tho unde beden myt den Borgern grot Arbeit, wolden gern Bobben unde Brupannen, Riften unde Kledere gereddet unde uth ber Stat geweltert unde gebracht hebben. Uwer bat Fur overflede (überschlug) se von allen Halven tho, unde wart so overherig, bat alle Mann vertagede, bat be Bobben nicht alleine, sundern alle wat in ber Stat mas, gar unde alle verbrande; besgelyken alle de Kerken, of bat Rathuß myt allen Segeln (Siegeln) unde Breven, ben Beiftlichen und Wartlichen (Weltlichen) toftanbe. Dennoch bleff unvorbrant de Pulvertorn, up dat nicht gesecht worde, van bem Pulver were de Stat unde nicht dorch Worhencknisse Goddes vorsmeltet worden, wente in feß Stunden brande Einbede, be Stat all aff, flucht unde luch (gleich) ber Grunth, dat dar nicht so vele Holtes von over bleff, dat man dar enn Richte (Gericht) Busche mochte mede gar gesoben hebben. wyle to dere Tydt nenn Wynd wengebe unde de Stat so balde vorsmeltebe, seden vele fromer Lube tho Enmbede sulvest, Goddes Thorn (3orn) were over se gefallen, wente ore Dverbat (Uebelthat) were grot. Bele Mynichen up ben Straten, up ben Rerkhoffen bleven doth van grother Hytte unde velen Roken. De worden dar twe Nonnen gefunden, setten thohope in orem Graßhove both

Oldekop ftubirte in Bittenberg und hörte dafelbst auch Collegia bei Dr. Martin Luther. Er fagt von diesem, daß berselbe sein Beichtvater

a) Johann Olbekop, geboren zu hilbesheim im Jahre 1494, ftarb bafelbst im Sahre 1574 als Canonicus und Dechant bes heiligen Rreug-Stiftes, und hinterließ eine von ihm in plattdeutscher Sprache geschriebene Chronit, welche die Gefdichte feiner Beit, vom Jahre 1501 an bis 1573, enthalt. Diese Chronit ift ungebruckt und außerst merkwürdig.

gewesen sei und er ihm oft zur Messe gedient habe. b) Die Stadt hatte zu ihrer Vertheibigung mehre Kanonen und Mörser angeschafft.

unde weren van dem Fure unde Rote gebempeth; vele swanger Fruwen mit ber Frucht bar od tho Spilbe kamen. Des folgenben Dages fenden be van Sildesheim bar Broth, Speck unde Bere (Bier) hen, desgelyken od be Closter tho Hilbesheim, unde speifeden alfo be bedrefebe Lube, bennoch weren dar itliche vor: methen und bose Mynschen (in ber lutherischen Secten also vorstocket) de des Brodes unde Beers nicht nütten edder hebben wolden, bat de Closter unde andere Beiftlichen tho Silcesheim tho Ginbed fenden, unde flokeden (fluchten) bargegen myt grother Berachtunge ber Clerifne. Aver enn erbar Rat tho Ennbede nemen be Berliunge (Berleihung) ber Geiftlichen an, Gott weit, wo fe bat mennden. Un bemfulven Tage fam Sans Dycka), Borger tho Ennbede vor de Stat ryden (geritten) be enne Tydt land bar butten gelegen, unde hadde fer beklaget den Schaden, be fynen Frunden unde der gemennen Stat wedderfaren mas, unde under andern gefecht, dat were gewißlich eyne Berhendniffe van Godbe. De wyle nu be uth der Stat Schulde halven verfestet mas, begunden de Borger to rumende, itliche Lude fnackenden unde feben, man scholbe ben Duck anholden unde fragen, wor he umme bat Fur unde Schaden mufte. Dergestalt moste be Rat one grupen laten, unangesenn, bat Sans Dnd vorgemelt von ennem erlichen unde vornemeften Geschlechte unde Borgern geboren, unde wort under ennem Schure, an ber Statmuren upgerichtet, von Stunt an vynlich vorhoret, unde och gans umbarmhartig, dat ome be Dchappel ilich uth bem Hovede gestegen (daß ihm die Augapfel eilig aus dem Haupte gestiegen) weren, unde one also enne Endt land vor doth lyggen laten. De Unbarmhertigen, nicht darmebe tofreben, sunbern ben Martler (Martyrer) vordan to plagend begereth, unde ome nicht affgefraget, thom leften one fo lange gepynnget, dat he scholde gesecht hebben, he wuste was umme bath Fure, aver he hebde bat nicht gemacket, ebber Rat unde Dath bar tho gegeven. Dennoch schal be buffe Bort weddergeropen (wider: rufen) hebben unde gefecht, umme ber Pyne (Pein) willen hebbe he de Unwarheit bekennet. Darna myt ome itlich an eynem Pall (Pfahl) bo he rede (bereits) halff both mas unde one vordan both gesmocket unde in ennen ifernen Korff gesetten unde an ben Thorn hangen laten. Dar anne hangende be enne Tydt land, barna wart he van den van Ennbede alse enn unschuldiger mit dem ifernen Korffe wedder affgenommen. Ungeferlich veer Weden thovore, eger Ennbed vorbrande, schreven be Nonnen uth Ennbede, hir in Silbessem an be Jundfruwen ton Suftern unde beden (baten) men wolbe vor fe unde de gangen Stat Ennbede ben

a) Diel hatte ben Ramen Beinrich als hauptvornamen, er führte aber auch ben Bornamen hans, weshalb er von mehren Schriftstellern fo genannt wird.

leven Goth bydden, dat he synen grymmigen Torn affwenden wolde, wente eyn Radespersone den Nonnen befolen, dat solche Vorbede (Fürbitte) gescheyn mochte, wente he hedde mede dat mal tho Rade gesetten unde myt anderen synen Radeshern geseyn, dat eyn kleyne Kynt, so grot alse von dren Jaren, was yn de Radestore (Rathsthür) getreden unde eyne barnende Roden (brennende Ruthe) yn der Hant gehat unde grymmich de Roden over se alle in den Rathstall geworpen unde sick ilich gewant, na der Dore gegan unde vorswunden.

Als der Stadtrath zu Braunschweig noch in derselben Woche die Frage an den Einbecker Stadtrath richtete, wie der Brand entstanden sei, erhielt er folgende Antwort:

Ulse Juw Erbaren Hochwisen od an uns begert, Juw to verstendigen, wu sid gemelter Schabe togebragen unde geendiget, mogen wy Juw nicht vorhalden, bat feck bat Fure erhaven und beginnet twischen ber Nigen: unde Münsterstraten upper Oldenstadt hinder einem Sufe, wetten aver nicht, eff ibt in ber Schunen edder sunst up einer woisten (wusten) Stebe, so bar gewesen, geschenn fon. Bergangen Mondags to fes Slegen am Avende, und hefft fick geendiget ungeferlich to thein Slegen, und bo man to ber Reddinge gelopen und Leddern angeslagen, isset also vorth dar gegen over und noch an anderen Enden entfundet geschenn und erreget worden, bar men seck des nicht vermodet. Dar uth be Borgere verzaget, und son also bende, wy unde unsere Borgere deger und alle an gebuweter Stad, vesten Thornen, Doren und anderst, od an de hundert Minschen im Fure geblewen. Dat, und anderst wetten wy barumme nicht, da my Juw ilich begerlich nicht to vorholden. Datum am Sonnavende na Unne, Unno Domini 1540. Der Rab ber Stab.

(ex originali.)

Wie das furchtbare Unglück entstand und welches die wahrscheinliche Ursache desselben war, das — wußte der Stadtrath laut des vorstehenden Briefes selbst acht Tage später noch nicht genau, und kein Einwohner Einbecks wußte es. Aus der Beschreibung des Oldekop scheint hervor zu gehen — und so ist es auch am wahrscheinlichsten — daß ein schweres Gewitter sich über der Stadt entlud und daß der Blitz an mehren Stellen einschlug. Dazu kam die große Hitz und Dürre, die vielen innerhalb der Stadt besindlichen Strohdächer, die schlechten Löschanstalten und der Umstand, daß die meisten Menschen außerhalb des Thores in den

Gärten und auf dem Felde waren, also auch die Hülfe nicht

fchleunig genug erfolgte. -

Schrecklich war das Schickfal der Stadt. Die Einzwohner büßten außer ihren Gebäuden auch alle ihre Habsfeligkeiten ein; den Kaufleuten gingen zugleich alle Waaren verloren. So verbrannten unter andern der Wittwe des im Jahre 1530 verstorbenen Hans Dieka), welcher ein anzgesehener Handelsherr in Einbeck gewesen war, 1000 Malter Roggen und 1500 Malter Hafer. Doch der Berlust der Gebäude, der Habseligkeiten und Kaufmannswaaren war noch das wenigste: es fanden auch über 350 Menschen (nach dem obigen Schreiben des Stadtraths nur 100 — man hatte die Zahl so bald nicht ermittelt) jedes Alters, Standes und Geschlechtes in den Flammen ihren Tod.

Die Runde von dem stattgehabten großen Brande ver= breitete sich wie ein Lauffeuer durch das ganze nördliche Deutschland. Alle Städte und Ortschaften in der Runde schickten daber fo schleunig als möglich Lebensmittel, Baffen und Geld. Die Stadt Sildesheim und die dortigen Klöfter ließen z. B. gleich am andern Tage mehre Bagen mit Brod, Speck und Bier, auch nebenher baares Geld erfolgen. Sechs Tage später überfandte die Stadt Braunschweig 8 Centner Butter (ohne das Uebergewicht), 13 Centner Speck, 16 Cent= ner Rafe (im Gangen 57 Stud), für 26 Gulden Brot, 500 Pfund Stint und 5 Tonnen Rotscher (Rarauschen), 30 Saken und Buchfen mit ber Retschop (bem, mas dazu gehört), 20 Sellebarden, 13 Safen und 31 eiferne Schaufeln, 100 hölzerne Schaufeln, 66 Mulden und 60 Gimer; außerdem aber noch 300 Gulben Munge. Die Berehrung (Boreringe) war mit folgendem Schreiben begleitet:

Unse fruntlige Deinste vor, Ersamen wiesen Hern, besunderen guden Frunde. Den klegeligen Unsal so J. E. und orer Stadt Einbeck mit Brande vor weinich Dagen wederfaren is, hebbe wi,

a) Der Leichenstein dieses Hans Diet befindet sich noch jest an der Nords seite der Neustädter Kirche und enthält folgende Inschrift: Unno 1530 des Mandages in den hilligen Oftern is verscheden de ersame Hans Diet, der Zeile Got gnedich si. Umen. Unten am Leichensteine befindet sich das Diet'sche Wappen, nämlich ein Drache über einem Teiche, worin drei Fische.

bat weit be Ulmechtige, mit beswerbem Gemote von Berten ungerne vernommen und licht uns von wegen J. E. w. be Schaben nicht minder an, benn were he uns sulvest wederfaren. Dewile aver be Ulmechtige ib bermalen vorhenget, so moit ib bar hen gestalt und bennoch to Herten und Rabe gegrepen sin, und na Wegen to gebenken, dat men wedder to Sope lese, und wo 3. E. funder Twivel boin werden, nicht gang verzage ebber verloren geve. Wat wi of bar to Gubes funnen und mogen helpen befor= bern, des schullen uns 3. E. nicht anders ban alse be verwanten Frunde gant gutwillig sporen und befinden. Und willen uns barinne bermaten und nicht anbers bewiesen, ban alfe mi, be Bere behode vor Unheile, in Noiden von J. E. und anderen gerne ge= dan nemen wolden. Des sick 3. E. to uns so wol mogen und schullen vertroiften. Und seihn berhalven vor radesam und gut an, bat 3. E. tom ersten ore Borgere, wor be fick entholben, to samede geheischet und se to der Wedderbuwinge bi Verlust orer Borgerlichen Plicht vormanet hedben. Und bewile da J. E. alhie itlig Geld in de evangelische Verstentnisse hinderlecht, da J. E. berhalven an ben Lantgrawen to Seffen geschreven und darup gearbeidet hebben, b. 3 E. fodan Gelt mochte webber to Sanden gestalt werden, keme od be evangelische Bunt to hope, bat man ban um hulpe und Troift bi dem Bunde od angereget hedde. Geliker Gestalt und Mate bi unfen Bermanten Frunden den Sanfesteden. Du bebben wi uns od mit ben Ersamen von Silbenfen und Hannover to Peine verdaget gehat, od an Goslar un Magbeborch geschicket und geschreven, und menen, be erbaren Stede unfer Berbuntnisse to samebe to bringen, bar von to reden, rathflagen und to befluten, wo 3. E. geraben und gehulpen werden moge. Und so balde se berhalven to samede komen, et bann in Rade gefunden werben wil, schal J. E. unverholden bliven. Ge= schicken J. E. igo in Ile allerleige Proviande und Vorrait an Brode, Bottere, Refen, Buffen, Bellebarben, Schoffeln, Sped, Molden und ancers, so wi achten mogen, bat I. E. na ihiger orer Gelegenheit van Noiden fin mochte. Und bidden fruntlick, 3. E. willen dut geringe to Danke vort erste entfangen und entnomen; wi willen eff Got wil in einem forten (in ber Rurge) mit mereren und einem groteren nabruden, wi hebben od gegenmordigen Zoiger Breves (den Vorzeiger des Briefes) berhalven mede affgefertiget, sich mit 3. E. alles des, mat de Noittorfft erforbern wil, to unberreben, bem mogen 3. E. von unferntwegen wol geloven und om all noittorfftige Belegenheit an uns to gelangen entdecken, wan wi be ban alfo erfaren, willen wi und und och sus I. E. grote Besweringe nicht anders anliggen laten, den eff se uns sulvest anginge. Und woranne wi J. E. mit Rade und Labe helpen forbern und vorsetten mogen, des schullen uns 3. E.

willich finden. Geschreven under unser Stadt Secret, Diensbages na Vincula Petri, Unno Domini 1540.

De Radt ber Stadt to Brunschwiegk.

(ex originali.)

Der Stadtrath zu Einbeck beantwortete dies Schreiben in einem sehr kläglichen Tone und sprach zunächst seinen Dank für die Berehrung aus. Er erwähnte ferner, daß auch andere von den verbündeten Städten bereits Hülfe gesleistet hätten, und wenn das nicht geschehen wäre und noch serner geschähe, so müßten sich die Bürger, die ohne Habe und Obdach wären und vor den Thoren in den Gärten sich aushielten, zerstreuen; viele hätten bereits den Ort verlassen und anderweitig ein Obdach gesucht. Schließlich bittet der Stadtrath den Rath zu Braunschweig, bei den andern Buns desverwandten Fürbitte für Einbeck einzulegen.

Es wurde denn auch der unglücklichen Stadt in Folge dessen auf alle mögliche Art unter die Arme gegriffen. Die Nachbarstädte sandten Brod und andere Lebensmittel, entsferntere Städte schickten Geld, Paderborn z. B. schickte 25 Goldgulden. Allein zu dem frühern Glanze konnte Einbeck nicht wieder gelangen: die Bevölkerung hatte sich bedeutend verringert, indem viele Familien gar nicht wiederkehrten; auch wurde die Anzahl der Gebäude nur zur Hälfte wieder hergestellt, und dis auf den heutigen Tag trifft man, namentslich auf dem Münster und an den Mauern, viele ehemalige Baupläße.

Noch unersetzlicher war indeß der Verlust an Kunstsachen und an litterarischen Erzeugnissen. Hier, wo eine berühmte Malerschule bestand und ein Johann Raphon gelebt hatte a), waren sowohl in den Kirchen und Klöstern, als auch in den Wohnungen der zahlreichen wohlhabenden adeligen und Patricier=Familien viele kostbare Gemälde, welche von den Flammen verzehrt wurden. Ein gleiches Schicksal traf die vorhandenen drei Bibliotheken: die des Alexandri=Stifts, des Augustiner=Klosters und die große Alberti'sche Bibliothek.

a) Siehe Theil L., Kap. 72.

Die geringen Ueberbleibsel der letteren sind vor etwa dreißig Jahren der Universitäts=Bibliothek in Göttingen einverleibt; man findet darin vorn den Namen Alberti.

### Neunzehntes Kapitel.

Beschuldigungen wegen der Feuersbrunst gegen Heinrich den Jüngern von Braunschweig, ferner gegen Christoph von Mrisberg, Christoph von Oberg, Claus von Mandelsloh und Heinrich Diek. Schreckliches und wahrscheinlich unverstentes Schicksal des Letzteren.

Nachdem sich die Bewohner Einbecks von dem durch den surchtbaren Brand verursachten Schrecken einigermaßen erholt hatten und der Unruhe und Aufregung eine ruhige Besinnung solgte, dachte man natürlich darüber nach, wie oder durch wen das Unglück entstanden sein könnte. Man siel, wie das gewöhnlich der Fall ist, auf die Idee, das Feuer sei angelegt. Der Berdacht siel auf Herzog Heinrich den Jüngern; man muthmaßte, daß derselbe durch seine allzgemein bekannten und der Reformation widerstrebenden Unshänger Christoph von Wrisberg, Christoph von Oberg, zunächst aber durch Elaus von Mandelsloh und durch dessen Dienerschaft das Feuer verursacht habe.

Ge herrschte nämlich damals zwischen den Bekennern des alten und neuen Glaubens die furchtbarste Aufregung. Dem schmalkaldischen Bunde gegenüber hatte sich der so= genannte heilige Bund oder die Ligue gebildet, deren oberster Feldherr Heinrich der Jüngere geworden war. Was die Feindseligkeiten hauptsächlich vermehrte, war der Umstand, daß durch Zufall die Pläne und Werbungen des Letzteren von seinen Gegnern entdeckt wurden. Es war am Montage nach dem Christseste des Jahres 1538, als Heinrichs Gescheimschreiber, Stephan Schmidt, welcher von seinem Herrn mit Briesen an den Erzbischof und Churfürsten von Mainz und den kaiserlichen Bice = Canzler abgesertigt war, unweit

Kassel auf den im Kauffunger Walde mit der Wolfsjagd beschäftigten Landgrafen von Hessen stieß und von einem Diener desselben troth seiner Verkleidung und seiner ableh= nenden Aussage erkannt und nach der Kanzlei in Kassel abzgeführt wurde. Hier bemächtigte sich der Marschall Her= mann von Hundelshausen der in einer ledernen Tasche bezsindlichen Briefe, als Schmidt in Begriff stand, dieselben unverwerkt in den Kamin zu wersen. Aus diesen Papieren vernahm man, was Heinrich der Jüngere gegen die Proztestanten im Schilde führte.

In einem Neujahrsschreiben an den Churfürsten hieß es: »Gott auf unferer Seite und der Teufel beim Gegen-

theil, ber moge fie holen !«

Hierdurch stieg der Haß der protestantischen Partei auf die höchste Stufe; es folgte eine Schmähung und Lästerung der andern. Selbst Dr. Martin Luther zog gegen den Herzog zu Felde; er versaßte gegen ihn eine Schmähschrift unter dem Titel »Hans Wurst, « auch nannte er ihn gewöhnlich »den Heint von Wolfenbüttel. « In einem andern Schreis ben Luthers heißt es von Heinrich: »Der grobe Filz, Rulz und Tölpel, der Esel aller Esel zu Wolfenbüttel, schreiet das her sein Eselsgeschrei. Er ist ein tresslicher Mann, der heisligen Schrift fertig, behende und läusig wie eine Kuh auf Rußbäumen, oder eine Sau auf der Harse. «

Dazu fam nun bas ftrafbare Berhaltniß zu ber Eva

von Trott und die vorgebliche Beerdigung derfelben.

Was endlich aber den Verdacht am meisten erregte, waren die damals auch anderwärts ergriffenen Mordbrenner, z. B. in Braunschweig und in Northeim, von welchen es ebenfalls hieß, daß sie von Herzog Heinrich bedungen seien; es war also nichts natürlicher und gewisser, als daß auch der Einbecker Brand von ihm und seinen genannten Helfers= helfern herrühre.

Claus von Mandelsloh, den man als den nächsten Ur= heber bezeichnete, hatte in Einbeck gewohnt und sich immer als ein Feind der Reformation bewiesen. Er hatte dieserhalb auch Einbeck verlassen, war nach Hohenbüchen gezogen und hatte den Heinrich Diek als Boigt (Gerichtshalter, Amtmann) angestellt. Diek stammte aus einer alten abeligen Familie (de Piscina), von welcher bereits im I. Theile, Kap. 70, Seite 284, die Rede gewesen ist. Er hatte eine wissensschaftliche Bildung genossen und wahrscheinlich in Ersurt studirt. Auch er war, gleich dem Claus von Mandelsloh, ein Gegner der evangelischen Lehre. Seine seindselige Stelzlung zur evangelisch gesinnten Bürgerschaft, besonders aber der Umstand, daß er nach und nach in Schulden gerathen war, gab dem Stadtrathe Beranlassung, ihn zu versessen. Unter diesen Umständen konnte ihm eine Anstellung als Boigt

zu Sohenbüchen a) nur willfommen fein.

In der vorgefaßten Meinung, worin man lebte, hatte ber Einbeder Stadtrath bald nach bem Brande fich eines Sirten aus Sohenbuchen bemachtigt, auch von diefem jedoch nur burch die Folter und burch angestellte Suggestiv= Fragen — die Ausfage erhalten, baß er ben Brand in Gin= bed mit angelegt habe und dazu von Beinrich Diek bestellt fei. Jest glaubte man genug zu miffen; es kam nur darauf an, den Beinrich Diet zu ertappen. Letterer, nicht ahnend, was man in Einbeck gegen ihn im Schilde führte, — und wahrscheinlich auch im Bewußtsein feiner Unschuld — war von Claus von Mandelsloh in Geschäften ausgeschickt morden und kam auf diefer Reise auch vor Ginbeck, in der Ab= ficht, bas über feine Baterstadt ergangene Unglud zu feben. Er hielt mit feinem Pferde vor dem Benfer-Thore und, von bem aus Sohenbuchen gefangenen Birten und deffen Mus= fage nichts wissend, sprach er, ohne Arges zu fürchten, mit mehren Burgern, beflagte bas harte Schickfal ber Stadt, insbesondere feine Freunde und fprach: das ergangene Unglud fei ein Berhangniß Gottes. Einige von ben Bürgern, welche biefe Borte dahin deuteten, als wenn Diet von der Entstehung des Feuers Wiffenhaft habe, gaben dem Pferde auf einmal einen berben Schlag, fo daß es fchen

a) Hohenbuchen, nicht weit von Alfeld belegen, war ehemals der Sig der Dynasten von Honden (ab Altofago) und kam nach deren Aussterben im Jahre 1355 an die Herrschaft Homburg. Als aber das Geschlecht der Grafen von Homburg ebenfalls erlosch, gelangte Hohenbuchen nach und nach an verschiedene Besiger. Im Jahre 1540 war, wie wir schon gehört haben, Claus von Mandelsloh damit belehnt.

und flüchtig durch das Thor in die Stadt laufen mußte. Jetzt eilten sie zu dem Stadtrathe mit der Anzeige, Diek sei in Einbeck, worauf der Unglückliche ergriffen und in Haft genommen wurde.

Claus von Mandelsloh, welcher von der Gefangen= nehmung Dieks und weshalb diese geschehen sei, sogleich Nachricht erhielt, schrieb zur Rettung seines Voigtes noch an demselbigen Tage solgenden Brief an den Stadtrath:

Mynen früntlicken Dennst voran, Ersamen gunftigen Frunde, Nachbem 3. E. enne Tydtland mynen Berde (Birten) hefft fend-Ind (gefänglich) syttende gehat, der um dusse groten merklycken und erbermlicen Schaden scholbe eyn Betten bragen, Go kann und mach nagebracht werden, nycht alleyne mpt eynem, befunder myt 20, 30 ober 40 Mannen, bat befelbige Knecht buffen gangen Sommer un kenne Nacht van mynen Belbe gewesen, man beffe dan gewust, wo er hen gewest sy, und nst enn half synnyger Minsche, dar one ale Welt vor kennt, und so dan sulch enn unsynnyger Minfche, ut Dorheit oder Pon ens reben werbe, bat vor Godt ober ber Welt nycht konnte nagebracht werben, hefft 3. E. ane alle Twyvel wol to bedenken, und bo och dat erste und lefte Für to Enmde nn J. E. Stadt nft gewesen, ns be Berde nn 3 oder 4 Dagen nicht von hyr komen. Demple dan Hynryck Dyck och alse hute Frydach pft fencklick angenomen worden, ben pch yn mnner Werbung hadde uth gesant velnchte mnnes Erachtens uth bes Herbes Rede, So wyl not myn Lyf und Selen, Ere und Guth barvor tho Pande fetten, bat bende, be Berde und Synryd unschuldych syn — und vor Godt so unschuldig syn, als næ sulvest byn, aber so I. E. sunsten myt Hynryck Dyck wat tho bonde hedden, lathe nd nn fynem Bege. Bybbe berhalven 3. G. frunt: lyck, I. E. wyllen fyck hyrynne erzeigen alse fromen und erlycken Euden thokumt und duffe Gefangen wyder up frnge Fenthe (Füße) laten komen. 3. E. tho deinende byn per wyllnet. Dat. am Dage hinrici ym 40 3ar. Claues von Manbelslo.

Den ersamen und vorsychtigen Borgermester und Rabe der

Stadt Cymbed, mynen gunftigen guben Frunden.

Claus von Mandelsloh sagt in diesem Schreiben: »Der Hirte, dessen man sich bemächtigt habe, sei, wie alle Welt wisse, seines Verstandes nicht mächtig und, wie bewiesen werden könne, den ganzen Sommer und besonders in der Zeit, wo der Brand in Einbeck Statt gehabt habe, von Hohenbüchen nicht entfernt gewesen. Wenn derselbe nun bei der Schwäche seines Verstandes oder mittelst der Folter von

fich ober gar gegen Diet etwas Nachtheiliges ausgefagt habe, fo konne biefem kein Glaube beigemeffen werden. Er wolle fein Leben, feine Chre, feine Seele, ja Alles vor Gott gu Pfande feten, daß, fo wie er, also auch der Birte und Diet unschuldig feien. Aber Diefer Brief wirfte nichts.« leitete fofort den peinlichen Proces gegen Diet ein und er= zwang von ihm mittelft ber Folter und Suggestiv= Fragen, wie dei dem Sirten geschehen mar, das Bekenntniß: Er habe das Feuer in Einbeck durch bestellte Mordbrenner anlegen laffen und fei dazu fowohl von feinem herrn, als auch von Christoph von Wrisberg und Christoph von Oberg ermuntert worden; letterer habe ihm 800 Gulden versprochen und ihm auch fogleich 50 ausbezahlt; hiervon habe er 20 unter Die Mordbrenner Einbecks vertheilt. Das Geld gebe, wie er von Christoph von Oberg versichert fei, Herzog Beinrich ber Jungere ber.

Dies Bekenntniß wurde sogleich als eine angenommene Wahrheit dem Landgrafen von Heffen berichtet. Der Inhalt desselben verbreitete sich schnell, wie ein Laufseuer, durch ganz Deutschland und, was man vorhin nur vermuthet oder doch nur im Stillen gesagt hatte, verkündigte man jetzt ganz laut, nämlich, daß der Herzog ganze Banden von Mordbrennern im Solde habe und damit die protestantische Partei zu Grunde zu richten suche, wie ihm solches mit der Stadt Einbeck nun schon geglückt sei.

Sowohl der Herzog Heinrich der Jüngere, als auch Claus von Mandelsloh, Christoph von Wrisberg und Chrisstoph von Oberg waren entrüstet über das, was man ihnen zur Last legte. Ersterer kam sogleich mit 80 Reitern vor Einbeck und ließ den Bürgermeister heraus rusen, um von demselben zu ersahren, was an der Sache sei. Dann ließ er die Ritterschaft seines Landes zusammen kommen und den Einbecker Stadtrath ersuchen, ebenfalls zu erscheinen, damit dieser sich überzeugen möge, daß Fürsten= und Rittersehre einer so schwarzen That, wovon ganz Deutschland spreche, nicht sähig sei. Der Stadtrath schieste auch der Einladung zusolge einige Deputirte, aber — was auch in der Bers

fammlung der Ritter gethan ober gesprochen werden mochte — man hielt alles für Spiegelfechterei und dachte sein Theil.

Diek war deshalb auch wegen ber damaligen kurzen Dauer eines peinlichen Processes bald nach feinem Bekennt= niffe hingerichtet worden. Dem Unglücklichen hatte auch ein völliger Widerruf nicht helfen konnen, benn die Folter ftand bekanntlich in jener Zeit in zu großem Unfehen, und wo ist wohl Sulfe, wenn, wie hier ber Fall war, eine Meinung in Fanatismus ausartet! Gewalt gilt dann für Recht, Bill= führ für Gesetz und Trug fur Wahrheit. Schrecklich mar die Hinrichtung. Nachdem er viele Male mit glühenden Bangen gezwickt mar, murde er mit Honig bestrichen und in einen eifernen Rafig gesteckt. Diefer Rafig murbe fodann vor dem Benfer = Thore — allen Menschen zum Anschauen - aufgehängt. Den Unglücklichen follten nun noch bis an feinen Tod, welcher ben dritten Tag erfolgte a), Fliegen, Bespen und anderes Ungeziefer benagen. Mit Diek murden noch drei andere Personen, worunter ohne Zweifel auch der Hohenbucher hirte mar, hingerichtet.

Nach der Hinrichtung wendete sich alle Berfolgungssucht gegen den Herzog Heinrich den Tüngern und die erwähnten drei Adeligen. Schmähungen und Lästerungen
wurden ihnen überall in öffentlichen Schriften zu Theil, und
am Freitage nach Jubilate des Jahres 1541 überreichten
die protestantischen Fürsten und Stände, welche zu Regensburg wegen des Reichstages versammelt waren, dem Kaiser
sogar eine Schrift, worin jene auf Grund des von Diek abgelegten Bekenntnisses als Berbrecher, welche Mordbrennerei
getrieben haben sollten, förmlich angeklagt wurden. Der
Raiser ließ die Schrift den Angeklagten zu ihrer Bertheibigung mittheilen. Diese erfolgte denn auch von dem Herzoge noch in demselben Jahre; die Bertheidigungsschrift von
Christoph von Brisberg und Christoph von Oberg (Claus
von Mandelsloh war inzwischen gestorben) lief erst zu Anfange des solgenden Jahres ein.

Cookilic

a) Der Sage nach hat ihn sein eigener Bruber in dem Käsig erschossen, um dem Leiden ein Ende zu machen. Die Stelle, wo die Rugel den Käsig gestreift hat, ist noch zu sehen.

Herzog Heinrich ber Jüngere somohl, als auch Christoph von Wrisberg und Christoph von Oberg führen in ihrer Defension unter andern an, daß Diek das von ihm abzgelegte Bekenntniß zulett als völlig unwahr widerrusen und erklärt habe, daß ihm solches durch die Folter abgepreßt sei. Diek ist, of sagt der Herzog mit ausdrücklichen Worten, in seinem Bekenntnisse nicht geblieben, sondern hat alles widerrusen und den Tod darauf genommen, daß daran, was er gesagt, kein wahr Wort, sondern daß es aus Marter gesichehen sei. Und Christoph von Wrisberg und Christoph von Oberg führen noch an, daß Grasen und viele vom Abel, auch mehre andere Personen, Dieks Widerrus gehört hätten und bezeugen könnten.

Daß nach unferer Ansicht dem Diek das Geständniß durch die Folter abgepreßt ist und als unwahr bezeichnet werden muß, läßt sich besonders aus dem Umstande vermuthen, daß das Feuer am hellen Tage zwischen fünf und sechs Uhr Nachmittags ausbrach, und unmöglich anzunehmen ist, daß Mordbrenner es um die Zeit gewagt hätten, das Feuer zu erregen. Auch hat niemand in Einbeck die Spur von einem Mordbrenner an demselben Tage gesehen oder entdeckt; selbst acht Tage später wußte der Stadtrath davon noch nichts, wie wir das aus dem Erwiederungsschreiben auf die Anfrage des Raths zu Braunschweig vernommen haben.

Daß auf solche Art auch das Bekenntniß des Hohensbücher Hirten, abgesehen davon, was Claus von Mandels-loh über ihn an den Einbecker Stadtrath schreibt, auch abzgesehen davon, wie das Bekenntniß entstanden, für nichts zu achten ist, bedarf hier keiner weitern Erinnerung. Hierzu kommt noch, daß der Einbecker Stadtrath im Jahre 1544, also vier Jahre nach Dieks Hinrichtung, noch Beweise oder Anzeichen der angeblichen schwarzen That zu bekommen suchte. So schrieb er unter andern an den Stadtrath in Calbe und fragte an, ob nicht ein gewisser Berbrecher, welcher kürzlich daselbst hingerichtet worden, ausgesagt, daß er Geld von Diek erhalten habe, um Feuer in Einbeck anzulegen; die Antwort siel aber ganz verneinend aus. Noch mehr! Der Stadtrath

mußte später die Beschuldigungen gegen Heinrich den Jüngern und Christoph von Wrieberg förmlich widerrusen, auch versprechen, nicht nur den Käsig, worin Dieks Gebeine lagen, den Augen der Menschen zu entziehen, sondern auch Dieks Erben und Verwandte nicht ferner mit Haß und Feindschaft zu verfolgen.

Schließlich bezeichnen wir hier noch die Schriften, welche über Seinrich Diet zu Gulfe gezogen find.

1) Hortleder, Ursachen des deutschen Krieges. 2) Losius, Gedächtniß Christophs von Wrisberg.

3) Die oben angeführte Chronif von Johann Dlbekop.

4) Ein Aufsat in den Annalen der Braunschweig-Luneburgisichen Churlande, 4. Jahrgang, 2. Stud, S. 271.

5) Ein in lateinischer Sprache abgefaßtes Programm bes

ehemaligen Rectors Schufler zu Einbed, vom Jahre 1733.

NB. Schüßler beschreibt die Hinrichtung der drei mit Diet verurtheilten Personen solgendermaßen: Nefaria autem incendiariorum triga equis per plateas tracta in singulis biviis per carnificem sorcipibus ignitus pro merito discerpitur lingua esecta, naribus amputatis, oculis erutis lento igne et sumo enecatur.

6) Ein Auffat von Klinkhardt im Vaterländischen Archiv, 5. Band, 1. Heft.

Derfelbe Auffat findet sich auch im Ginbeder Wochenblatte,

Jahrgang 1824, 19. Stud u. s. w.

7) Berschiedene aus jener Zeit stammende Documente, mitgetheilt durch den Herrn Kreisgerichts = Registrator Sack zu

Braunschweig.

Merkwürdig ist es, daß der Einbecker Chronist Letner des Seinrich Diek nicht gedenkt, um so mehr, da er auf derartige Ereignisse großes Gewicht legt und als neunjähiger Knabe den Brand von Einbeck im Jahre 1540 mit erlebt hat. Wahrscheinzlich bestimmten ihn Rücksichten gegen die damals noch lebenden angesehenen Verwandten des Diek, das Factum mit Schweigen zu übergehen. Vielleicht war er aber auch von der Unschuld Dieks vollkommen überzeugt und wollte den Stadtrath und die Bürgerschaft zu Einbeck durch eine vorurtheilsfreie und wahre Darstellung des Ereignisses nicht unangenehm berühren.

### Zwanzigstes Kapitel.

Baldige Erholung der Stadt nach der erlittenen Feuersbrunft. Bündniß mit mehren Städten. Berwüstungen der Einbecker in den Landen Heinrichs des Jüngern. Zernichtung des schmals kaldischen Bundes und Demüthigung der Einsbecker Bürger. Heinrich der Jüngere und Chrisstoph von Wrisberg verlangen von Einbeck für die erlittenen Schmähungen Genugthuung.

Obwohl der große Brand von 1540 ein furchtbares Unglück für Einbeck war, so kam die Stadt doch nach einem Jahre und einigen Monaten schon so weit wieder empor, daß der Stadtrath es wagte, mit den Städten Hildesheim, Göttingen, Hannover, Northeim und Hameln einen Bertrag zu schließen, vermöge dessen eine Stadt der andern zur Ab-wehr gewaltsamer Unterdrückung und zur Erhaltung der hersgebrachten Rechte (wie der Bertrag ausdrücklich besagt) thätigen Beistand zu leisten versprach. Die wesentlichen Punkte dieses Bertrages sind folgende:

1) Hildesheim soll 300, Göttingen 165, Hannover 155, Northeim 60, Hameln 60 und Einbeck ebenfalls 60 wohlgerüstete Landsknechte der bedrängten Stadt zu Hülfe schicken. Jedoch soll, so heißt es in dem Bertrage, es in der Willführ der bedrängten Stadt stehen, ob sie die Lands=knechte wirklich haben, oder auf jeden Monat für einen zu stellenden Landsknecht drei Gulden Münze verlangen will.

Außerdem soll Hildesheim 6000, Göttingen 3300, Hannover 3100, Mortheim 1200, Hameln 1200 und Einsbeck ebenfalls 1200 gute vollwichtige rheinische Gulden der bedrängten Stadt übersenden a).

Dieser Bertrag wurde am Sonntage Cantate 1542 abgeschlossen und sollte bis Cantate 1552, also 10 Jahre, Gültigkeit haben.

Der Stadtrath ging aber noch weiter. Als die protestantischen Fürsten und Stände im Jahre 1541 gegen

a) Man sieht hieraus, bag Göttingen bamals machtiger war, als hannover.

Bergog Beinrich den Jungern und gegen Chriftoph von Wrisberg, Christoph von Oberg und Claus von Mandelsloh eine Anklage megen Mordbrennerei bem Kaifer zu Regens= burg überreicht hatten, wie wir im 17. Rapitel vernommen haben, marteten die Einbeder bas Urtheil nicht ab, fondern glaubten ein Recht zu haben, gegen ben Berzog ohne Rud= ficht verfahren zu durfen. Denn als diefem Die Bollziehung ber Acht gegen die Städte Braunschweig und Goslar vom Raifer übertragen war und berfelbe fich feines Auftrages zu entledigen fuchte, vereinigten fich Churfachfen und Beffen im Sahre 1542 und griffen mit einem wohlgeordneten Rriege= heere, welches aus 15000 Mann Fugvolf und 4000 Rei= tern bestand, die herzoglichen Lande an, in Folge dessen der Bergog mit seinen Sohnen Victor und Philipp flüchten mußte. Da bewaffneten fich auch die Burger Ginbecks und fielen einige hundert Mann ftart in die Lande Beinrichs des Jungern, wo fie große Bermuftungen anrichteten. Gie nah= men unter andern die Domane Bafekenhaufen im Umte Win= zenburg a) meg und brannten diefelbe nieder; auch griffen fie bas Kloster Klus bei Gandersheim feindlich an, plunderten daffelbe, riffen den Thurm nieder und nahmen die Glocken hinmeg. Es verloren in Folge diefer feindlichen Unterneh= mung und ber von den Ginbedern angerichteten Bermuftungen mehre herzogliche Unterthanen ihr Leben.

Der Herzog brachte indeß durch Söldner, welche im Bremischen geworben waren und durch Truppen, welche ihm von seinen Freunden, Grafen Otto von Rietberg und Albert von der Hörde, zugeführt worden, im Jahre 1545 den größeten Theil seines Landes wieder unter seine Botmäßigkeit. Aber die Häupter des schmalkaldischen Bundes rückten von Neuem mit einem ansehnlichen Heere gegen ihn heran, worauf er, wie im 17. Kapitel schon erwähnt ist, am 21. October bei Northeim geschlagen und gefangen genommen wurde.

Diese Gelegenheit benutte der Einbecker Stadtrath aber= mals zur Rache gegen den Herzog; er ließ wiederholt Lands= knechte und bewaffnete Bürger in die braunschweigischen Lande

a) Dies Umt war nebst mehren anbern Uemtern in Folge ber hilbesheimis schen Stiftsfehbe an heinrich ben Jungern gefallen.

ziehen, welche, wie vorhin, große, jedoch uns nicht speciell bekannt gewordene Verwüstungen und feindliche Anfalle unternahmen.

Diese Gewaltthätigkeiten tamen ben Einbeckern indes

fpater theuer zu stehen.

Als nämlich am 24. April 1547 die Schlacht bei Mühlberg den schmalkaldischen Bund zernichtete, auch der Churfürst Johann Friedrich in Gefangenschaft gerieth, da mußte die Stadt Einbeck, gleich andern Stätten, welche im Bunde gewesen waren, Deputirte nach Augsburg schicken, um dem Kaiser, welcher sich daselbst wegen des Reichstags seit dem 1. September aushielt, sußfällig Abbitte zu thun. Zugleich wurde ihr eine bedeutende Strase auferlegt, von mindestens 6 bis 8000 Thalern a).

Nun kam Heinrich der Jüngere nebst seinem Sohne Victor wieder auf freie Füße. Der Kaiser ließ am 28. Juli 1547 an die braunschweigischen Unterthanen den geschärften Besehl ergehen, den Herzog als ihren rechtmäßigen Herrn anzuerkennen und wieder auszunehmen. Kaum war dieß gesichehen, so begannen die Rachepläne Heinrichs des Jüngern und Christophs von Wrisberg gegen die Stadt Einbeck, die in dem schmalkaldischen Bunde ihre Stüße verloren hatte und verlassen dasstand. Um 21. November desselben Jahrs erließ Christoph von Wrisberg folgendes Schreiben an die Stadt:

Ihr Bürgermeister, Rath und ganze Gemeinde der Stadt Einbeck wisset Euch unzweisels zu erinnern, daß Ihr weiland Heinrich Dieken in Eure Haft und Gefängniß gebracht und mit ungebürlicher Folterung so hart gepeinigt und gemartert, daß er auf Fragstücke, die Ihr ihm ohne jennige, rechtmäßige, genugsame Unzeig oder Ursachen aus eigenem Frevel und Muthwillen wider mein Leib, Ehr und Gut fürgestellt, vielleicht mag bekennet haben, also sollt ich der bösen Thaten, darum Ihr ihn angeklagt, mit ihm theilhaftig sein. Darauf Ihr auch denselben armen Mensichen vom Leben zu Tode richten lassen, ohne daß Ihr mich zusvor, wie recht, darzu erfordert, und meine wohlgegründete Verantzwortung und Entschuldigung angehört und Ihr und ein Feder

a) Die Stadt Göttingen mußte 10000 Thaler erlegen und 6 Stud groben Geschützes übergeben. (Zeit= und Geschichtbeschreibung ber Stadt Göt= tingen, I. Theil, Seite 150 bis 156.

meine Unschuld befunden hätten, und Euch alfo unterstanden, Euch an meinen abeligen Ehren und guten Gerücht flillschweigenbes zu verleumuthen und zu beschmuten, auch an dem nicht erfättigt gemefen, besondern mir heimlich nach meinem Leib und Leben trachten und nachstellen laffen, Guch bermaffen vor Berzog Sanfen Friedrich zu Sachsen und Landgrafen Philippen zu Seffen mich angegeben, beklagt und Ihre fürftlichen Gnaden dahin bewogen, daß sie solche beschwerliche Auflag und Bezüchtigung in ihren öffentlichen Schmähe= und Scheltschriften vor der Römischen Kan= ferlichen Majestät, unfern allergnädigsten Berrn, über mich angegeben und also burch bas gange Reich teutscher Nation burch Euer ungebürlich muthwillig Vornehmen bei männiglichen bin angetragen und an meinen Ehren unverschuldet beleidigt und beschweret worden, darzu ich Euch die Tag meines Lebens nie Ursach gegeben, auch in meine Gedanken, Berg und Gemuth nie gekommen, mich mit solchen unabeligen, unflatigen Sandelen und Uebelthaten zu beschmußen und scheltbar zu machen, sondern habe mich von Jugend auf (ohne Ruhm zu melben) aller ehrbaren Thaten, Sandlungen und Wefens nach alle meinem Bermogen und Berstande beflissen, gedenke auch, so viel Gott ber Allmach= tige mir Gnade und Berffand verleihet, baffelbe bis an mein Ende zu halten. Und wiewohl ich vorlängst meine wohlgegrundeten, wahrhaftigen und beständigen Berantwortung in öffentlichen Druck wiederum habe auffeten laffen und ein jeder Berftandiger und wohlbedachtiger meine kenntliche Unschuld, dagegen aber Guer un= geburlich muthwillig Vornehmen wider meinen Leib, Ehr und Gut baraus vermerket und ich bes Willens gewesen, Guch barum zu bethätigen, Go haben boch hochgebachte Fürsten mit sammt ihren und Euren Bundesverwandten ihre Gewalt bermagen gebraucht und scheinen laffen, daß sich Niemandes barinne nicht anhängig und zugethan gemesen, geburliches und ordentliches Rechtens hat bekommen mögen. Dardurch ich benn an meiner nothwendigen Action, Forderung und Zusprach gegen Euch bisher nicht allein verhindert worden, sondern auch darzu viel beschwerlicher Worgewaltigung leiben muffen. Dieweil aber durch Berhangniffe bes Allmächtigen die Römische Kanserliche Majestät wiederum geburlichen Gehorsam, Recht und Gerechtigkeit anzurichten, Gott sei Lob und Dank, in Arbeit' auf guten Wegen, und mir nicht gebuhren will, folche Injurien, Sohn und Schmach auf mir beruhen ju laffen, fo gedenke ich mit gottlicher Sulfe zu Errettung meiner wohlhergebrachten adeligen Ehren, guten Gerüchts und Leumuths Euch barum ungeforbert nicht zu laffen. Und ift bemnach mein Begehr, Ihr wollet mir vor folche zugefügte Injurien, Sohn und Schmach von Stund an geburlichen, genugsamen Widerruf thun, damit ich nicht verursacht werde, mich des gegen Romische Kanferliche Majestät und andere meine gnädigen herrn und Freunde

S-ocial)

über Euch zu beklagen und andere nothdürftige Wege, der ich lieber Entgang haben wollte, gegen Euch und die Euren vorzunehmen und zu gebrauchen. Und was ich mich des zu Euch versehen soll, begehr ich um Eure wiederbeschriebene zuverlässige Untwort bei gegenwärtiger meiner Botschaft, mich weiter darnach zu richten wüßte. Datum Minden den 21. Novembris Unno Domini 1547.

Chriftoffer von Brigbergen.

Den Ehrsamen fürsichtigen Bürgermeistern, Rabt und ganzer Gemeinde ber Stadt Einbeck sammt und besondern.

(ex copia.)

Der Stadtrath zu Einbeck gerieth durch dies Schreiben des Christoph von Wrisberg in nicht geringe Verlegenheit und wandte sich dieserhalb an den Rath zu Braunschweig, mit der Bitte, zu rathen, wie er sich in der unangenehmen Sache zu verhalten habe.

Unsere fruntliche Deinste thovore, Erbaren und weisen Herrn, gunftigen und guden Frunden. Bas vor etlichen Dagen Christoffer von Wrißberge an uns geschreven und nach langer unwarer Bortellinge gebeben und gebrawet, hebben J. E. w. uth hierinne vorschlotener Copien ferner tho verlesen. Und wiewol obbenannter Brigberg unser gelikludende Schriften an den burchluchtigen bochgebornen Fürsten und herrn, herrn Philipfen, herzogen zu Brunschwig gelangen lathen, mit angeheffter Bitt, uns tho Rahr, Bandel und Avedracht und thom Weddersprake, und Erwiderung tho verhoiden, tho vermogen, So hebben sine fürstlichen Gnaden vor gut angesehen, Dewile buffe Sake bebenglich, uns mit unfern Frunden von wegen des Wrisberg gefuglich tho beantworden, sien Schabe tho bebenkende und tho verhabende. Darna woren wi wol bedacht, de unser bi 3. E. w. erschienen tho laten, wu nicht dusse Unweddertage, swerliche und gefehrliche Tide, tho ridende vorhanden, und od bedacht, dat idt burch Schrifften fo viel heimlicher und better konnte uthgerichtet werden. Und J. G. w. duffer Sake allenthalven guben Bericht by one bragen. Derwegen bibben wi gang fruntlich, befulvigen willen uns oren getrumen Radt und Bedenken, wu wi den Wrigberg mochten gefüglich und uppe welke Wege beandwordenen by jegenwordigen unfern Boden medebeilen, und sich hierinne fruntwillig erzeigen, uth dem bedenden, watterleie Beschweringe und und den unsern hier uth konde thogefoiget werden. Gobans unfers besten Vermugens um J. E. w. thoverdeinende sien wi willich. Datum under unser Stadt Secret Fridages na Undree Apostoli. Unno 1547.

Der Radt ber Stabt Einbed.

Der Stadtrath zu Braunschweig erwiederte auf dies Schreiben, daß sie, die Einbecker, am besten wissen müßten, wie Heinrich Diek in Hast gekommen sei und was er b'e= kannt habe. Man möge die Sache mit gelehrten und rechts=kundigen Leuten berathen und sich so gut wie möglich ent=schuldigen, auch, so lange es gehe, protestiren.

Es ist mir nicht bekannt, in wie weit Christoph von Wrisberg von den Einbeckern Genugthuung erlangte a); desto genauer aber ist der Bergleich der Stadt mit Heinrich dem Jüngern bekannt. Bevor jedoch derselbe zu Stande kam, mußte die Stadt noch ein großes Unglück erleben, wovon im folgenden Kapitel die Rede sein wird.

Wer übrigens der Urheber der damals in mehren Städten vorkommenden Mordbrennereien war, ist nicht genau ermittelt. In Northeim wurden 14 Bürger einzgezogen, welche ebenfalls versucht hatten, die Stadt anzuzunden. Ihrer Aussage nach waren sie dafür bezahlt. Sie wurden vor der Stadt auf Pfähle gespießt und verbrannt.

a) Es ift leicht zu erachten, bag auch Chriftoph von Dberg auf Burudnahme und Widerruf ber gegen ihn verbreiteten Unschuldigungen und Schmähungen brang. Wie fehr fich die beiden Udeligen durch die Beschuldigungen der Einbecker verlett fühlten, geht aus ihrer Vertheidigungsschrift hervor. Sie fagen barin: »Dann wir, ob Gott will, un: ferm ehrlichen Namen, hertommen und uns felber gur Bertleinerung wider Gott gu Ber: berb unfer Geelen Beil und Berachtung ber gangen Belt, fo ungöttlich, undriftlich und unehrlich nimmer wollten befunden werben; wir wollten auch lieber, bag wir weder gebo: ren, noch gelebt, sondern augenblicklich todt: lich vergangen waren, bann baß folche unchrift: liche, unerhörte, schändliche und fündliche That von und mit Bahrheit geredet, gehört und über uns wahr gemacht werben follte.«

## Ginundzwanzigstes Rapitel.

Abermalige große Feuersbrunst in Einbeck im Jahre 1549. Entstehung und Beschreibung derselben. Hülfeleistungen der benachbarten Ortschaften und der Hansestädte.

Wiewohl der Aufruhr der Bauern durch Heinrich den Jüngern gedampft worden war, so gab es boch noch bin und wieder in einzelnen Gegenden Rotten, welche in jenen bewegten Beiten, wo die Bande einmal zerriffen und die Landesherren mit auswärtigen Sandeln vollauf beschäftigt waren, ihr Unwesen trieben, raubten, plunderten, mordeten, fengten und brennten. Gine folche Räuber= und Mord= brenner=Bande, der viele Personen angehörten, haufte damals auch in hiefiger Gegend und hatte einen gewissen Gebaftian Meppen zu ihrem Unführer, dem fein Schwager Bein= rich Beffe und feine Bettern Bans und Tonnies Meppen zur Seite standen. Diese Bande hatte es darauf abgesehen, die Stadt Einbed, Die erft neun Sahre fruber ausgebrannt und faum wieder aufgebaut mar, zu berauben und zu plündern. In einer Racht bes Jahres 1549, mahr= scheinlich zu Unfange des Monats August (genau läßt fich die Beit aus Mangel an Nadrichten nicht angeben), ftecten mehre Mitglieder der Rauberbande des Sebaftian Meppen fammtliche um Einbeck liegende Wartthurme und die dabei befindlichen Saufer, den fogenannten rothen Thurm jedoch ausgenommen, in Brand, in der Absicht, daß die Ginbeder zur Gulfe heraus eilen follten, damit fie, die Mordbrenner, bei diefer Belegenheit in die Stadt tommen und ihr Befen darin treiben könnten. Der Plan gelang nur zu gut, und in wenigen Stunden fand der größte Theil Einbecks in Das Unglud traf hauptfächlich die Reuftadt, namentlich die Heger=, Bau=, Bullerfer=, Backofen=, Alten= dorfer=, Benfer= und Papen = Straße. Aber auch Theile der Altstadt wurden ergriffen, 3. B. die Markt= und die Knochen= hauer=Straße, fo wie die Beiligegeist = Gaffe, auch theilweise die Maschen = Straße und einige Säuser am Markte. Im Bangen wurden 424 mit der Braugerechtigkeit versehene

Häufer und 164 sogenannte Buben und alle zu diesen Häusfern und Buden gehörigen Scheuern und Hintergebäude in Asche gelegt a).

Der ehemalige Conrector und spätere Prediger zur Neusstadt, Johann Schottelius b), dessen bereits im 12. Kapitel gedacht ist, beschreibt in seiner gereimten Einbeckschen Chroznik, welche dem hiesigen Bäckergilden Buche angehängt ist, den Brand vom Jahre 1549 folgendermaßen:

· Nach tausend und fünfhundert Jarn Mls Chriftus war ein Mensch geborn, Auch weiter neun und vierzig Jahr, Ift Einbeck noch einmal fürmahr, Won Meppen, der war ihr bos Feind, Ungesteckt, bag verbrannt seind Un die anderthalb tausend Haus. Und hat derselbig Unfall troffen Die Benferstraßen, auch ber Pfaffen= Die Hegerstraßen ist auch sammt Der Bauftragen gar ausgebrannt. Die Bactofenstragen mußte auch mit, Die Hulderstraßen kundt bleiben nicht. Die Albendorferstraß auch war Sammt ber heiligen Beiftgaffe gar, Much mit der Anockenhauerstraß Ganz aufgebranndt ohn alle maß. Die Maschenstraße mußt auch mit aus Bis an ber Nonnenschwestern Saus, Und Rege über die andere Geit Ift auch abgebrannt mit großem Leid, Bis an hermann holtegel haus, Da bann bas Feuer ift gelöscht aus. Die Marctiftrag kundt nicht bleiben fahn, Bis an der Adensche Haus hinan,

Das Eiben und ein Berzeichniß ber vorzüglichsten Schriften bieses Juftus Georg Schottelius findet man in Gesenius Meierrechte, Th. I., S. 235—238.

a) Die Angabe bes Legner, daß 1500 Gebaube abgebrannt feien, ift baber fallch. Daffel= und Ginbectiche Chronik, Theil II., Kapitel 12, Blatt 110.

b) Johannes Schottelius, ein geborner Einbecker, ist der Bater des Justus Georg Schottelius, welcher als Hof=, Consistorial= und Kammer= Rath, auch als Hofgerichts=Usselsor zu Wolfenbuttel am 25. October 1676 starb und als deutscher Sprachforscher und Jurist durch seine Schriften be= rühmt geworden ist.

Und ist gar auf dem Markt gebrannt Bis an Jobst Bensen Haus bekannt, Auch bis an Tiele Deckens Haus, Da es gottlob ist gedämpfet aus.

Wie viele Habseligkeiten und Kaufmannswaaren mochten abermals durch diese Feuersbrunst in den Flammen aufzgehen! Groß war das Unglück der armen Bürger, welche sich von der vorigen Feuersbrunst kaum wieder erholt hatten.

Auch diesmal kamen Unterstützungen und Hülfeleistungen von den Ortschaften der Umgegend sowohl, als auch von entfernten Städten. Die Stadt Braunschweig erließ wenige Tage nach dem stattgehabten Brande folgendes Rundschreiben an die Hansestädte des dritten oder sächsischen Quartiers:

Im Erbaren und wolmifen Bern, Borgermeftern und Rathmannen ber erbaren Stebe von der dutschen Unge (Sanfe), unfen guden Frunden und einer jedern Stadt inbefundernheit boin my Borgemester und Rath ber Stadt Brunfwigk negist Erbedinge unser fruntligen willigen Deinste tho wetten, bat uth sunderliger Berhendniffe des Ulmechtigen de Ersamen und wifen Borgemester und Rath der Stadt Einbed mit orer gemeinen Borgerschop funth Unno 40, negist vergangen, nu tho twen Malen in groten merckligen unoverwintlichen Brantschaden geraden sin, alse bat thom ersten Male be gange Stadt, nicht bar van buthen bescheben, von einem Stadt Dor thom andern im Fure verdorven und gentligen thergangen, und nu duffes lopenden Jares mehr ban bre Deil bersulven Stadt so temlich weder erbuwet gewesen, avermals, bat erbarmlich und schrecklich tho horen, im Fure tho nichte geworden fin. Dewile nu der Armoit uth egenem Bermogen wedder tho buwen und de Stadt in ein ordentlich Wefen tho bringen unmogelich, und my de guden Stadt alfe unfes dridden Deils von vorberonter Unge vormante gerne vortgesettet und gefordert seben mochten, Go bidden wy einen jedern fo mit buffer Schrift angelanget und erfocht wert, gar beinstlich und flitich, Jum Erbaren Wisheit willen fick fold erbarmlig Wefen laten bewegen, und denfulven armen Vorbranten mit ohren milden Forderingen gunstigligen tho Sture fomen, barmede vorbevorte Stadt wedder erbuwet und in borgerliche Eucht und Gebe gebrocht werden moge. In dem willen fick 3. Erb. gutwilligen und dermaten alse se gerne gedan ohemen wolden bewisen, dat wert der Almechtige sunder Amimel belonen. Und wy sin bat umme einen jedern na Gebor tho vordenen willich. Geschreuen under unser Stadt Secret, den perteinden Agg Monats Mugustii, Unno negen und vertich. (1519.) (ex originali.)

Wie groß aber auch die Unterstützungen von allen Seisten waren, so hatte die Stadt doch geraume Zeit nöthig, um wieder einigermaßen in Wohlstand zu kommen.

# Zweiundzwanzigstes Rapitel.

Capitulation der Stadt Einbeck mit Heinrich dem Jüngern. Demuthigung der Einbecker Bürger und schimpflicher Bergleich vom Jahre 1550.

Herzog Heinrich ber Jüngere hatte gerechte Ursache, von den Einbeckern wegen der in seinen Landen verübten Geswaltthätigkeiten Entschädigung zu verlangen. Der Stadtrath verweigerte ihm diese anfangs, weshalb es zwischen beiden Theilen zu kriegerischen Auftritten kam. Als nämlich der Herzog mit Gewalt die Entschädigung erzwingen wollte, sielen die Einbecker abermals in die braunschweigischen Lande und verübten ähnliche Gewaltthätigkeiten, wie einige Jahre früher hinsichtlich der Domäne Häsekenhausen und der Klus bei Gandersheim. Der Herzog, hierüber empört, ließ ihnen hierauf durch Tieleke Schlingwasser empört, ließ ihnen hierauf durch Tieleke Schlingwasser, welcher bei ihm in Kriegsdiensten stand, eine Heerde Schase wegnehmen, bei welcher. Gelegenheit mehre Einbecker Bürger in Gefangensschaft geriethen; diese sowohl, als auch die Heerde Schase wurden nach Stadtoldendorf gebracht.

Nachdem noch mehre derartige Excesse von beiden Seiten vorgefallen waren, sahen die Einbecker zu spät ein, daß sie gegen den Herzog nichts ausrichten konnten. Durch den verhängnisvollen zweiten Brand von 1549 an Macht und Ansehen gesunken, mußte der Stadtrath sich vor dem Herzoge demüthigen und sich in eine Capitulation einlassen. Der

Bergog ftellte ber Stadt folgende Bedingungen:

1) Es sollen die von Einbeck seine fürstlichen Gnaden für alle und jede Schmähung und Injurien, damit sie s. f. G. mit den Mordbrennern, auch Ausbrennung ihrer Stadt und in andern Wegen, wiewohl ohne allen Grund, in die Leute getragen und ausgeschrien, auch solches ihren Prädicanten (Predigern) auf den Kanzeln zu thun gestattet und befohlen, einen Widerruf thun.

2) Item, sie sollen auch Heinrich Dieken, welchen sie solcher Ausbrennung halber vom Leben zum Tode bringen und in einen Korb an einen Thurm aus ihrer Stadt hängen, wiederum herab und herausthun und zu der Erden nach christlichem Gebrauch bestatten lassen und sich auch mit gemeldetes Heinrich Dieks seliger Erben und Freundschaft darum zu vertragen und zu vergleichen

schuldig fein.

3) Item, sie sollen auch s. f. G. für allen und jeden Schaben, den sie neben andern gewesenen schmalkaldischen Bundesverwandten s. f. G. mit Ueberziehung, Verjagung und weiterer Ubhaltung von Landen und Leuten und unbilliger Gefängniß demselben zugefügt, und daß sie auch vor wenigen Tagen mit gewaltiger Hand ohne s. s. und derselben Umt Bewilligung, in exliche Hundert stark, heraus in das Fürstenthum gefallen, dasselbe violiret und verletzt, auch exliche arme Leute vom Leben zum Tode gebracht, exliche verwundet, Kehr, Wandel, Erstattung und Ubtrag thun. Auch sollen sie sich mit der Entleibten Freundschaft und auch mit den Verwundeten vertragen und vergleichen.

4) Sie sollen auch s. f. G. Feinde und Widerwärtige in ihrer Stadt nicht hausen, hegen, herbergen, vorschieben, noch Unter-

fcbleif geben.

5) Item sollen sie auch s. f. G. die Glocken, so sie aus s. f. G. Gotteshause zur Klus genommen, ohne alle Einrede und Ver-

jug wieber zustellen.

6) Und derentgegen wollen s. f. G. die gefaßte Ungnade, auch alle und jede ihrer Spruch und Forderung, so s. f. G. berührter Sachen halben gebührt, gegen sie gnädiglich fallen lassen, sie wies derum mit Gnaden auf und annehmen und aussorgen lassen, auch die gefangenen Bürger wiederum ledig geben.

Und follen ihnen auch die Schafe, mas bavon noch vorhanden

und unverrucket fei, wiederum zustellen laffen.

Und hiermit sollen alle und jede obgemeldeter Gebrechen zwisichen beiden Theilen tobt und absein.

Auf vorstehende, dem Einbecker Stadtrathe durch Plato von Helverssen, Hauptmann der Herrschaft Homburg, zu= gestellte Capitulation stattete derselbe nachstehenden unterthä= nigen Bericht und gehorsamste Vorstellung und Bitte ab:

1) Unfänglich (zum Ersten) daß sie bei hochgemeldetem Fürzsten von ihren Mißgunstigen all zu sehr mit Unwahrheit angetragen, daß sie s. f. G. sollten im heiligen Reich beschmähet und mit ihrer Stadt Ausbrennung bezüchtiget haben, das wissen sie sich vor Gott und aller Welt frei, daß sie es nicht gethan oder einigem (irgend einem) Menschen zu thun befohlen, weder schriftlich noch mündlich, und haben berwegen einen, welcher bei ihnen ans

gegeben, als sollte berselbige duf hochgemelbeten Fürsten zu Allevelbe (Alseld) unbillige Worte geredet haben, nach dem ersten Brande gefänglich eingezogen, und wie des Unschuld nicht wäre dargethan, wollten sie denselben in verwirkte Strafe genommen haben, zur Anzeigung ihrer Unschuld und daß es ihnen leid, daß s. f. G. von Iemandem übel sollte gedacht oder nachgeredet werden. Darum wollen sie sich verhoffen, daß hochgemeldeter Fürst von ihnen keinen Widerruf fordern werden möge in Sachen, darin sie unschuldig, sondern sollte es je an dem gelegen sein, daß die von Einbeck vor s. f. G. sollten Entschuldigung thun, des wären sie auch erbötig, denn sie hätten und wüßten s. f. G. mit solchen unfürstlichen Thaten nicht zu bezüchtigen, hätten's nicht gethan und thäten's auch nicht.

Daß auch ihren Prädicanten solches von der Kanzel zu thun sollte verstattet und zugesehen sein, wissen sie sich nicht zu erinnern, daß es geschehen. Sondern wahr ist das, daß sie, die Prädicanzten, das Laster oder Uebelthat der Mordbrennerei unter andern Sünden gescholten, und sonderlich da es in der Zeit mehr gemein, denn in Vorzeiten, aber des Uebels Anstister inshaupt niemandes benennet. Sein erbötig Fueß (?) zu halten zu Errettung ihrer Unschuld. Sie haben aber ihnen und allen ihren In- und Mitzwohnern jedes Jahr viermal ernstlich abgekündigt und mandiret, auf Fürsten und Herren nicht zu reden, auch von der Kanzel lassen öffentlich abkündigen, bei Vermeidung annectirter Strase, dergleichen auch Schmähebücher oder Schriften allhier nicht aus-

legen zu laffen, zu verkaufen ober zu publiciren.

2) Daß fie auch Beinrich Deichen, ben fie feiner Bekenntnig nach mit Urtheil und Recht richten laffen, follten wiederum abnehmen, driftlichen Gebrauch nach zur Erde bestatten, bei feinen Erben Ubtrag machen : bes wiffen fie feineswegs ju thun, fein's auch nicht schuldig; sie wollten benn ihre Conscientien barmit beschweren, das göttliche und fürstliche Gericht, dem er ist vorgestellt worden, aufs hochste beleidigen, das erkannte Recht wieder wenden und zu Unrecht machen, dar fie Gott vor behute. Go hoffen fie, hochgemelbeter Fürst werde sich biefer Person: ober Privatsachen zu den wegen nicht annehmen, oder zu Gemuthe führen, daß jemandes zu Liebe und f. f. G. zuwider Diefer Deich in den Korb gehangen. Und ift in keiner andern Meinung beschehen, bann dies weil er eines fo großen Schadens ein Unstifter und hauptschuldiger gewesen, also er selbst bekannt und sein Diener zur bleibenden Gedächtniß. Und ware uns sonst an der Figuren wenig gelegen, und stehen in tröstlicher Hoffnung, f. f. G. werben sich diefer Personsachen ferner nicht annehmen und barauf bringen, sondern gnätiglich erwägen, manner ber Deich follte abgenommen werben, mas f. f. G. auch uns baraus wollte nachgeredet werden, das bebenten fie ihres Inhalts auf's bochfte.

3) Bas auch ferner f. f. G. forbern, fie als bie fchmalkal= bischen Bundesverwandten f. f. G. helfen überziehen, verjagen von Land und Leuten, abgehalten, in schwere Gefängniß unbillig ge= bracht: Sierauf mogen fie mit Bahrheit wol fagen und bekennen, daß sie von f. f. Gnaden Ueberziehung, so von den schmalkaldischen Bunbesverwandten geschehen, eber fein Wiffen getragen, denn als bes Landgrafen zu Seffen Proviant : Meister in ihre Stadt gekommen, mit einer Credenz, sie wollten fich mit Proviant verfaffet machen, benn fein gnabiger Furft und Berr mare Billens, seinen Bug auf Ginbeck zu nehmen. Mun haben fie nicht unterlaffen, dieweil fie damals, wie auch jego, arme verbrannte Leute, fie wollten barmit verschonen, auch bie Fruchte vor ihrer Stadt, aufs unterthänigste und fleißigste gebeten. Aber bas hat wenig helfen mogen. Gollten fie nun das Rriegsvolf quibt fein, haben fie ihnen um ihr Gelb Proviant verkaufen muffen. Da und hernachmals, fo viel fie ber entrathen konnten, größeren Schaden, fo ihnen und den ihren fonft begegnet, ju verhuten. Go find fie auch conditionaliter ber schmalkalbischen Bundnig verwandt und über bas, wie vorangezeigt, f. f. G. zu widern nicht gewesen, con= tribiuiret ober gethan, das muffen fie, die schmalkalbischen Bundes: verwandten, felbst bekennen. Bas fie nun in dem gefündiget oder f. f. G. zuwider gethan haben mochten, auch daß fie f. f. G. arme Leute bei fich mit Leib, Sab und Gutern eingenommen und fo viel an ihnen möglich, beschütt, gehauset und verheget, hoffen fie, deß konnten fie mit Gnaden bedacht werden, bas werden auch Dieselben bekennen muffen, wie fie sonst die Wahrheit sagen wollen.

So viel es auch thut anlangen, sie auf der Nachjagd in s. f. G. Fürstenthum mit etlich hundert Mannen gefallen, Violentiam sollen committirt u. s. w., stehen sie in unterthäniger Hoffnung, s. f. G. werden gnädiglich erwägen, daß es ohne vorgehende Unsuchung, wie ihre vorigen Schriften an hochgemeldeten Fürsten verordnete Räthe ausgegangen, aussühren, nicht geschehen und dem reformirten Landfrieden auch andern kaiserlichen Satungen und Rechten gemäß geschehen, in dem keine Violentien des Territorii begangen. Auch wie sich diesenigen, so die geraubte Habe verzwahrt, nicht für Feinde gestelt und seindlich gebart, sondern von der Habe mit Willen abgestanden und an gebührende Derter, zu weiterm Bescheide treiben lassen, wäre ohne Noth dieses Jammers.

Was nun in dem auch zu viel gethan, wie doch nicht geschehen, und zu recht schuldig, des tragen die Schuldigen ihre Burden, und die Unschuldigen bleiben verschont mit dem Ubtrag.

4) Die von Einbeck wollen s. f. G. Feinde urd Widerwärtige, wie sie allein wissen möchten, wo die wären, in ihrer Stadt und Gebiete je so wenig hausen, hegen, herbergen, vorschieben oder Unterschleif geben, als sie zu bitten, daß ihre Feinde und Wider= wärtigen in hochgemelbetes Fürsten Landen und Gebieten, und

sich sonst gegen s. f. G. aller unterthänigen Bereitwilligkeit erzeigen

- 5) Als auch der Glocken halben, so aus dem Kloster zur Klus denen von Einbeck verehrt, angehalten, und hierbevor Erzinnerung gethan, daß der Abt und Convent daselbst wollten bezherzigen, wanner die aus dem Fürstenthume in den Zeiten mit versührt dar bei bleiben mußten. Und eher sich nun die gnädige Unterhandlung derwegen zerschlagen sollten, wollen sie s. f. G. gnädigem Begehr nach thun, was s. f. f. G. hierin billigen, entweder Glocken oder sonst eine Freundschaft zu thun.
- 6) Auf solchen unterthänigen Bericht und Erbietung bitten und hoffen sie, die von Einbeck, hochgemelter Fürst werde sie aus fürstlichem milden Herzen und angeborner Güte gnädiglich aufzund annehmen aus allerhand dieser Sachen Umstände Gelegenheit, auch daß die von Einbeck ohne alle ihre Schuld und Befehl mit an die Handlung gesetzt und aus Widersprechen übel angesehen, von den angezogenen Bundesverwandten, sie und alle die ihren gnädiglich schützen und beschirmen, die armen Gesangenen wiederum ledig geben, auch die Schafe, so viel deren noch vorhanden und unverrücket, wiederum zustellen lassen.

Darzugegen sein die von Einbeck des unterthänigen Erbietens, mit Leib und Gut Vermögen zu thun, Tags und Nachts, alle dasjenige, das s. f. G. zu Ehren Dienst und lieb ist, in allem getreuen Fleiß, verhoffentlich aller Gnaden bei und von s. f. G. zu gewarten. (ex copia.)

Wie fehr der Stadtrath fein Verfahren gegen Beinrich ben Jungern in vorstehendem Berichte auch leugnete, oder doch wenigstens zu entschuldigen suchte, so wollte der Herzog doch von den gestellten Bedingungen nicht abgehen. Die Einbeder mandten fich daher in ihrer Bedrängniß an den Rath zu Braunschweig und baten um deffen Ansicht in der streitigen Angelegenheit. Diefer, bamals auch mit dem Her= zoge in Streit lebend, bedauerte, baß sich Einbeck in eine Capitulation eingelaffen habe; beffer fei es gewesen, die Sache bem Reichs = Kammergerichte zur Entscheidung zu übergeben. Ferner führte die Stadt Braunschweig darüber bittre Rlage, daß fich eine Stadt nach der andern von dem schmalkal= dischen Bunte lossage und feine Concordia wieder geschlossen Schließlich bittet fie, Einbeck wolle feine Thore braunschweigischem Rriegsvolke offen halten (die Stadt Braunschweig ruftete sich damals zum Rampfe wider ihren Herzog

Heinrich den Jungern), auch ihnen in ihrer Defension Rath, Trost, Hulfe und Beistand leisten.

So von dem schmalkaldischen Bunde verlassen und auf sich selbst beschränkt, obendarein aber zweimal ausgebrannt und seiner Habe beraubt, sah sich Einbeck endlich gedrungen, am Dienstage nach Fabign und Sebastian des Jahres 1550 zu Gandersheim nachstehenden schimpflichen Bergleich mit dem Herzoge einzugehen.

Wir von Gottes Gnaden Beinrich der Jungere, Bergog ju Braunschweig und Luneburg zc. Und wir Burgermeifter, Rath und die Stadt ju Ginbeck bekennen vor Uns, Unfre Erben und Nachkommen und männiglichen dieses Briefes Unfichtige. mal fich eine zeithero Widerwill, Zwietracht und Uneinigkeit zwi= schen Uns beiden Theilen von wegen der Schmalkaldischen gegen Uns Bergogen Beinrichen und die Unfrigen geubter Thathant= lungen und baraus Uns und ben Unferen erfolgter Schaden und etlicher angezogener Injurien, welche uns die genannten Burger= meifter, Rath und die Stadt ju Ginbedt jugeschoben haben follen, und daß wir, die genannten von Ginbed, auch vor weniger Beit ohne feiner fürstlichen Gnaden und deroselben Umbten Ersuchen und Bewilligung mit gewehrter Sand in etliche Sundert fart in bas Fürstenthum gefallen, unentscheiben erhalten, bag wir Uns nun beiderseits berselben aller irrigen Speen und 3weitracht verglichen haben und thun bas folgendergestalt in Rraft diefes Briefes.

1) Und Erstlich so sollen und wollen Wir obgedachter Fürst Herzog Heinrich Unsere Forderung der angezogenen Injurien (als berührt) gegen Bürgermeister und Rath und der Stadt Einbeck auf ihre deshalb an Uns gethane Entschuldigung, daß sie Uns nicht injuriret, auch von Uns als einen ohne Ruhm gehorsamen und aufrichtigen Fürsten des Reichs nicht anders, als Ehre, Lieb und Gutes wissen, bekennen, gnädiglich und gänzlich sallen lassen, darauf hinfüro nicht mehr zu sprechen in keinerlei Wege, und soll Uns beiden Theilen solches an Unserm guten Gerücht und Leumuth unschädlich sein.

2) Es sollen und wollen auch wir, die von Einbeck, Heinrich Deichs Gebeine nach Vollenziehung des Vertrags hinweg und aus der Menschen Augen thun, und da wir, die von Einbeck, von desselbigen Heinrichen Deichs Erben und Freundschaft angelanget würden, da wollen und sollen wir denselben des ordentlichen Rechetens nicht vorsein. Auch sollen und wollen wir hochgedachten unsern gnädigen Herrn Herzogen Heinrichen vor allen Schaden, so wir vor Jahren in den gewesenen Kriegshandlungen s. f. G.

neben und mit ben auch gewesenen schmalkalbischen Bunbesverwandten und alle bem, fo fich darunter begeben und zugetragen, auch daß wir vor weniger Zeit, als oben gemeldet, ohne f. f. G. Ambten Erlaubnig und Bewilligung heraus in etliche hunbert ftart und mit gewehrter Sand in das Fürstenthum gefallen, die= felben violiret, barinnen auch etliche vom leben gum Tobe gebracht, auch etliche auf ben Tob verwundet, und bann auch fur bas abgebrochene und hinmeggenommene Saus zu Safekenhaufen 3 mei = taufend Thaler auf folgende Frist und Termine, nämlich Sechshundert Thaler auf Sanct Michaelistag des heiligen Ergengelstag im jestkunftigen funzigsten Jahre, und auf Ganct Dichaelistag bes einundfunfzigsten Sahres wiedermals Sechshundert Thaler, barnach im Sahre zweiundfunfzig bie übrigen achthundert und alfo die zweitausend Thater in dreien Jahren, und einen jeden Termin in f. f. G Renterei entrichten und bezahlen. Auch sollen und wollen wir von Ginbed uns mit bem Ubt und Convent f. f. G. Klofters zur Clus ber genommenen Gloden und Saufes, auch bes gerriffenen Glodenthurms halber in Recht ober ber Gute vertragen und zu entscheiden zu laffen schuldig fein, und wollen Wir Bergog Beinrich barneben befordern, bag fich gemeldeter Ubt und Convent zur Claus in billige und trägliche Wege follen fin= ben laffen.

3) Wir von Einbeck sollen und wollen auch unsers gnädigen Herrn Feinde und Widerwärtige in unserer Stadt und Gebiete nicht hausen, hegen, herbergen, vorschieben, noch unterschleisen und bergleichen sollen und wollen Wir Herzog Heinrich Uns auch gegen deren von Einbeck Keinden und Widerwärtigen verhalten.

5) Und hierentgegen sollen und wollen Wir Herzog Heinrich die gesaßte Ungnade auch alle und jede Unserer Spruch und Försterung gegen die von Einbeck berührter Sachen halber gnädiglich fallen lassen, sie wiederum mit Gnaden an und aufnehmen und aus Sorgen lassen. Dazu auch die jetztgedachten von Einbeck die zehn nachfolgenden Jahre nach einander wiederum in Unseren alten Schutz, Schirm und Vorspruch nehmen, und dagegen sollen wir von Einbeck hochermeldetem unserm gnädigen Fürsten und Herrn, Herzogen Heinrichen die Zeit bestimmter Bezahlung ein sedes derzselben Jahre sunfzehn Fuder, und nach Ausgang derselben dreier Jahre, alsdenn jedes Jahres des stehenden Schutzes zwanzig Fuder unsers Bieres, und des besten, geben.

5) Es sollen auch die Bürger von Einbeck, so bestricket worz den, und zu Stadtoldendorf und sonsten enthalten, der Bestrickung und Enthaltung auf eine alte und gewöhnliche Ursehde wiederum ledig gezahlet werden. Dergleichen sollen und wollen auch Wir Herzog Heinrich denen von Einbeck die Schafe, was deren noch vorhanden und unverrückt sein, wiederum folgen und zustellen lassen. Und damit sollen alle Irrungen, Gebrechen, Spen, Zwiez

tracht, Gram und Wiberwille, was fich bero berührter Sachen halber, auch barunter allenthalben begeben, nichts ausbescheiden zwischen beiden obgenannten Parteien ganglich todt, ab und auf= gehoben fein, barauf nimmer in= ober außerhalb bes Rechten ju fordern, zu sprechen und zu nehmen, in keiner Beise. Und Bir Beinrich ber Jungere, Berzog zu Braunschweig und Luneburg ic., und wir Burgermeister, Rath und die Stadt Einbeck sollen und wollen diesen vorgeschriebenen Bertrag in allen und jeden feinen Punkten, Claufulen, Articulen, Innhaltungen und Meinungen bei Unsern fürstlichen Ehren und Unsern wahren Worten und Treuen an Gidesstatt fest und unverbrüchlich halten und vollstrecken. gegen uns nicht schützen, schirmen, freien noch fürtragen follen einige geiftliche und weltliche beschriebene Rechte, Behelfe in ber Uus: rede, feine Gnad, Privilegium, Inbult, Beleit, Berbundnig, Ge= bot, Berbot, Burg: oder Landfrieden, Absolution in feinerlei Beife noch Wege, dann Wir Uns berfelben aller und jeder als deren wohl unterrichtet, jego alsdann und bann als jego hiemit verzeihen, begeben und renunciiren, derfelben in oder außerhalb Rech: tens nimmermehr zu gebrauchen noch zu behelfen, alle Gefährde und Argelift hintangesethet, getreulich und ohngefährlich.

Deß zu Urkund und mehrerer Sicherheit, auch steter und sesser Haltung, haben Wir Herzog Heinrich der Jüngere und wir Bürgermeister und Nath und die Stadt Einbeck für Uns, Unsere Erben und Nachkommen dieser Vertragsbriese zween gleichen Lauts gegen einander aufgerichtet, und Wir obengemeldeter Fürst Herzog Heinrich Unser fürstlich, und wir die genannten Bürgermeister, Rath und die Stadt Einbeck unsere Stadt Insiegel daran wissentelich thun hangen, deren einen Wir Herzog Heinrich und den ans dern wir Bürgermeister, Rath und die Stadt Einbeck zu unsern

Banden genommen.

Geschehen und gegeben zu Gandersheim nach Christi unsers lieben Herrn und Seligmachers Geburt Tausend Fünshundert und im Funszigsten Jahre, am Dienstag nach Fabiani und Sesbastiani.

(ex copia.)

Zwischen der Stadt Einbeck und Heinrich dem Jüngern trat nunmehr wieder das alte freundschaftliche Vernehmen ein; Letzterer nahm nicht allein Einbeck wieder in Schutz a), sondern ließ es sich sogar gefallen, daß die Stadt als Verzmittlerin zwischen ihm und andern Städten auftrat; so z. B. noch in demselben Jahre zwischen dem Herzoge und Göttingen;

a) Landesherren von Ginbeck maren bie Derzoge von Grubenhagen; außers bem aber mahlte fich bie Stadt jederzeit einen Schuhheren, der naments lich bafür forgte, bag ihre Privilegien nicht geschmälert wurden.

dann drei Jahre später (1553) zwischen demselben und der Stadt Braunschweig, wozu der Einbecker Stadtsecretär Andreas Delemann committirt war. Ueberhaupt zeigte sich Heinrich der Jüngere von der Zeit an gegen Einbeck sehr gewogen, wie er denn überall in seinen spätern Jahren wesniger leidenschaftlich auftrat und namentlich die evangelisch Gesinnten duldsamer und schonender behandelte.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Große Schuldenlast Einbecks nach den erlittenen Feuersbrünsten. Sinken der Hansa. Bündnisse Einbecks mit mehren Städten. Steigende Macht der Fürsten und Sinken des Ansehens der Städte. Letter Hanse-Tag in Lübeck.

Wenngleich den Einbedern nach den erlittenen beiden Feuersbrunften viele Unterftugungen aus der Rabe und Ferne zugeflossen maren, fo reichten diese boch, wie leicht zu er= achten, nicht zu, die nothigen Gebaute wieder herzustellen und Alles in gehörige Ordnung zu bringen. Dazu kamen nun noch die bedeutenden Zahlungen an den Raifer und an Beinrich den Jungern. Bahrlich, die Lage der Stadt mar eine troftlose! Berwickelter und schwieriger wurde bas Schickfal der Stadt noch durch ben Umftand, daß die einzelnen Einwohner, namentlich die Raufleute, Rramer, Brauer, Bottcher, fo wie fammtliche Gewerbetreibende, fich nicht wieder fo leicht empor arbeiten konnten, indem die Berhältniffe nicht mehr die alten waren, fondern fich gang anders gestaltet hatten. Es wurde nämlich ber Sandel ber Sanfestabte im fechszehnten Sahrhunderte außerft beschränkt. Denn da der Seeweg nach Indien entdeckt worden war, fo brauchte man bie indifchen Baaren nicht mehr zu Lande tommen zu laffen; biese wurden vielmehr nach Lissabon gebracht, woher die Niederlander, befonders die Hollander, sie holten und in fremde Lander, namentlich in die nordischen Reiche, führten.

Eben so ging es auch zum Theil mit den italienischen Waa= ren, und die große Niederlage, welche die Lübecker und Ham= burger in Braunschweig hatten, hörte nach und nach auf. Im siedenzehnten Jahrhunderte gerieth der hanseatische Han= del noch mehr in Abnahme, da neben den Niederländern auch die Engländer und Franzosen die Kausmannschaft in hohem Grade betrieben.

Die Hansa bestand zwar noch bas ganze sechszehnte Sahrhundert hindurch, aber fie hatte die ehemalige Ausbehnung ihres Marktes und den Nachdruck und das Unsehn bei weitem nicht mehr. Recht beutlich ergiebt bies ber Sanfe= Tag, welcher im Mai bes Jahres 1553 zu Lübeck Statt hatte. Schon damals hatten fich die Städte Afchersleben, Berlin, Breslau, Krakau, Frankfurt an der Dder, Salber= stadt, Salle, Belmftedt, Riel, Lippe, Salzwedel, Stendal und Quedlinburg von dem hanfeatischen Bunde losgefagt und wurden als Sanfe=Stadte nicht weiter angenommen. andere Stadte, g. B. Göttingen, Sameln und Rortheim fchickten zu jenem Tage weder Deputirte, noch ließen fie fich wegen ihres Ausbleibens entschuldigen. Hannover fandte ebenfalls feine Deputirte, wohl aber einen Stadtfecretar, welcher jedoch nicht zu Rathe zugelassen wurde; indessen wurde boch hannover wegen feines Ausbleibens für ent= schuldigt angesehen. So sehr war also die Hansa in der Mitte des fechszehnten Jahrhunderts ichon gefunken, daß mehre Städte, welche fich bisher noch zu ihr gehalten hat= ten, es nicht einmal der Dube werth hielten, an die Sanfe= Tage eine Entschuldigung megen ihres Ausbleibens abgeben zu laffen. Es murde dieferhalb dem Deputirten von Braun= schweig aufgegeben, fich bei ben Städten Göttingen, Sameln und Northeim zu erkundigen, ob diefelben noch ferner Sanfe-Städte fein wollten oder nicht. Die Stadt Ginbeck hielt sich inzwischen noch immer treu zu der Hansa. Zwar hatte fie auch zu bem Hanse Tage vom Mai 1553 feine Deputirte nach Lübeck gefandt, aber fie hatte fich doch wegen ihres Ausbleibens durch die braunschweigischen Deputirten gehörig entschuldigen laffen, weshalb es in dem Sanfetags-Abschiede von dem befagten Jahre ausbrücklich heißt: »Et

fein od be Erbaren van Einbeck up vorgewandt Entschuldigunge borch be Erbarn van Brunswigt vor fe gedan ohres Utblimen bes vor entschuldigt angenomen.« Die Stadt Einbed hatte aber auch große Urfache, sich von ber Hansa nicht abzuwenden, damit fie einen Darkt für ihre Ausfuhr-Artikel, namentlich für Korn, Bier, Leinewand u. f. w. behielt. Wie gering mar jedoch Diefer Markt gegen bie Beit bes funfzehnten Sahrhunderts, ehe die Riederlander und Englander mit den nordischen Rei= chen in Berbindung traten. Bier und andere Produfte famen von Einbeck entweder gar nicht mehr, ober doch nur spärlich babin, und eben fo kamen auch in die weit entlegenen Stabte, welche fich von der Sanfa losgefagt hatten, die bisherigen Ausfuhr=Artitel Ginbede entweder gar nicht, ober nur felten. Je mehr die Banfa fant, besto spärlicher murde auch ber Martt für die Ginbedichen Produtte.

In den siebenziger Jahren des sechszehnten Jahrhunderts war die Hansa schon so ihrem Verfalle nahe, daß
man von ihr gar kein Heil mehr erwartete. Dieserhalb
schlossen mehre Städte, namentlich Einbeck, Braunschweig,
Hildesheim, Hannover, Göttingen, Northeim und Hameln am
12. Oct. 1576 unter sich ein Bundniß ab, des folgenden,

in mancher hinficht fehr merkwürdigen Inhalts :

By Burgemestere und Rabmanne ber Stebe Brunfwigt, Bilbenfen, Göttingen, Sannover, Ginbed, Mortheim und Sameln, Bekennen openbar in duffem Breve vor uns und unfe Nakomen, bat my uns in bem Namen bes Ulmechtigen, finer godtlichen Maiestedt tho Ehren und gemeiner Bolfart thom besten, mit tidt: ligem Rabe und wolbebachten Mobe in Betrachtinge und Under: komige unrechter, gewaltsamer und muthwilliger Behbe, Dverfallinge und Thogrepe, od tho Erholdinge unser aller hergebrach: ten Rechte, Friheit, Borschrivunge und loffliger Gewohnheit, und vornehmlich tho Forderinge und Sterkinge des hilgen Römischen Reichs, uthgekundigten gandfredens, Zein Jar langt be neg: ften, be up jungfiverschienen St. Michaelisbach buffes iho lopenben fes und feventigften Sares und fic na einander verfolgen schullen, went up St. Michaelisdach fo men na Christi unsers herrn Gebort ber minnern Zael ichreven werdt fes und ach : tentigsten, in nafolgender Geffalt frundtlich und gutlich vorftrickt, vorbunden und thohope gesettet bebben, vorschreven, vorftricken, worbinden und voreinigen uns hiermede krefftiglich in

Macht busses Breves, jedoch also, dat dusse unse Verbracht und Vereiniginge in alle Wege nicht anders schall gedut, gemeint und verstanden werden, denn dat wi den Römischen Kaiserlichen und Königlichen Maiestadten, dem hilligen Rike, dessulven Chursursten, Fursten und Stenden, sunderlig od von Godt geordneter Overicheit in alle dem dat- wy tho donde schuldig mochten geachtet werden, underdenigen schuldigen und gedorlichen Gehorsam leisten und erzeigen willen. Ulse wy denn od de Kaiserlige und Koniglige Maiestadten und des hilgen Richs Geleder, od beider ohrer Maziestadten Hufer Desterich und Burgundt sambt andern ohrer Maziestadten Hurstendomen und Landen besunderlig unse ordentliche Overicheit hiermede uthgenommen und vorbeholden hebben willen, Indem wy od von dersulven by Gnaden, Friheiden, Rechte, Borschrivingen und lofslichen olden hergebrachten Gewonheiten mogen gehandhavet, beschuttet und vorbedinget werden.

1) Und anfengligen alfo bat unser eine bem anbern thom Besten feren, duben und vor sinen Schaben, wor man ben tho

wetten fricht, warnen und so vele moglich verhoiden schall.

2) Thom andern schall eine Stadt der andern ohre Dageleistinge in ohren anliggenden Saken mede beriden, darinne dat Beste helpen vornehmen und sonst truweligen beradtsam sin, so furder unser jemands dar tho von dem andern gesurdert, verschreven und ersocht werde; jedoch schal eine den andern nicht verschriven, idt werde dan an den Saken merklich und vell

gelegen.

3) Thom brudden, warde ock unser welck von jemande borch sware merklige und mothwillige Beide effte Overfaringe ebder in Privilegien, Gnaben, Friheiden, Borfchrivungen, olden Gewonhei= ben und Herkomende boven Erbedinge Ehre und Rechte tho plegende schriftlich edder mundlich bedrangt ebber sonst weder Recht verfortet, so schullen und willen wy andern Stebe barumb tho Hope riden und uns beraden, vor desulven bedrangten Stadt, in= bem wy von ohne des schriftlich edder mundtlich werden ersocht, und ohrer tho Ehren und Rechte mechtig fin, Ehre und Recht jegen de Beschedigten schriftlich beden, und eff bat vorschlagen und nicht angenomen, sondern de benotigte Stadt barenboven mit folden swaren merdligen Beben und Overfaringe, Borkortinge ber Privilegien angegrepen, beschediget, de Straten verftoppet, overgelopen, edder fonst verkortet edder bedrangt worde, so bat be Fursten ebber sonst jemants bar na ftunben, bat se be Stadt pordarven, edder winnen wolben, und uns de Noth van der bedrangten Stadt vorwitliget worde, alsban schullen und willen wy andern Stede buffer Boreiniginge sodaner benotigten Stadt, wen dat von uns gesonnen und begert worde und in Erfaringe fomen, von Stunt ane Sument und allem Behelp und Bertroflinge, my von Brunswigt Twehundert, Silbenfen

hundert veir und d'rittig, Hannover dre und ach tentig, Göttingen hundert veir und drittig, Einbeck veftig, Northeim veftig und Hameln veftig tho Fote wol gerustet und jobevor de negstbelegen Stadt ohren Unteil der Knechte vorberort up dat aller forderligste ane Sument der bestrengten Stadt tho Stur und tho Vertroistunge schicken, edder jo vor den Boetknecht thom Mante veir Gulden Munte up unsen Schaden und Eventur vorstendigen und oversenden. Aver de Kor schall stan by der benotigten Stadt, eff se willen Boetzsolck edder Geldt darvor na vorigem Unslage sordern. Und wo dan de Knechte de sie gesordert werden, mit veir Gulden nicht upthobringen weren, was dan de Knechte mehr alse veir Gulden Munte sordern werden, darumb scholde sich de benotigte Stadt mit den Knechten voreinigen und vordragen.

4) Det schullen und willen wy vorbenamte Stebe bet also alles boen und verfolgen eine Mantidt na der andern, so lange be benotigte Stadt sodaner Besweringe entlichtet und entlastet,

edder be Schelinge tho Rechte vorfatet werben.

5) Dartho schullen und willen wy van Brunswigk Nezgendusent, Hildensen Seßbusent, Göttingen Seßzdusent, Hannover Berdehalfdusent driddehalfhunzbert, Einbeck Twedusent, Northeim Twedusent und Haneln Twedusent gude fulwichtige Rinsche Goltzgulden der benotigten Stadt noch tho Gude up unsen Geloven, Segel und Breve tho oren Schaden und Eventur bereiden, und overschicken, und uns des wederumb ohre Segel und Breve inssonderheit des Schadens tho benemen, na Macht und Antael der Borlegginge sonder Verleppent geven laten. Und will de bestrangte Stadt de benompte Tholage und Medereddinge van uns andern Steden weniger hebben, schall tho ohrem Kore, Willen und Gefallen stan.

6) Wenn sick och ein sodan Overfall wo vor ertalt, jenniger Stadt so begeve, als dan schullen und willen wy andern Stede up Unsoikent und Vorschrivent der bedrangeten edder negesten Stadt mitlertidt vorbeschrevener Hulpe Beschaffinge, jo eher jo lever, vormittels Medepersonen des Nades bienander komen mit voller Macht ane Hindersprake, darinne helpen raden, och nicht van einander tho riden, idt sy den, dat dar ersten besloten, wat datjennige sy, und wor mede men de bedrangete Stadt der Noet entsetten und endtlichten wille, und wes alstan besloten, schall up dat forderligste und mit werckliger Dat ane Sument vorfolget und

tho Wercke gestellt werben.

7) Idt schall och ihundt alsobald eine Kaste (Labe) by uns be van Brunswigk gesettet werden, de wy vorberorte von Brunszwigk, Hildensen, Göttingen, Hannover, Einbeck, Northeim und Hameln ein jeder Stadt mit einem sonderligen Slote vorsluten

und ein jeder von uns einen Slottel dar tho hebben schullen, darin schullen und willen wy up Ostern des negst thokunstigen seven und seventigsten Jars erstmals und dann och so fort alle Jar up Ostern, so lange dusse Concordia duret, eine besondere Tar thor Unlage leggen. Nemlich wy von Bruns wigk veers hundert und veftig, Hildensen drehundert, Götztingen drehundert, Hannover hundert, Götztingen drehundert, Hannover hundertsevenund achtig und einen halben, Einbeck hundert, Nortzheim hundert und Halben, Einbeck hundert, Nortzheim hundert und Halben, Einbeck schall tho unser aller Besten in der Kasten verwart liggen, bet dat idt de Nothorst erzfordere, desulven tho unser aller edder jemands von uns Erredzdinge und Besten anthogripen und tho verbruken, dat jedoch mit unser allersits Wetten und eindrechtigem Willen und Fulborde geschein scholde.

- 8) Wo aver van dussen deponirten Unlagen tho Uthgange dusser Concordien was overich bliven worde, darvon scholde einem jeden sin Deil na Unparte wedder togestellt werden, idt wehre dan, dat idt tho der Tidt von uns anders beraden und voravesschebet worde.
- 9) Und benjennigen od ohren Selpern, de unser Stadt welche bedrangenden, befehdeden, overfallen, edder Workortinge beden in ben Privilegien, willen noch schullen wy uth andern unsern Ste= den neine Vitalli (Lebensmittel), Wehre, Harnisch noch jennig ander Ding vorkopen, uthgeven noch Geld vorlehnen up Ting, edder Guder doen und folgen laten, noch hufen, hegen edder jen= niges Dinges Dvinge gestaben, barmebe ben Bebrangeren ber Stadt tho Sture, Sulpe edber Worfchub durch fid fulveft edber andere heimlich ebder opentlich mochte geschein, edder ichtes wes tho Bate komen, sunder wy schullen ber bedrangten Stadt in andern unsen Steden Openinge vorgunnen und alle des in unsern Steden up der beswerten Stadt Unkosten gestaden, dat den Bederwerdigen tho Uffbrock und bem Beswerden tho Forbeil geraden mochte, und darmede sodanes moge vorhot und wol vorwart werden, schall ein jeder, de mit Wahrheit des mochte bewaent und schuldig befunden werben, in Gidesstad sich tho entschuldigen werden angeholden, und fict bes gentligen entholden by Berluft des uthgegevenen Gudes, edder siner Werderinge, und dreier Marck Goldes, de ein jeder so ofthe hirweber handeln werde, der benodig= ten Stadt und ohne Gnade tho entrichten scholde vorplichtet wefen. Und fo be Roet also vorfelde, bat einige Stadt angefochten edder mit der Daet angegrepen werde, alsdan scholde dusse Ur= tikel in alle unsen Steben ben Borgern und Inwonern tho mehrer Vorsekeringe vorkundiget und dorch opentlig Unflahent sick dar na wusten the richten inlimirt werden.

10) So idt sick och begeve, bat eine edder mehr ber vor: benompten Stebe in bes billigen Romifchen Richs Ucht, Bann und Dveracht tomen, ertant und beclareret werben, bar vor fich boch eine jede Stadt guden Radt und Underwifinge ber andern fo vele moglich ernstlich und mit Blite hoiden und verwaren schall, So schullen und willen de andern von den Erbarn Steden, der Sake tho Gude andern Schaben tho vorhoiden barin mit bem ersten mann fe bes erinnert und barumb besocht werben, sich an bem Ort borch ohre Geschickten ber sold Besweringe ber Ucht und Overacht hergefloten unvertoglich verfoigen und darup de so Dranckfal lidet ohres Bermogens flitig vorbidden und tho aller Billicheit und dem Rechten erbeden, darmete folde Ucht mochte affgeban ebber thom wenigsten bat de Berantwordinge und andere Nottorft von erst mochte borgebragen behertiget und gehort und also bar= mebe upgeschoven werben. Wat od berhalven over ben Recht erbebenden Beschweringe infalle, bes willen wy andern Stebe uns frundlich und wol wetten tho holden.

11) Des hilligen Richs Straten de tho und von unsen Steben gan itlig sinen Wech, dar des tho boinde is, willen wy dem gemeinen Kopmann tho Gude sambt ohren Gudern truweligen vordedingen, beschutten und beschermen helpen, wor wy konnen

und mogen.

12) Dejennigen och de unser Stede Borger, Inwoner edder Undersaten beschediget und dar vor nicht voll gedan hedden edder doin willen, edder sonst unse edder unser Borger Vience effte Echterer sin, wanner wen uns dat umb desulben verwitliget, schullen se in neiner unser Stede effte Gebeiden geleden noch entholden, sunder up eines jeden von uns Steden Schriffte effte Beschickinge und Beger getovet und upgeholden werden, stuniges Rechten an bentho besomen und tho vorhelpen.

13) Worde och jemandes von unsern Borgern und Vorzwandten dat Sine affgerovet und in unser Stede welcke den Borgern effte sonst verkofft, wor dan de jenne, dem sodan Gud affzgerovet, dahinder keme und in unser Stede welcke vor dat Sine mochte vorrechten und bekreftigen, scholden ome sodane gerovede Guder ane alle Entgeltnisse des Gerichts wedder thogestalt und

vorreifet werden.

14) Jot schullen och be Borger in der Stadt dar Recht ges socht werdt, neinen Vortheil vor den andern Borgern in den Steden dusser Berbuntnisse hebben, besonder idt schall einem jeden gelick Recht und dar tho slunig und forderligen verhulpen werden.

15) Wy schullen noch willen unser ein dem andern tho wes bern nemande unser Stede Borger effte Inwoner vort mehr dede sorchfoldige und schedlige Vorgadderinge Partie edder Uplop sick understanden edder gemaket hedden, edder noch maken werden, tho Vordrete der Stede dar de Borger inne woenden, edder sonst uth unsen Steden vorfestet und vorwiset sin, in unsen Steden und Gebeden noch husen, hegen, effte entholten, je dat von dene, uns den andern vorwitliget werde, noch de jennen de also danen Uplop und sorgseldige Vorgaderinge wusten und der nicht meldeten, by der Pene vif Marck Goldes von uns vorwisen, edder tho Rechte upholden, wo dan solcke begert werde.

- 16) Woret och, dat unse Stede welcke mit Herrn, Fursten edder sunst merckligen Luden tho Rechte komen edder vorsatet worden, und in unsen Steden jemandes were, de ohne dartho denen mochte und bequeme were, dat ein dem andern tho Fruntsschop sodane Lude tho Hulpe ohres Rechten gonnen und tho schicken wolden up eine redelige Belohninge, Schaden, Kost und Teringe derjennigen, de sodans fordern worden.
- 17) Wy willen och in unsen Steden und Gebeden nemandes van unsen Borgern, Inwonern edder Underdanen gestaden, des andern unschuldige Borgere effte Vorwante Guder tho vorhindern, noch ohne sulvest effte sin Gudt tho besetten, sonder wat bekentliger Schuld unsere Stede Borger under einander hedden, des schall de Stadt na gedaner Rlage dartho vorplichtet sin, den Sakewoldigen dar tho vermogen, dat he in dren veirtein Dagen Willen make, wo he aver darinne sumich bleve, so schall de Stadt ohne vortwisen, dar nicht wedder in tho kommen, so hebbe sodaner Schulde Betalinge gedan.
- 18) Wor aver sonst Schulde und errige Saken unse Borger, Inwoner, esste Verwandten underlangen ein jegen den andern hedde edder gewunne, schall de Kleger dem Untworder folgen vor Rade und Gerichte da de Untworder besetten edder dingplichtig were, darfulvest Sake tho Erkenntnisse stellen, och tho Rechte und geborliger Uthdracht gan laten, und wat dar in Rechte gescheden edder in Frundschop gefunden worde, dat unwedderroplich darz bi laten.
- 19) Des schullen und willen wy och juwelig von Steden de Sake so lange de Part fordern und se binnen einem halven edder einem Far na Gelegenheit, dar na de Saken wichtig wehren, so vele mogelich im Rechten scheiden, doch schall de Beklagte so idt sich immer liden will, in siner ersten Untwort den Kriegk besessen und Lider contesteren, idt were dan dat de Untworder und Lider anderwegen gelevet, gehandelt, gewandelt edder sick vorschreven tho betalen, edder sonst andere Borplichtinge gedan hedde, so mochte de Kleger one mit Recht darsulvest wol anlangen und tho Rechte tein, edder ohme siner Vorplichtinge nafolgen.
- 20) Jedoch dewile wy des Erbedens sin, bat wy einem jeden Kleger up sin geborlich Ansoikent over de Beklagten unsere Borger, wo vorsteit, slunige und forderlige Rechten willen vorhelpen, so schall och einem unser Borger darover vorgont und erlovet

10\*

werden, sine Sake mit andern beswerlich wegen tho erfordern, edder einem andern upthodragen und tho vorlaten, sondern ein jeder schall sick an ordentligem und geborligem Rechten vorberort laten genogen. Worde jemands der Unsen darover anders bestunden, den willen wy so holden und hebben, dat he sick an Rechte

woll scholbe laten genogen.

21) Wor od under twen ebber mehr van uns Steden Reben jennig Gebreck edder in midlen Tiden dusser Tohopesettinge be Borger mit dem Rade in einer Stadt icheelhaftig worden, wo bane wife dat were edder geschege, idt wehre van unser eigen Borger, Inwoner edber Undersaten edber aller andern Gafe me: gen, bar men sich under einander nicht konnte vorgeliken, sobaner Schelinge und Gebreken schullen wy andern Stede sambt edder besondern mechtig sin, se barumb, wenn wy bes besocht werden, up beleglichen Steben und Tiden je eher je lever in Fruntschop tho vorgeliken und tho entscheiden, de od redeliger Fruntschop nicht schullen enthoven. Konde wy de aver in Fruntschop nicht vorgeliken, schullen und willen wy fe thom aller ferderlichsten als immer moglich, up ohre schriftliche Schulde, Untworte, Wederrebe und Narede up der Parthien allersits Rosten im Rechte scheiden, und mas fe ben im Rechten entscheiden werden, schullen iot be Parthie ane alle Apellation Reduction und Wideringe darbi laten, up dat wi under einander in Twiferdicheit nicht werden vormerket.

22) Weret och Sake, dat jennige Stadt von und in jennigen Punkten dusser Thohopesate brockhaftig werde, de schall uns ans dern Steden sambtlich in vis Marck Goldes versallen sin, so offt als de verbroken werde, so sern de sick mit kundligen ehrhafften Notsaken des nicht konde entschuldigen, und scholde dennoch den Vordracht schuldig sin to holden, und so offt wy de Skede thosamen riden, schall dar na gefraget werden, eff och jemands unser Stede dusse Concordia vorbroken worde, so dann jemand klagede und de andern erkennen mochten, na Klagen und Untworden, dat dusse Vordracht von jemand unser Stede in jennigem Urtikell nicht geholden wehre, so scholde de vorberorte Broke na geschehemer und vorgander Erkenntnisse stede hebben, und dem Overtreder eine Tidt tho Betalinge solcker Peen upgelecht werden.

23) Wo dann de jenne, dem de Peen erkant were, de in upgelechter Tidt nicht betalde, schall me de Borgere und Guder in unser aller andern Steden und Gebeden, wor men der bekommen kann, darumme toven und upholden, so lange de nicht genkligen

entrichtet und betalet fin.

24) Woret och, dat wy sambt edder besondern von solcker Hulpe und Thohopesate wegen mit weme tho Unwillen, Schaden und Behde kemen, des schullen und willen wy bi einander bliven, darup sambtlich thoraden und de bedrangde Stadt schall sick nicht

soenen (föhnen) wy andern Stebe sin in der Soene mede vorwart

und begrepen.

25) Und dusse Thohopesate schall andern Vordrachten, dar wy mit andern Rethen sambt edder besundern inne sitten, unvorsfenglich sin, doch also, dat glickwoll dusse Vordracht bi ohren Kress-

ten blive und geholden werbe.

26) Wolden wy Stede och in dusse unse Vordracht in thosomenden Tiden mehr andere Stede mede sladen, inthokomende und tho wesende, sodans schall geschein mit unser aller Wetten, Willen und Volborde, und von der in ohrem vorsegelten Breve, den se und Steden dan scholden geven, genochhaftigen vorsorgen und vorwaren laten, dat se och na orer Macht desulvigen Vorsbracht in alle ohren Puncten und Artikeln und Steden holden willen, ane alle Geserde.

27) Und wy Stebe schullen und willen alle Jar eins, wen ben van Brunswigk und Hilbensen bat bequeme duncket wesen, und de von Brunswigk uns dat vertein Dage thovorn vorwitligen, binnen Brunswigk thosamende komen, na Gelegenheit tho beraden, der Tidt und Vornemens wes uns Steden Noth und Be-

boef fin will.-

28) Und jedesmal, wenn Saken vorfallen, darumb wy dusser Concordi Vorwante Stede thosamen vordagen werden mochten, schullen wi von Brunswigk schuldig sin, de vorfallende Saken den Erbaren unsen guten Frunden von Hildensen tho verstendigen, und wo de dan neven uns de Saken der Wichtigheit befinden, dat darover Dageleistinge und Radslege tho holden van Noden, alsdan und nicht eher scholden wy von Brunswigk de Stede dusser Concordi vorwant up gelegene Tidt binnen Brunswigk vorschris

ven und vordagen.

29) Wenn my be Stebe od fambt und fonberlich van den van Brunswigt tho Dage vorschreven werden, schullen und willen wy sodane Dageleistinge jedesmal up bestempte Tidt binnen ber Stadt Brunswigt vormiddelst godtlicher Sulpe dorch unsere Mid: radesfrunde beschicken und ane besondere grote ehrhafte Sake uns baran -nicht hindern laten. Dan we ane folde nothwendige ehr= hafte Sake be Beschickinge ber berorten Dageleistinge nicht bede, scholde vor sodane Vorachtinge und Ungehorsam so efft he be beginge, in be vorgebachte Raften tein Gulden Munte tho Straeff und Brodegelbe bald tho Uthgange ber gewesenen Dageleiftinge tho leggen und bartho nichts bestomer wat van ben andern an= wesenden gehandelt und bestoten worde, tho holdende schuldig sin. Jedoch we de angesettede Dageleistinge brei mal na einander ane bewißlige edder kundlige ehrhafte vorsumede, scholde alle der Unlage folche bet an de Tibt in de Kasten gelecht hedde, gentlich verluftig fin.

30) Ibt schall aver och nemand von uns unsere Syndicos

und Secretarien tho den Dageleistingen alleine afferdigen, sonder densulvigen allewege Burgemeistere, Ridemestere edder vertruwede Radesfrunde tho ordenen, sonst scholden de Syndici und Secretazien vor ore Personen allene tho Rade nicht locert und thogelaten werden.

31) Und ein half Jar thovorn eher dusse Verdracht uthgeit, schullen und willen wy up Vorschrivent der von Brunswigk thosamen komen, darup radslagen, Sprake hebben und besluten, eff wy dusse Thohopesettinge lenger holden edder de dan na Gelegen-

heit vortmer vorlengern, vorbetern und vorandern wollen.

32) So och jemand under uns binnen dussen tein Jaren sich mit jemande vordragen, vorbinden und tho hope setten werde, darin und mede schullen wy anderen alle uthgetogen und dusser Bordracht nicht hinderlich noch schädlich sin. Und nachdem hoch von Noden, dat dusse Bordracht und Boreiniginge by uns blive, so schall darvon nein Copi genomen werden, sonder ein jeder heft sich in vorfallenden Saken thor Nottorst allene des vorsegelten Driginalbreves tho gebruken.

33) Und wy Burgemeistere und Radmanne boven berort, reben und loven alle Stücke und Artikel boven geschreven, stede und vast unvorbroken in gudem Truwen und Geloven wol tho holden, sunder Argelist und Gesehrde. Hebben des tho mehrer Wissenheit unser Stede Secret und Ingesegel witligen heten hangen an dussen Breiff, der einer itligen Stadt ein glikes Ludes in Bor-

waringe overgeantwortet.

Gegeven na der Gebort Christi unsers Herrn im veffteinhundert ses und seventigsten Jare, Fridages na Dionisii, welcker war der twölfte Dach des Monats Octobris. (ex copia.)

Db im Jahre 1586 ein neues Bündniß unter den besagten Städten abgeschlossen wurde, ist mir nicht bekannt. Wahrscheinlich geschah dies nicht, denn mit der steigenden Macht der Fürsten verschwand das Ansehn und die Macht der Städte; die Zeit der Städtebündnisse nahte ihrem Ende allmälig. So sehen wir denn im Jahre 1630 die Hansa völlig untergehen; in diesem Jahre tagte der Bund zum letzen Male in Lübeck, bei welcher Gelegenheit sich die meisten Städte, welche man bisher noch für Bundesstädte gehalten hatte, völlig lossagten.

Inzwischen betrieb man in Einbeck den Korn= und Leinwandhandel noch vor wie nach, so gut es gehen wollte. Was die Bierfabrication anlangt, so hatte dieselbe zwar im Vergleich zu den vorhergehenden Jahrhunderten abgenommen,

allein durch das ganze 16. Jahrhundert dis in das 17. hinein blieb das Einbecker Bier noch immer ein Lieblingsegetränk in den meisten Städten des nördlichen Deutschlands. Und wenn gleich im Jahre 1526 Meister Cord Broihan in Hannover das nach ihm benannte und sehr gepriesene Getränk erfunden hatte, so gab man doch dem Einbecker Viere noch immer den Vorzug und konnte sich, seines liebelichen Geschmacks wegen, nicht davon lossagen. In Hannover, Hildesheim, Hamburg, Braunschweig u. s. w. durste bei festlichen Gelagen neben dem Weine das Einbecker Vier nicht sehlen.

Auch die fürstlichen Höfe des nördlichen Deutschlands versahen sich noch das 16. Jahrhundert hindurch mit Einsbecker Bier. Erich der Aeltere und der Jüngere von Calensberg-Göttingen, so wie die Herzöge von Wolfenbüttel bedangen sich als Schutherren von Einbeck statt des jährlich zu bezahlenden Schutgeldes immer mehrere Fuder Bier aus; auch die Fürsten, von denen Einbeck Güter zu Lehen trug, ließen sich statt der Lehnwaare bei anderweitigen Belehnungen Bier liefern. Herzog Wolfgang von Grubenhagen sandte jährlich Tuder Bier an den Chursächsischen Hof, wogegen er dann 6 Fuder Wein wieder erhielt a).

Selbst noch im Jahre 1625 ließ der Markgraf Chrisstian von Brandenburg auf mehren Wagen altes Einbecker Bier abholen und fragte bei der Gelegenheit an, wie bald er einige Ladungen guten neuen Biers bekommen könne. Das dieserhalb an den Einbecker Stadtrath erlassene Schreisben lautet wörtlich:

Von Gottes Gnaden Christian, Markgraf zu Brandenburg, in Preussen zc., Herzog zc. Unsern gnädigen Gruß zuvor, Erbare und weise, liebe, besondere, Wir haben abermals gewärtige Unsere Unterthanen, die Wilden von Neudorff, nach Einbeck zur Abholung einer Ladung Biers abgesertigt. Ersuchen Euch hierauf geziemend, Ihr wollet die unbeschwerde Verfügung thun, daß sie bei den Eurigen ein gut gerecht alt Bier umb die Bezahlung (die sie alsbalden abrichten sollen) erkausen mögen, auch Uns dabei zugleich schriftlichen berichten, wie baldten Wir wiederumb der Orten etliche

<sup>2)</sup> Johann Bedmanns Unleitung zur Technologie, S. 178.

Ladung gut neu Bier erlangen können, bas sind Wir gegen Euch in Gnaden, damit Wir Euch ohnedas, gewogen, zu erkennen geneigt. Datum Banreuth, den 14. Sept. 1625.

(ex originali.)

Auf folche Art hatten die Brauereien in Einbeck zwar noch einen guten Fortgang und viele Einwohner, namentlich die Böttcher, Fuhrleute, Wirthe u. f. w. zogen davon Ge= winn; allein es hatte hauptfachlich der große innere Berbrauch, welcher ehemals, namentlich in den Zeiten vor der Reformation, Statt hatte, bedeutend nachgelaffen. Die Klöfter, an welche ein großer Abfat von Bier geschah, maren nicht mehr. Die große Anzahl der Geiftlichen, welche bei ben beiben Collegiat = Stiftern und ben Einbeder Rirchen fich befand, hatte fich fehr vermindert; einen Domprobst, einen Official und die Geiftlichen, welche Commendatarien hießen, fand man nicht mehr; auch die Bicarien hatten bei bem Marien=Stifte gang, und bei bem Alexandri=Stifte theilweise aufgehört. Die Canonicate maren ebenfalls in voriger Un= zahl nicht vorhanden, bazu kam noch der Umftand, baß manche Canonici gar nicht mehr residirten, und diejenigen, welche anwesend waren, hatten bekanntlich das Recht, zu ihrem Bedarfe selbst zu brauen. Das Archidiaconat, wodurch Einbeck für die umliegende Gegend die Sauptstadt mar und weshalb von Zeit zu Zeit viele Menschen nach Ginbeck famen und kommen mußten, hatte aufgehört, und, mas haupt= fachlich in Betrachtung kommt, Andachtige, welche wegen Wallfahrten und Processionen sonft jedes Jahr hindurch sich von Beit zu Beit in Ginbeck einfanden und beren Menge allen Glauben übersteigt, famen gar nicht mehr; benn Ballfahrten und Processionen fanden nicht mehr Statt. folche Art hatte der lebhafte Geldumlauf, welcher vorher burch die Klöster, die große Anzahl der Geistlichen und burch die Menge von Menschen, welche au ben religiöfen Feierlich= feiten nach Einbeck gezogen wurden, fich verloren. Raturlich konnten nun auch die Böttcher, Brauer, Schuhmacher, Kurschner, Bäder, Knochenhauer u. f. w. für ihre Producte nicht mehr ben Markt gewinnen, ben fie früher hatten, fo wie

überhaupt ber Erwerb ber arbeitenben Klasse sehr ab-

Dazu gesellte sich noch ein merkwürdiger Umstand. Ein Prediger bei der Marktkirche, Johann Belius, von welchem bereits die Rede gewesen ist, vertrieb durch seine fanatischen Predigten die Juden aus der Stadt, obwohl letztere bereits gegen vierhundert Jahre in Einbeck geduldet waren und, wie bereits im I. Bande erwähnt ist, zu den ersten Ansiedlern am hiesigen Orte gehörten a).

Durch diese Vertreibung der Israeliten verlor Einbeck nicht nur viele wohlhabende Familien, sondern der schon gefunkene Verkehr mußte sich noch immer mehr vermindern.

Es ist nicht genau bekannt, wonn die Juden wieder in die Stadt zurückkehren durften. Nehnliche Judenverfolgungen fanden übrigens im sechszehnten Jahrhundert auch in andern Städten Statt und dauerten dis in das siebenzehnte Jahrehundert. Mit dem vollständigen Siege der Reformation verbesserte sich übrigens die Lage der Juden im nördlichen Deutschland immer mehr, namentlich seit die Geistlichkeit ihren Einfluß auf die Gesetzgebung in Betreff der Juden verlor.

## Vierundzwanzigstes Kapitel.

Polizeiordnung der Stadt Einbeck vom Jahre 1573.

Das sechszehnte Jahrhundert hatte, wie das überall in bewegten Zeiten geschieht, manche Bande gelöst und manche Fesseln zerrissen, damit das Wahre und Edle allmälig zu Tage kommen und zum Siege gelangen konnte. Es ließ sich aber nicht vermeiden, daß neben dem guten Samen auch manches Unkraut aufwuchs, das den edlen Keim wieder

<sup>2)</sup> Hinter ber hiesigen Synagoge befindet sich ein Leichenstein, welcher ber Inschrift zufolge gegen 460 Jahre alt sein muß. Dieser Leichenstein fand sich zufällig im Hause eines Christen, als nach dem großen Brande vom Jahre 1826 überall aufgeräumt wurde.

zu erstiden brohte. Ueberhaupt zeichnet sich bas fechszehnte Jahrhundert durch eine große Sittenlosigkeit aus, beren Grund übrigens nicht in der Reformation, fonbern im Ratholicismus zu fuchen ift. Als Beweis dafür mag ber Um= ftand bienen, baß zu bem Reichstage zu Worms neben den vielen Fürsten, Adeligen und zahlreichen Pralaten und fonstigen Geiftlichen auch über eintaufend Suren reif'ten. Rach erfolgter Reformation traten Die Laster, welche ber Ratholicismus heimlich genahrt hatte, freier hervor und scheu= ten weniger das Licht. Dazu kam nun noch am hiefigen Orte die durch die furchtbaren Feuersbrünfte hervorgerufene Unordnung und Bermirrung. Sobald baber die Stadt nur einigermaßen wieder aufgebaut mar, dachte auch der Stadt= rath baran, ber allgemein eingeriffenen Sittenlosigfeit ent= gegen zu treten und erließ im Jahre 1573 nachstehende Polizeiordnung, welche alle Sahre am ersten Gerichtstage nach. Oftern und Michaelis öffentlich vorgelefen werben follte:

1) Ein jeglicher Bürger zu Einbeck soll sich vor allen Dingen hüten vor Gotteslästerung, fleißig zur Kirche gehen und das allein seligmachende Wort Gottes hören. Und wer des Sonntags unter der Predigt vor oder nach Mittag auf dem Markte, auf den Kirchtöfen oder andern Orten in der Stadt befunden würde, soll zur Strafe, so oft er also befunden, eine Einbecksche Mark a) ohne alle Gnade in's gemeine Gut geben.

2) Des Raths Weinkeller soll an Sonn: und Feiertagen gänzlich verschlossen bleiben und sollen darin bemeldete Zeit keine Gaste gelitten werden. An Sonntagen, Fest: und Feiertagen soll in der Stadt Einbeck auf keiner Garküche vor Mittage oder unter der Predigt ein Gelag gehalten werden. Wer aber darüber bestunden, sollen beide, Wirth und Gast, dem Rathe eine Mark zur

Strafe geben.

3) Es sollen auch auf den Garküchen binnen der Stadt keine berüchtigte und verdächtige unehrliche Weiber gelitten noch besherbergt werden, bei Pein und Vermeidung ernstlicher Strafe. Ulso auch keinerlei Spiel, wie die Namen haben möchten, auf den Garküchen noch anders wo in der Stadt, als Würfel, Karten und dergleichen, bei Strafe von 5 Mark.

4) Un Sonn: und Festagen unter ben Predigten soll auf ben Gassen keine Trommel geschlagen noch öffentliche Kausmann:

a) Gine Mark Ginbeder Bahrung galt bamals 9 Ggr. 4 Pfg.

schaft gehalten werden, bei Pein einer Mark. In der Erntezeit soll an Sonn: und Festtagen, wie auch sonst außer der Ernte das ganze Jahr hindurch kein Fuhrwerk in der Stadt geschehen, bei Strafe von 2 Mark.

5) So ein Chemann oder Cheweib ben Chestand brechen würde, der oder dieselbe soll dem Rath zur Strafe geben 40 Mark und überdem zwei Jahre die Stadt Einbeck meiden. Und nach verlaufenen zwei Jahren beim Ministerio gebührliche Abbitte und

Buge thun.

6) So aber benannter Chebruch gar zu grob wäre, will sich ein Ehrbar Rath die Leibesstrafe vorbehalten haben. So aber ledige Personen außer der Ehe in Unzucht leben und dessen über- wiesen werden könnten, alsdann soll eine Mannsperson 20 Mark zur Strafe geben, die Weibsperson aber 10 Mark, und ein Jahr

lang ber Stadt verwiesen werden.

7) Wer eine Jungfrau vorsätlich schändet, derselbe soll sie zur Ehe nehmen und sie wieder ehren, oder ihr so viel reichen und geben, damit sie zu Ehren und zum ehrlichen Stande nach ihrer Gelegenheit (und als ihr Bater ihr hätte geben können) könnte ausgestattet werden, und so lange aus der Stadt Einbeck verwiessen sein, dis er sich mit ihr (der Person) gründlich verglichen hat. So aber die Magd befindliche Ursache gegeben hätte, auf den Fall soll viel ein geringer Maß gehalten werden, alles nach Erkenntsniß eines Ehrbaren Raths. Eheliche Leute, so ohne erhebliche Ursache von einander sein, sollen, sobald des ein Rath berichtet, vorbescheiden und wieder zusammengehandelt werden. An welchem Theile aber der Mangel besunden, soll der Stadt ohne alle Gnade verwiesen sein, dis er (oder die) eines andern Sinnes werde.

8) Wer auch von dem andern zu Gevatter gebeten wird, foll folches nicht weigern; thut er's und weigert sich, soll er 15

Mart gur Strafe geben.

Man soll aber zur Gevatterschaft nicht mehr verehren und geben, als dem Kinde einen, und der Kindbetterin einen Thaler. Dagegen soll die Kanne und der Beutel mit dem Gewürz a) abzgeschafft und zu geben verboten sein. Wer aber über dieses mehr geben würde, soll dem Rathe zehn Mark zur Strase geben. Unzlangend das Drankgeld (Trinkgeld) neben der Gevatterschaft, soll solgendermaßen gegeben werden: der Wehemutter (Hebamme), dem Koche und einem Kinde im Hause, jeglichem einen Schneeberger b); anderm Gesinde aber, als Knechten und Mägden, halb so viel.

b) Etwa einen Mariengroschen am Werthe.

a) Noch jest ist es auf bem banbe gebrauchlich, bag bie Röche, Aufwarter u. f. w. bei Hochzeiten, Hausrichtungen und Rinbtaufen ein Gefäß mit Pfeffer, Salz ober anberm Gewürz umherreichen, in welches bas Trink-gelb geworfen wirb.

Die verordneten und bestallten Hebammen sollen oftmals ihres Umts getreulich nach höchstem Fleiß, ohne allen bösen Verdacht und Argwohn zu verrichten vermahnt und angehalten werden. Und dieselbigen sollen sich an ihrem gesetzten Lohn, als von einer Frack sechs Mariengroschen, genügen lassen und darüber nichts fordern, auch niemand mit mehren Unkosten beschweren, bei Entstetzung ihres Dienstes. Zu keiner Gevatterschaft sollen mehr Gäste, als zehn Paar geladen, auch nicht mehr, als zu einer Abends

mablzeit geforbert werben.

9) Wenn eine eheliche Verlöbniß gehalten werden soll, sollen dazu, ohne die Jungfrauen, nicht mehr als zehn Paar Gäste zu einer Mahlzeit geladen werden, bei Pein und Strafe fünf Mark. Wer geladen wird zu Ehrentagen, oder zur Hochzeit, soll der Gesbetene entweder absagen, oder zusagen, daß er kommen wolle. Und alsdann soll er auch kommen, oder sein Geschenk zu thun schuldig sein. Wer aber diesen Punkt übertreten würde, soll dem Rath zwei Mark geben. Wer aber dem Bräutigam eine Verehrung thäte und nicht hinginge, dem soll gleichwohl keine Kost zu Hause getragen werden. Auch sollen keine Suppen aus des Bräutigams Küche getragen werden, ausbeschieden den fremden Gästen, und was nach altem Herkommen die Pfarrherrn, Schulmeister, Küster,

Drganisten und Schüler forbern wurden.

10) Braut und Bräutigam follen ihren Kirchgang am Brauttage also anrichten, daß sie in Sommerszeiten gewißlich vor zehn Uhr wieder aus der Kirche geben und zur Mahlzeit anrichten lassen; zu Winterszeit aber um elf Uhr; auch in bemelbeten ihren Ehrentagen jeglichs Abends im Sommer um funf, im Winter um vier Uhr Abends Mahlzeit halten. Go oft aber ein Brautigam barin ftrafbar befunden wird, alfo bag er bes Sommers um gehn Uhr und bes Abends nach funf, bes Winters nach elf und des Abends nach vier speiset, soll allemal, so oft er übertreten wurde, bem Rath drei Mark zur Strafe geben. Die, fo fleine Wirthschaft halten und nicht über die gesetzte Bahl, als nämlich vierzig Paar, feche Paar Jungfrauen und feche Paar Gefellen, ohne bie Auslander, bitten, follen bes Sonnabends nach dem Bitten nicht mehr als vier Mannspersonen, vier Frauen, zwei Gesellen, und überall zwei Tische besetzen und speisen. Also soll es auch bes Sonntags zu Mittage und bes Mittwochens auf ben Abend gehalten werden. Wer aber biefen Punkt überschreiten wurde, foll bem Rath gur Strafe mit funf Mart verfallen fein.

Die aber über die gesetzte Zahl bitten und eine große Hochzeit halten wollen, dafür man dem Rath vier Mark zu geben schuldig, die mögen zur Bitte acht Männer und acht Frauen und vier Gesellen, und darüber nicht, bitten. Auch des Sonnabends zu Abend, Sonntags zu Mittage und Mittwochens des Abends über vier Tische nicht besetzen noch speisen, bei obgemeldeter Strafe.

Es sollen auch zu keiner Wirthschaft über vier Essen, ohne Käse und Butter, gespeiset und aufgesetzt werden. Auch soll kein frems des Bier eingeschenkt werden. Doch, wer des Vermögens ist, mag neben dem Einbecker Biere, jedoch nur einen Tag, Wein geben, bei Strase dreißig Mark. Broihan, Gose und andere fremde Biere sollen gänzlich verboten sein. Eine jegliche Braut mit ihren Jungfrauen, desgleichen der Bräutigam mit seinen Gesellen, sollen des Abends nicht länger tanzen, als um neun Uhr, und dann ab und zu Hause gehen, bei Strase einer Mark. Pantossel, Schuhe, Hemde und dergleichen den Fremden zu verehren soll hinsort versboten sein. Welche Braut aber des Vermögens ist, mag zwei Hemde, und darüber nichts mehr, verschenken, bei Pein 5 Mark.

11) Es soll auch keine Wittwe zur andern Che greifen, sie habe denn zuvor ihren Kindern Vormünder setzen und verordnen lassen, auch eine rechte Erbtheilung im Beisein zweier Rathspersonen und des Raths verordnetem Schreiber, mit denselben ihren Kindern und den Vormündern derselben gehalten, bei Strafe

10 Mart.

12) Alle die, so Vormundschaft zu verwalten haben, sollen anfänglich ein richtig Inventarium über die Güter ihrer Pflegestinder aufrichten, und dann alle Jahre eine richtige Rechnung davon thun vor den nächsten Blutsverwandten und zwei Personen des Raths, bei Vermeidung ernster Strafe.

13) Ein jeglicher Brauer in Einbeck soll bei Pein einer Mark einen lebernen Eimer in seinem Hause haben. Dazu eine oder zwei lange Lattenleitern, einen Feuerhaken, einen Zober, einen

Strick und eine meffingne Sprige.

14) Niemand foll zu Einbeck malzen, begieffen noch brauen, er habe benn ein auferlassenes Haus oder Hausstätte und bazu 40 Mark wohlgewonnen eigen Geld baran, bei Pein 50 Mark.

15) Zwischen Pfingsten und Jacobi foll zu Ginbeck fein Brauer

malgen, bei Dein 5 Dart.

16) Es soll auch keinem jungen Gesellen ein Haus ober Hausstätte verlassen werden, er habe benn zuvor seine 25 Jahre erreicht, es ware benn, daß er sich junger und vor ber Zeit befreien

wurde, auf all solchen Fall mag er zugelassen werden.

17) Niemand soll brauen von einem Hause oder Stätte, er wohne denn häuslicher Weise gleich andern seinen Nachbarn darin, bei Pein 50 Mark. Es soll auch niemand an einem Pfannenherd zwei Nacht nach einander brauen lassen, bei Pein 5 Mark. Ein jeglicher Bürger oder Bürgerin soll nicht mehr Gerste, Weizen, Hopfen und Holz an sich bringen, denn so viel er zu seiner häußzlichen jährlichen Nahrung bedarf, bei Vermeidung ernster Strafe.

18) Es soll auch keinem Bürger aus der Stadt, auf die Dörfer zu laufen und das Korn zu übersetzen (überbieten) wie vor diesen Zeiten geschehen, mehr gestattet werden, sondern bei dem

The company

Markte mag er's kaufen, ober einen gewissen Kaufmann außer der Stadt haben, der ihm so viel er bedarf zusühre. Wer aber hierüber ungebührlich kausen würde, soll ernstlich gestraft werden. Denjenigen, welchen Gerste, Weizen und Hopfen selbst wächst und davon etwas übrig haben und entrathen (abstehen) können, sollen andern Bürgern um Geld und nicht um Bier verkausen, doch aufrichtigermaßen, und soll solches vor den Schleuderherrn (Taratoren) geschehen und vollzogen werden. Wenn aber statt des Geldes Bier genommen wird, soll solches nach billigem Werth und nach Erkenntniß des Raths geschehen.

19) Die Uckerleute, so in der Stadt Einbeck wohnen, zu Walde und ins Gehölz fahren, mögen andern Bürgern um die Gebühr für Geld oder Bier nach gebührlichem Werth Holz ver-

faufen, ohne alle Arglift, bei Bermeibung der Strafe.

20) Es foll auch in der Stadt Einbed fein ausländisch ober

fremdes Malz verbrauet merden, bei Pein 30 Mark.

21) Niemand soll von eines andern wegen Kupfen (Fässer) Bier verkaufen oder zuschlagen lassen, bei Pein 5 Mark.

22) Mus den Saufern, in welchen man brauet, foll man tein

Reuer holen, bei Pein einer Mart.

23) Die Kesselmägde sollen sich an ihrer Besoldung, wie bisber gegeben, genugen lassen, und keineswegs Roblen mit aus ben

Häufern, barin man brauet, mitnehmen.

24) Ein jeglicher Brauer, ober wer in einem Brauhause zu Einbeck wohnt, soll sich nach Nothdurft seiner Haushaltung mit Korn, so viel ihm immer möglich, versorgen, und sonderlich, daß ein Jeder noch um Johannis Baptistä Tag 2 Malter Roggen ober so viel Mehl bei sich habe, bei Pein 5 Mark.

25) Ulso auch ein jeglicher Budener (Bewohner einer Bude ober eines solchen Hauses, das kein Brauhaus ist) soll gleichfalls seinem Hause wohl vorstehen, daß er um Johannistag ein Malter Roggen ober so viel Mehl im Vorrath habe, bei voriger Strafe, und gleichwohl ungeachtet der Strafe sich solches zu verschaffen

verbunden fein.

26) Es soll auch zu Einbeck hinfort niemand zu Brauen gesstattet werden, er habe denn zuvor seine Wände an seinem Hause ein= und auswendig geklebt und mit Lehmen wohl und genugsam verwahrt. Ulso sollen die Büdener auch thun, oder dem Rath

gur Strafe geben 5 Mart, und folches gleichwol thun.

27) Wo gefährliche Derter Feuer halben wären, oder so Stroh, Flachs, Holz und dergleichen in die Häuser gelegt würde, welches doch hiebevor bei Pein 5 Mark verboten ist, solches sollen die verordneten Feuerherren, ein jeglicher in seinem befohlenen Bezirke, mit Fleiß versehen, und so Gefahr befunden, solches ungesäumt dem Rathe anzeigen, damit bei Zeiten Schabe und Unglück vershütet werden möge. So aber die verordneten Feuerherrn in diesem

fäumig ober unfleißig befunden, foll beren ein jeglicher bem Rathe

jur Strafe eine Mart geben.

28) Es soll auch in unserer Stadt weder Knecht noch Magb, so nicht im Dienste ist, oder andere herrenlose verdächtige Personen weder gehauset noch geherberget werden, sonderlich wenn sie kein Bürgerrecht haben, bei Strafe 10 Mark, die diejenigen, so solche

zur herberge an- und aufnehmen, geben follen-

Dienst begeben würde und sich aber darnach einem andern zu verssprechen unterstehen wollte, der oder die soll die erste Zusage halten, oder die Stadt so lange, als die Bersprechung lautet, meiden. Wer aber solche Diener oder Dienerinnen an seinem Brod hätte, der wäre näher, dieselbigen zu behalten, sofern die Dienstdoten daselbst zu bleiben geneigt wären; doch daß sie demjenigen, dem sie sich in Dienst versprochen, zum wenigsten vier Wochen vor Ostern oder Martini solches angemeldet, daß sie ihren Herrn, bei dem sie allbereits im Dienst, nicht verlassen wollen. Wo aber solche Anmeldung zu gebührlicher Zeit nicht geschehen und sich jener darauf verlassen, mussen sie demselbigen zu Dienste gehen, oder sich so lange der Stadt enthalten.

30) So aber Dienstboten ihrem Herrn ober Frau außer ber rechten Zeit aus dem Dienste entgingen, sollen dieselbigen ber

Stadt verwiesen werben, oder wieder in den Dienst geben.

31) Welcher Knecht ober Magb in unserer Stadt getreulich und aufrichtig zehn Jahre bienen wurde, soll 10 Mark an der

Burgerichaft ju bezahlen gefreiet fein.

32) Ein jeder Mann: oder Weibsperson, so allhie gedenken Bürger zu werden, soll dafür dem Rathe geben von seinem oder ihrem Untheil als zur Hälfte ein und zwanzig Mark. Wer aber der kleinen Bürgerschaft das Brauwerk begehret, soll 52 Mark, sofern er in die Braugilde freien würde, geben, wo aber nicht, so soll einer für die Bürgerschaft und Braugerechtigkeit 104 Mark geben. Wer von außen herein in die kleine Bürgerschaft zur Hälfte freiet und wiederum einen oder eine Auswärtige erfreite, soll 4 Mark dem Rathe geben, doch daß die Person, so hereinzgenommen wird, 21 Mark gebe.

33) Die Büdener, zu Einbeck geboren und mit in dem Brandschaden gewesen, können sich mit 15 Mark, sofern sie in die Brausgilde freien, einkausen. Die andern aber, so nicht in dem Brandschaden gewesen und in die Braugilde freien, sollen auf die 21 Mark, die sie sur die kleine Bürgerschaft im Unfang gegeben, so

viel zur Zulage thun, daß 52 Mark voll werden.

34) Welcher Bürger, Bürgerin oder Bürgers Sohn mehr als zwei Jahre versließen ließe und bei Zeiten seine Gerechtigkeit auf der Cämmerei nicht verwahrte, soll solcher bürgerlichen Gerechtigkeit verlustig sein, es wäre denn, daß solches mit Vorwissen

bes Raths geschähe und er ober sie sich mit bemselbigen gebührlich abgehandelt, oder daß solche nicht binnen Landes, oder sonsten durch seine Vormünder oder andere ehrhafte Dinge versäumt würden, alsdann soll Gnade dabei sein. Diejenigen, die auch von Bürgern, Bürgers Söhnen, Bürgerinnen und Bürgers Töchtern auswärts sich befreien und ihren Ehrentag auswärts halten würden, sollen sich damit ihrer bürgerlichen Gerechtigkeit verlustig gemacht haben, es ware denn, daß solches mit Vorwissen des Raths geschähe und abgehandelt würde.

35) Wer einen Andern vor dem Rathe oder Stadtgerichte Lügen straft, soll alsbald daselbst bearrestirt und nicht losgelassen werden, er habe denn zuvor 4 Groschen zur Strafe gegeben.

36) Welcher Bürger oder Einwohner zu Einbeck eine Person des Raths mit Worten oder Werken betrübt, soll einer jeden Rathsperson mit 60 Schillingen verfallen sein und also zur Strase zwölf Gulden Münze in's gemeine Gut geben, ohne Gnade. Diezienigen aber, so auf den gemeinen Rath etwas ungebürliches reden und denselben betrüben, oder Ursach zu einer Meuterei oder Aufruhr geben, oder aufrührerische Worte gegen den Rath sich vernehmen lassen, sollen ernstlich, entweder am Gute, oder am Leibe, nach Gestalt der Sachen bestraft werden.

37) Es soll auch niemand in des andern Hof oder Raum ein Fenster machen, es sei denn von Alters her daselbst also geswesen, oder habe es mit Siegel und Briefen zu beweisen. Würde aber befunden, daß jemand dieser Gestalt Fenster machen würde, so seinem Nachbar keinen Schaden noch Irrthum brächten, und sonst anders woher kein Licht bekommen könnte, dann sollen die Bauherrn im Rath gefordert werden, solches zu besichtigen. So dann befunden, daß solches Licht könnte ohne Schaden gelitten werden, soll man solches gestatten, doch auf dem dritten Riegel in der Wand, alles nach Ausweisung und Vergleichung der Bauherrn.

38) Wer eine Wand oder Fundament, so eigentlich sein allein ist, nicht bedauen kann, soll solches seinem Nachbar zu bauen überlassen, damit derselbe vor Schaden bleibe. Es soll aber dersselbe Nachbar dieselbe mit gutem Holze bauen lassen und demzienigen, welcher ihm solche Wand oder Fundament übergelassen, dieselbe auf seiner Seite bis oben aus mit genießen und gezbrauchen lassen. Und so ein Pfannenherd in solcher Wand müßte oder sollte gelegt werden, sollen sie zugleich auf beiderseitige Unzkosten machen lassen und gebrauchen. Kommt aber die Wand beiden zugleich zu, so sollen dieselbe beide mit einander aufbauen. So aber der eine Theil darin säumig wäre, oder dazu unvermözgend, alsdann soll und mag der andere, Schaden zu verhüten, solches machen und bauen lassen und die Unkosten verzeichnen. Es soll aber der halben Wand der Nachbar (wer der sein möchte)

im geringsten nicht zu gebrauchen haben, er habe benn ber Billig= feit nach die halben Unkosten erlegt und bezahlt.

- 39) Wem das Fundament in oder auf der Erde zukommt, soll das Rauchtheil an der Mauer in seinen Raum, und das gleiche Theil in seines Nachbars Raum kehren, zu einem Gezeugniß, wo eines jeglichen Theil kehre oder wende. Es soll auch niemand einen Schweinskoven seinem Nachbar an die Wand setzen, sondern drei Viertheil weit davon bleiben. Und wo innerhalb 30 Jahren keine Backöfen gelegen, soll auch keiner angelegt werden, es wäre denn aus sonderlichen und befindlichen Ursachen von einem Ehrbaren Rathe bewilligt und nachgegeben. Also soll es auch mit den Nothställen gehalten werden.
- 40) Welcher Bürger oder Bürgerin einen andern peinlich ansklagen würde, soll die Klage innerhalb sechs Wochen wahr machen und beweisen, es wäre denn die Sache sehr wichtig, so soll solche Zeit nach 14 Tagen prorogirt werden. Wo aber in solcher Zeit der Beweiß nicht geschähe, soll der Kläger oder Klägerin die peinliche Klage mit drei Pfund Geldes dem Rathe abthun und bezahlen.
- 41) Welcher Bürger, Bürgerin, Bürgers Söhne ober Bürsgers Töchter einem andern an seinen Ehren und guten Namen schmähen und verletzen würde, und solches befindlich, derselbe soll dem Rathe ohne Gnade und Ubbitte zehn Fuder Steine aus des Raths Steinbruche an Derter, dahin ihn die Bauherrn weisen werden, bezahlen und sahren lassen, doch also, daß solches die Bürger und ihre Söhne zu geben, die Bürgerinnen aber oder ihre Töchter halb so viel zu geben verbunden sein sollen, und darnach gleichwohl sich bei und mit dem Kläger abhandeln, den aufgegangenen Schaden gelten, oder der Strase barauf in Recht verordnet, gewärtig sein.
- 42) Alle Jahre soll ein jeglicher Bürger ober Bürgerin seinen bösen Steinweg neu machen lassen, oder zum wenigsten verbessern und flicken. Wer aber darüber vom Stadtvogte strafbar befunden, soll drei Mark ins gemeine Gut geben, und gleichwohl seinen Steinweg im baulichen Stande zu halten verbunden sein. Es soll auch niemand einen Steinweg ausbrechen lassen, noch anfahen einen neuen zu machen, er habe denn zuvor den Stadtvogt oder die Richter-Herrn dabei gefordert, so ihm die Höhe ausweisen sollen. Wer dagegen handelt, soll in die Vogtei des Raths eine Mark zur Strafe geben.
- 43) Alle Jahre soll der Stadtvogt sammt den Richter-Herrn auf Gewichte, Pfunde, Ellen und Scheffel ein fleißiges Aussehn haben, also, daß solches mit des Raths Gewicht, welches voraus recht sein soll, übereinstimmen, auch mit des Raths Merkzeichen verzeichnet und geeicht sei. Und so oft ihnen mißdäuchte, daß die

Dinge nicht wären, wie sie sein sollten, bieselben anzeigen. Wer dann feilbar und unrecht befunden, soll von jedem Male ohne Gnade 10 Mark zur Strafe geben. Also sollen auch die Kannen und Maße, im Weinkeller sowohl als der Bürger, gerechtsertigt werden.

44) Des Sonnabends, wenn die Fahne vom Rathhause aushängt, soll niemand beim Markte noch sonsten an andern Dertern in der Stadt, es sei was für Waare es wolle, auf Verkauf einkaufen; wer das thäte, soll dem Rathe fünf Mark geben. Wenn aber die Fahne eingezogen und alsdann noch etwas unverkauft vorhanden, das mögen die Vorkäuser ohne Strafe an sich

bringen.

45) Alle Jahre des Mittwochens in Pfingsten soll ein jeglicher Bürger auf dem Wall in seinem gebührlichen Stande mit seiner Wehr wohlgerüstet sich sinden lassen. Wer aber alstann selbst nicht erscheint, soll dem Rathe ohne alle Gnade 2 Mark geben. Ein jeglicher Bürger oder Bürgerin soll seine oder ihre Wehr, wie die vom Rathe vorgeschrieben worden, nicht verkausen, oder einem andern in oder außer der Stadt verleihen. Wer dagegen ungehorsam befunden wird, soll 5 Mark geben und gleichwohl die Wehr haben.

46) Ein jeglicher Brauer in Einbeck soll seinen Harnisch haben, wer aber unvermögend ist, soll noch eine Zeitlang und nach Gelegenheit und Erkenntniß der Reitmeister damit verschont bleisben. Im Fall aber, da die andern ungehorsam und muthwillig befunden, sollen gestraft werden. Die Büdener, so vermögend, sollen sich auch daran besteißigen, oder zum wenigsten eine Pickels

haube machen laffen.

47) Des Donnerstags in den heitigen Pfingsten alle Sahre sollen die, so auf dem Pferdez und Peterstienwasser wohnen und dazu sonst gehören, bei Strafe einer Mark nach dem Geläute sich darin sinden lassen, dasselbige fluthen und ausschlagen, wie das allemal die Nothdurft erfordern wird. Die andern aber, so auf dem Brühlsluß (Breil) wohnen und dazu gehören, sollen des Freiztags in den Pfingsten, auch die, so auf dem Dreckgraben wohnen, des solgenden Sonnabends solches Fluthen und Reinigen verzichten, bei Pein einer Mark. Des Montags in der vollen Woche nach Pfingsten soll das neustädter Caspel, so oft es Noth thut, die Fluthung in der Ilme vor der Stadt verrichten, bei Pein einer Mark. Die andern Tage gemeldeter Wochen sollen alle diese Caspel unterschiedlich nach einander, wie dann solches jährzlich soll angekündigt werden, zu Behuf der Stadt-Landwehr ges braucht werden. Welcher aber dazu ungehorsam ausbliebe, soll dem Rathe eine Mark geben.

48) Welchem Bürger oder welcher Bürgerin das Ruthen= Bauerwerken angekündigt wird, soll solches binnen acht Tagen ausbringen lassen, oder eine Mark zur Strafe geben, und doch ausbringen.

- 49) Wer dem andern abpflügen würde, soll für jede Furche dem Rathe eine Mark geben. Wer einen Wandelstein auspflügt, oder den Pflug in die Gemeine setzt, oder einen unrechten Graben macht, oder in die Gemeine zäunet, soll für jedes Mal dem Rathe drei Pfund Geldes geben und gleichwohl die Unrichtigkeit abschaffen. Wer einem andern Schaden thut im Garten, Felde, Zäunen, Stiefeln, mit Krauten, Hüten oder sonst, woran das befindlich sein möchte, soll dafür zur Strafe geben 5 Mark und dem Eigensthumsherrn den Schaden wiederkehren. Wäre aber der Schade so groß und einem Diebstahle gleich, will sich ein ehrbar Rath der schärferen Strafe hiemit ausdrücklich vorbehalten haben.
- 50) Von allen den Gütern, so erblich hinauserben, oder im Testamente vergeben werden, und dem Rathe dingpflichtig gewesen, soll dem Rathe der dritte Pfennig gegeben werden.
- 51) Stürbe ein Mensch in der Stadt bei schlafender Zeit, derselbe soll des andern Tages begraben werden. Stirbt er aber bei Tage, soll er nur die Nacht stehen und des folgenden Tages begraben werden.
- 52) Kein Bürger ober Bürgerin soll den andern auswärts beklagen oder vor Gericht laden, es sei ihm denn vom Rathe ge-williget oder Recht verweigert, bei Pein 60 Mark. Wer auch nicht recht appelliren würde, oder seiner Appellation nicht genugsam und wie recht folgen würde, soll auch dem Rathe mit 60 Mark verfallen sein.
- 53) Ein jeglicher Bürger, der den andern um Schuld ober sonst zu besprechen hat, vor dem Gerichte oder Rathe, soll solches in alle Wege selbst ohne einen Bevollmächtigten thun, es ware denn, daß er durch Leibesnoth oder Krankheit daran verhindert wurde. Kein Bürger soll um des andern Schuld halben ein Gericht kaufen, sondern an dem Bürgergericht sich genügen lassen, doch was redliche Beweisung anlangt, solches wohl geschehen kann.
- 54) Wer einen Eid am Gerichte schwört und des Meineids überwiesen würde, soll die Strafe darum tragen, so im Rechte verordnet ist. Davor wisse sich ein jeglicher zu hüten.
- 55) Niemand soll eigene und besondere Hirten halten, sondern sein Wieh nach Unzahl der gesetzten Viehordnung vor den gemeinen Hirten treiben, bei Pein 10 Mark.
- 56) Ueber drei Tage sollen die Pferde: und Schweinekäufer allhie ihr Wieh auf den Aeckern oder der gemeinen Weide nicht halten, oder dem Rathe von jeglichem Stück eine Mark geben. Wer dem andern in ten Kauf fällt und etwas aus der Hand kauft, soll zur Strafe eine Mark geben. Niemand soll Holz oder

11 '

andere Waare vor ben Thoren kaufen, sondern in der Stadt, bei Pein 10 Mark.

57) Niemand foll ben anbern abmeiern, es sei von einem

Garten ober Uder, bei Strafe 10 Mark.

58) Und nachdem der Wucher ungöttlich und unchristlich ist und fast die Oberhand nimmt, so soll hinfort in der Stadt Einbeck auf das Hundert nicht mehr als 5 Procent oder darunter und kein Kornzins genommen oder gegeben werden; wer dagegen hanz delt, soll ohne Gnade gewärtig sein der Strafe, vermöge Kaiserzlicher Constitution, so hiebevor darauf verordnet worden, nämlich den vierten Theil seiner Hauptsumme (Capital) an uns, den Rath, verwirkt haben.

59) Es foll auch Niemandem von Bürgern, Einwohnern oder Bürgerssöhnen noch Knechten, ausbescheiden den Rathsbienern, in der Stadt eine längere Wehr, als Ellen lang zu tragen vergönnt

fein, bei Pein einer Mark.

60) Niemand soll zwischen den Thoren oder Gärten mit Büchsen schießen, noch an des Raths Cingeln oder Schlösser oder Thüren damit schießen, noch den Landwehren und Schlagbäumen

Schaden thun, bei Pein der Stadt Befte.

61) Wer den Andern, Fremde oder Bürger, in der Stadt tödtet, und innerhalb der Gefahrtage einer, der geschlagen oder geschossen, verstürbe, und darüber nicht angehalten würde, könnte oder möchte, er sei wer er wolle, soll 10 Jahre aus der Stadt bleiben, und darnach oder inzwischen mit des Entleibten Freunden Willen und Abtrag machen und dem Rathe für den Eingang 60 Mark erlegen. Wenn es aber aus Unrahm geschehen wäre, oder aus Nothwehr, oder durch Verursachung und solches genugsam könnte bewiesen werden, alsdann soll er nur 5 Jahre aus der Stadt bleiben, mit den Freunden Willen treffen und dem Rathe 30 Mark bezahlen.

62) Wer von dem Rathe eingelegt wird und folches Gebot

verachtet, den will ber Rath verfesten.

63) Ein jeder Bürger ober Bürgerin sollen alle acht Tage den Unflath von ihrem Steinwege abschaffen, bei Pein 5 Schillinge, darauf die verordneten Schaffer in jeglicher Nachbarschaft gute Achtung geben sollen, und solche Brüche, der Nachbarschaft zum Besten, erheben.

64) Ueber brei Tage foll niemand Mift auf ber Strafe

liegen laffen, ober bem Bogte 5 Schillinge geben.

65) Des Winters nach 8 Uhr, bes Sommers nach 10 Uhr 'foll sich Niemand auf der Gasse ohne Leuchte finden lassen, so aber Jemand darüber betreten würde von Wächtern, Rathsdienern oder andern und wüßte keinen Bescheid zu geben, denn nur uns nütze Worte, oder Gewalt üben würde, soll um Abtrag angehalten werden.

66) So einer des Nachts einen Tumult ober Waffengeschrei anrichten wurde, soll darüber die Festung meiden, und ohne Strafe

nicht wieber in die Stadt kommen.

67) Das Rathhaus und der Weinkeller sollen frei sein. Wer daselbst dem Andern Schaden, Unfug oder Gewalt mit Worten oder mit Werken zufügen würde, soll ernstlich mit 60 Mark gesstraft werden.

68) Fastnacht laufen, reiten oder fahren und sich unchristlich verkleiden oder sich ungeberdig verstellen, soll bei Pein einer Mark

verboten fein.

69) Niemand soll Flachs oberhalb ber Stadt ins Wasser legen, bei Pein 1 Mark. Desgleichen Wasser abdämmen, Sumpfe ausgießen oder Kleppen machen und Körbe barein legen; item enge Fischhammen, badurch der Laich nicht kommen mag, sollen hiemit bei Strafe 5 Mark ernstlich verboten sein. So soll auch in Zeiten, wenn die Hasen kommen, bas Kuren und Jagen bei Pein 5 Mark verboten sein.

70) Ein jeglicher vervesteter Mann, Bürger ober Bürgerin, soll sich nach bem ergangenen Urtheile, am Gerichte gefället, zu halten wissen und über bas weber in den Thorhütten, noch sonsten

fich finden laffen, zu Berhutung ichwerer Leibesftrafe.

71) Wer Pottstämme versehrt, oder bei der Erde den Stamm abhauet, oder andere fruchtbare Bäume ausrotten würde, an versbotenen Orten, soll für jeglichen Stamm 3 Pfund Geldes dem Rathe zur Strafe geben und dem Beschädigten die Stämme alle bezahlen.

72) Es soll auch hinfort Niemand in Einbeck, weder Frau noch Mann, höher nicht, benn die Hälfte des rechten Gewährs an seinem Hause und Hose verschreiben lassen, bei ernster Strafe, dazu denn ein sonderliches Bürger: oder Gewähr Buch, darin solches

orbentlich verzeichnet, foll gehalten werden.

73) Ferner soll auch Niemand von seinem Hofe, Hause ober Stätte Raum verkaufen, solches wurde benn zuvor von demjenigen, so verschrieben Gelb baran hat, bewilligt, sonst soll ber Kauf

nichtig fein.

74) Wem die Thorwache befohlen wird, soll dieselbe selbst bestellen, oder dieselbe durch einen genugsamen jungen Bürger verwalten lassen; wer dagegen handelt, oder solche Wache versäumt, soll dem Rathe allemal eine Mark geben. Ulso soll es auch mit der Wache auf dem Marktthurm gehalten werden.

75) Ein jeglicher soll der Herren Wildpret und Fische gehen lassen, noch auf Herren und Fürsten nichts Boses reden, bei Ber-

meidung ernstlicher Strafe, im Rechten bagu verorbnet.

76) Wenn es im Winter nothig ware die Stadtgraben zu eisen, alsdann foll ein jeder Burger, wenn es ihm von den Feuersherrn wird angekundigt, an seinem gebuhrenden Orte des Grabens

erscheinen. Wer aber ungehorsam ausbleibt, foll seiner Nachbar. schaft 10 Schillinge geben, weigert er die, so soll er dem Rathe

eine Mart geben.

77) So ein Feuer in der Stadt auffäme, welcher Bürger ober Bürgerssohn dann nicht mit seiner Spripe oder Feuereimer dabei käme, soll seiner Bürgerschaft verlustig sein. Imgleichen, so Iemand ein Feuer in seinem Hause oder Scheuer hätte und davon bei Zeiten kein Gerücht machte, soll die Bürgerschaft verloren haben und den Schaden gelten.

78) Wer auch in Zechen ein Gezänk anfinge, soll der Wirth einen Frieden gebieten, sich an einander weder mit Worten, noch mit Werken, einer an dem andern zu vergreifen. Wer aber solchen Frieden nicht hielte, soll dem Rathe ohne alle Gnade 5 Mark zur Strafe geben. Wäre es aber, einen Hausfrieden zu vergleichen, will sich der Rath eine ernste Strafe hiemit vorbehalten haben. (Abgedruckt bei Letner, 1. c. II. Th., 7. Kap., Blatt 102—106.)

## Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Maßregeln des Einbecker Stadtraths, das ge= funkene Ansehen der Stadt wieder zu heben und die zurückgekommenen Gewerbe neu zu be= leben. Erholung und Aufschwung der Stadt zu Ende des sechszehnten Zahrhunderts.

Der Einbecker Stadtrath wollte das Ansehen und den Glanz, worin die Stadt bisher gestanden, noch gern aufzrecht erhalten; er ließ daher die Rechte und Privilegien, in deren Genusse Einbeck bisher gewesen war, von allen grubenshagenschen Herzögen, und als diese ausgestorben waren, auch von den Herzögen aus dem mittlern Hause Braunschweig, Wolfenbüttelscher Linie, an welche das Fürstenthum Grubenshagen kam, immer bestätigen. Diese Bestätigung wurde auch bei den Herzögen aus dem mittlern Hause Lüneburg, Cellesscher Linie, als diese in den Besit des Fürstenthums gelangsten, betrieben und auch erreicht, z. B. von dem Herzoge Friedrich, am 8. September 1637.

Mit der landesherrlichen Bestätigung der Rechte und Privilegien der Stadt begnügte sich indeß der Stadtrath noch nicht; er ließ dieselben auch von dem kaiserlichen Hofe conssirmiren, z. B. von dem Kaiser Maximilian II. im Jahre 1569 und von dem Kaiser Rudolph II. im Jahre 1578. Zudem hatte die Stadt jederzeit einen besondern Schutherrn und ließ sich von demselben gegen eine jährliche Abgabe, entweder an Geld oder Bier, einen Schuthrief geben, wie wir das z. B. bei Heinrich dem Jüngern gesehen haben.

Schließlich brachte es auch ber Stadtrath bei bem Raifer Maximilian II. im Jahre 1569, den 11. Juli, dahin, daß derfelbe die Stadt in feinen und bes Reichs besondern Schut nahm. Die Einbeder follen, fo heißt es in der kaiserlichen Urfunde, allenthalben im beiligen Reiche ihrer Rothdurft und Belegenheit nach frei, ficher, unbeschwert, unbekummert und unaufgehalten handeln und wandeln. Gine gleiche Urfunde wirkte der Stadtrath am 7. August 1578 bei dem Raifer Rudolph II. aus, bei welcher Gelegenheit derfelbe Raifer den Ginbedern auch das früher befeffene privilegium de non arrestando, d. h. das Borrecht, daß fie in andern Ländern konnten nicht verhaftet und ihre Baa= ren mit Befchlag belegt werden) wieder erneuerte. Deshalb nahm der Stadtrath, welcher von dem faiferlichen Sofe in den ausgefertigten Urkunden mit den Worten: »Unfere und bes Reichs liebe getreue Burgermeifter und Rath der Stadt Einbed'e belegt wurde, gegen beutsche Fürsten und felbft gegen feinen Landesherrn einen Ton und ein Berfahren an, als wenn die Stadt noch ihre vorige Kraftfülle befäße und sich um Fürsten nicht weiter zu befümmern habe, als ihnen zu verabreichen; was von Alters her gebräuchlich ge= wesen war. Einige Beispiele der Art mogen bier genügen.

Herzog Ernst von Grubenhagen jagte eines Tages im Einbecker Holze und hatte einen Hagen aufgerichtet. Sogleich ließ der Stadtrath die Einbecker hinziehen und den Hagen niederschlagen. Darüber kam es zu Streitigkeiten, welche endlich 1552 am Sonnabend nach Lucas dem Evangelisten durch einen Vergleich beigelegt wurden, worin es ausdrücklich heißt, daß der Herzog sich zwar des Garns, jedoch keines Hagens bedienen könne. Zugleich wurde der Herzog für

allen Schaden, welcher mahrend der Jagd dem Ginbeder

Holze zugefügt werden würde, verantwortlich gemacht.

Unter den Herzögen Wolfgang und Philipp II. von Grubenhagen vermählte fich eine von dem vorhin erwähnten Berzoge Ernft nachgelaffene Tochter, Ramens Glifabeth, mit bem Berzoge Johann dem Jungern von Solftein-Sonderburg. Run murbe verlangt, daß tie Stadt Ginbed eine Pringeffin-Steuer in dem Betrage von 2500 Thaler bezahlen follte. Diese Steuer war vorhin noch nie gefordert worden, weshalb ber Stadtrath diefelbe verweigerte und fich auf feine Rechte und Privilegien berief. Zugleich mandte er fich an das Reichs-Rammergericht und bat um deffen Spruch. Da indeß bie Prinzeffin = Steuer im gangen Reiche hergebracht mar, fo ernannte Diefes hochfte Gericht zur Guhne und zur Beilegung ber Sache Commiffarien, welche benn auch am 18. Febr. 1570 die Sache bahin verglichen, daß ber Ginbeder Stadt= rath die Summe von 1500 Thalern zu bezahlen fich ver= bindlich machte, jedoch unter ber Bermahrung, daß dies für Die Rechte und Privilegien der Stadt feinen nachtheiligen Ginfluß haben follte und bag die Berzöge ben Stadtrath mit Gutern des Ginbeder Marien = Magdalenen = Rlofters belebnen wollten.

Daß der Stadtrath im Jahre 1581 die Befolgung ber von den Berzögen Wolfgang und Philipp von Gruben= hagen überfandten Rirchenordnung nebst Agende verweigerte und die bisher von ihm ausgeübten firchlichen Sobeitsrechte nicht fahren laffen wollte, haben wir bereits im 16. Kapitel, Seife 102, vernommen.

Auf folche Art mar ber Einbeder Stadtrath bemuht, bas Anfehn und den Glang, worin die Stadt bieber ge=. standen hatte, fo viel es thunlich mar, - zu erhalten. Derfelbe vergaß jedoch auch hierbei nicht, die Gewerbe, von beren Ge= beihen das Wohl einer Stadt hauptfächlich abhängt, auf alle mögliche Art zu schützen und zu heben. Auch bavon mögen einige Beispiele hier Raum haben.

Als der Stadtrath am 14. September 1569 von dem Bergog Erich bem Jungern von Kalenberg für Ginbeck einen Schutbrief ausfertigen ließ, forgte berfelbe auch dafür, daß

a consider

der Herzog versprach, nicht nur die Stadt gegen eine jährzliche Lieferung von 15 Fuder des besten Einbecker Bieres zeitlebens zu schüßen, sondern auch aus seinen Landen für die Stadt die Zusuhr an Korn, Holz und Hopfenstangen nie zu sperren, sondern immer, Jahr aus Jahr ein, erfolgen zu lassen.

Da hauptsächlich seit dem funfzehnten Jahrhunderte die Leinwand Weberei auch von den Landleuten sehr stark bertrieben wurde und letztere selbst aus den Städten das Garn holten, um Leinwand daraus zu weben, so hatte der Stadterath schon mehrere Male geboten, daß kein fremder Leineweber nach Einbeck kommen sollte, um Garn daselbst aufzukausen; wer darüber betroffen würde, dem sollte das Garn abgenommen werden.

Dies Gebot murbe von bem Stadtrathe auch noch am 1. Februar 1639 jum Beften ber Leinweber = Gilde wiederholt; jedoch erhielt lettere die Beifung, die Leinwand auch in gehöriger Gute und Breite ohne Vorenthaltung und ohne Saumniß, zu liefern. Diefe und viele andere Magregeln bes Stadtraths trugen bagu bei, baß bie Stadt ungeachtet der schrecklichen Feuersbrunfte dennoch wieder rasch emporbluhte. Bu Ende des sechszehnten Sahrhunderts waren nicht allein die Baufer und Strafen wieder hergestellt, fondern man hatte auch mit einer folchen Soliditat und einem folchen Luxus gebaut, wie es unter jetigen Berhaltniffen nicht mehr moglich ift. Die aus jener Periode noch erhaltenen, fast durchgehends prachtvollen Gebaude treffen wir an der Tiederer= und Marktftraße, theilweise auch auf dem Markte und an der Hullerser=Strafe; die übrigen Strafen find leider theils im dreißigfährigen Kriege, theils in dem großen Brande von 1826 gerftort und an der Stelle der alten, aus dem fechszehnten Sahrhunderte ftammenden Gebaude neue, theil= weise fehr geschmacklose Saufer aufgeführt worden.

Betrachten wir die ehemalige Bauart einmal näher, so finden wir zunächst einen großen gewöldten Keller zum Aufbewahren des Bieres und zur Rettung in Feuersgefahr. Dann zu ebener Erde eine große Hausslur, um die Braupfanne und Wagen hindurchführen zu können; serner eine

Stube, Rammer und Ruche. Die schönften Bimmer und den Erfner findet man im erften Stockwert; Die obere Etage be= steht aus luftigen Boden zum Aufbewahren bes Korns und Malzes. Jede höhere Etage ragt nach der Straßen=Seite etwa einen Fuß über die andern hervor, theils weil es damals fo Mode war, theils aber auch deshalb, um in der Bobe mehr Plat zu gewinnen. Die Fronte bes Gebaudes ift in ber Regel nicht allein mit der Sahreszahl und bem Namen und Wappen des Erbauers verfehen, fondern auch mit finnreichen Spruchen aus der Bibel und mit Bildhauer= arbeit geziert. Der Unverstand der neuern Zeit hat die Bier= rathen an diefen alten Prachtgebäuden theilweise zernichtet, mit Lehm beschmiert und die Erkner entfernt.

Bie es möglich war, daß die Kunst der Alten so ver= loren geben konnte und einem fo verdorbenen Geschmacke weichen mußte, bas ift kaum zu begreifen. Erst feit ein paar Decennien hat man angefangen, das Berlorne wieder aufzusuchen und das, mas noch an Bauwerken aus jener bessern Periode vorhanden ift, in dem Geifte jener Zeit zu restauriren. Der Anfang ift bereits auch hier gemacht, und hoffen wir, daß in Zukunft noch viele alterthumliche Bierrathen wieder an das Tageslicht kommen.

## Sechsundzwanzigstes Rapitel.

Chemalige Sochzeitsgebrauche in Ginbed. Soch= zeite ordnung vom Jahre 1594.

Das fechszehnte Sahrhundert zeichnet fich nicht blos, wie wir im 24. Kapitel vernommen haben, durch eine große Sittenlosigkeit, fondern auch burch ein üppiges und schwelgerisches Leben, bem fich nicht nur Fürften und Adelige, fon= dern auch hauptfächlich die Städte hingaben, aus. Auch in Einbeck herrschte in jener Beit, namentlich ju Ende des gedachten Sahrhunderts eine übertriebene Ueppigkeit und der Sang jum Wohlleben, wie das unter andern die Sochzeiten beweisen.

- DOTTON

Wer damals in Einbeck Hochzeit halten wollte, mußte fich zuerft nach Schaffern, Röchen, Rellnern, Schuffelmagten, Spielleuten und nach Umlaufern umfehen. Die Schaffer führten die Oberaufsicht bei den Bochzeitsgelagen und forgten dafür, daß alles ruhig zuging und daß jeder Sochzeits= gaft feine gehörige Stelle bei Tifche ober beim Tange be-Bogu die Roche erforderlich maren, das weiß Jeber; aber bekannt ift es nicht allen, daß oft vier, funf und noch mehre Roche erforderlich maren, um die Menge ber Speifen -für die vielen Sochzeitsgafte, von denen weiter unten die Rede fein mird, zuzubereiten. Unter den Röchen war immer ein Meisterkoch, von dem die übrigen abhingen. Die Rell= ner verforgten die Gafte mit Bein und Bier. Bas Schuffel= mägde, Spielleute und Umläufer maren, fagt ichon ber Name.

Waren diese Personen bestellt, so mußte man noch die Bitter, d. h. diejenigen Personen, welche die Hochzeitsgäste einluden, wählen. Es war ersorderlich, daß man mehre Männer und Frauen, mehre Junggesellen und Jungfrauen zu Bittern wählte.

Während die Bitter umhergingen und die Hochzeitssgäste einluden, wobei, wie man leicht denken kann, alle Straßen Einbecks in Bewegung geriethen, ließen Braut und Bräutigam, oder die Aeltern derselben, auf die Hochzeit zurichten und einschlachten. Mehre Ochsen und eine Menge Schweine, Hammel und Kälber mußten ihr Leben hergeben. Daß auch an Wildpret, Federvieh und Fischen kein Mangel sein durfte, läßt sich leicht denken. Je mehr eingeschlachtet wurde, desto mehr freuten sich der Meisterkoch und die Schüsselmägde, denn ersterer bekam alle Häute und Felle, letztere alles Fett, was in der Küche absiel.

Die Schmausereien fingen schon einige Tage vor der Hochzeit an; aber diesen wohnten noch nicht sämmtliche Hochzeitsgäste bei. Erst mit dem Tage, wo Braut und Bräuztigam ihren seierlichen Kirchgang hielten, welches gewöhnlich an einem Sonntage geschah, kamen alle eingeladenen Gäste, einheimische und auswärtige zusammen, und da sah man sich denn genöthigt, um für so viele Menschen Plat beim Essen

zu gewinnen, den Rathhaussaal zu benutzen und mehre Tische zu setzen. Nach der Mehrzahl der Tische maß man die Wichtigkeit der Hochzeit ab. Bo 30 Tische gesetzt wurden, das war nur eine kleine Hochzeit. Rechnet man nun, wie das gewöhnlich der Fall war, für jeden Tisch 12 Menschen, so sindet man, daß selbst bei einer kleinen Hochzeit mehre hundert Menschen gegenwärtig waren. Hieraus läßt sich auf die Zahl der Gäste schließen, wenn ein vornehmer Einbecker Bürger oder ein Patricier Hochzeit hielt.

Daß so viele Menschen, die noch einen Troß von Kinstern bei sich führten, ein Ansehnliches an Speise und Trank verzehrten, läßt sich leicht denken. Und bei dem bloßen Essen an den Tischen blieb es nicht einmal; jeder Hochzeitszgast hatte auch das Recht, aus der Braut oder des Bräuztigams Küche noch Suppen, Speisen und allerlei Leckerbissen nach Hause schleppen zu lassen, wobei eben nicht viel Bezscheidenheit beobachtet wurde. Es würde von Interesse sein, wenn ich genau angeben könnte, wie viel oft bei einer solchen großen Hochzeit in Einbeck von der Menge der Hochzeitsgaste verzehrt wurde, aber solche Nachrichten sind mir nicht zu Handen gekommen. Um indeß zu zeigen, wie groß oft der Auswand bei solchen Gelegenheiten war, mag hier ein curioses Beispiel aus einer andern Gegend Deutschlands Raum haben.

»Bei der Hochzeit des Wilhelm von Rosenberg in Böhmen, welche im Jahre 1576 gehalten wurde, verzehrte man unter anstern 150 gemästete Ochsen, 20 geräucherte Ochsen, 150 gemästete Schweine, 504 ungemästete Schweine, 20 wilde Schweine, 40 Hirsche, 50 Gemsen, 50 Fässer eingesalzenes Wildpret, 450 gesmästete Hammel, 40 geräucherte Hammel, 35 Centner Butter, 7 Centner neue Butter, 29 Centner Schmalz, 15 Centner Honig. Verbacken wurden 490 Scheffel Weizen. Die Pferde fraßen 37033 Scheffel Hafer. Getrunken wurden 1100 Eimer Wein und 903 Fässer Weizen: und Gerstenbier.«

Auf die Tische selbst wurden die verschiedenartigsten Gerichte getragen und nach einander mehre Gänge aufgesetzt. Die Köche boten alle ihre Künste auf und ließen es nach der Sitte der Zeit auch an Schaugerichten, welche zur Bezlustigung dienten, nicht fehlen. Daß man mit großem Up-

petite aß und mit eben so großem Appetite trank, wie das unsern deutschen Vorfahren eigen war, brauche ich hier nicht weiter zu erwähnen.

Chemals hatte man sich mit Einbecker Bier begnügt, aber jetzt mußte auch der Weinbecher fleißig die Runde

passiren.

Hatte man genug geschmauft und gezecht, so schickte man fich zum Tanze auf bem Rathhausfaale an. In fruheren Zeiten hatte man sich mit einer Trommel und Pfeifen genügt, aber diese Musik war nicht mehr hinreichend, der Hausmann ober Stadtmusikus mußte auch Beigen, Posau= nen, Trompeten und Pauten herbeischaffen; jedoch durfte die Trompete, als ein Inftrument, welches bamals in hohem Un= fehn ftand, nur bei Sochzeiten der Patricier und anderer vor= nehmen Standespersonen gebraucht werden. Je rauschender die Musik mar, desto besser hielt man fie. Man tangte bis in ben hellen Tag hinein und bann fing bas Schmaufen und Bechen von Neuem an und dauerte oft eine gange Diefes Uebermaß und diefer Aufwand vermehrte fich mit jedem Jahre. Der Rath der Stadt fah fich end= lich genothigt einzuschreiten und erließ im Sahre 1594 folgende »driftliche und nothwendige Sochzeitsordnung«:

Wir Bürgermeister und Rath der Stadt Einbeck fügen allen und jeden unsern Bürgern, Bürgersöhnen und Bürgerinnen, Jungfrauen, Einwohnern und sonsten jedermänniglichen, die sich in unserer Stadt Einbeck aushalten wollen, hiemit öffentlich zu wissen. Nachdem wir täglich erfahren, wie aller Unkost, so auf Verlöbenissen, Wirthschaften und Kindtausen mit großem unnöthigen Schaben unserer Bürger angewandt wird und fast die Oberhand nimmt, und so demselbigen mit zeitigem Rath nicht sollte vorkommen werden, zu gänzlichem Verderb und Untergang unserer Bürgersichaft in die Länge gerathen wollte. Daß wir demnach mit einsmüthigem Rathe und einhelliger Bewilligung unsers alten Raths, der Gildemeister und Alterleute, auch mit vorgeltenem freien Beschenken unserer ganzen Gemeine nachfolgende Ordnung berathen, beschlossen, eingegangen und festiglich darüber zu halten ohne alle Limitirung und Erception bewilliget haben.

1) Setzen, ordnen, mandiren in Kraft dieses gegenwärtigen öffentlichen publicirten und abgelesenen Unschlags, daß hinfüro von diesem Tage an zu einer ehrlichen christlichen Verlöbniß zum höchten und nicht mehr benn zwei Tische voll Volks mit Jungfrauen

und jungen Gesellen mögen gebeten und mit vier Essen, ohne Käse und Butter tractirt werden. Darunter aber zu bitten und zu speisen, oder solche Unkosten der Verlöbniß ganzlich einzustellen

foll frei stehen.

Wer aber darüber bitten würde, soll für jede übrige Person dem Rathe ohne alle Gnade mit einer Mark Geldes zur Strafe verfallen sein. Und soll auch jede Verlöbniß nicht länger denn einen Abend gehalten werden, doch daß man den andern Abend die nächsten Blutsfreunde zu einem Tisch dazu wieder bitten und

forbern mag.

Bum andern sollen die Köche und Gehülfen, so zu den Ehrenztagen, Hochzeiten oder Kindtaufen bestellt und gedinget werden, schlachten und zurichten nicht eher als auf den Sonnabend ansfangen. Die aber, so eine kleine Hochzeit halten wollen, sollen vier Paar Gäste, 12 Jungfrauen und 12 Gesellen (Fremde auszenommen) bitten und zu Bittern am Sonnabend 4 Mannspersonen und 4 Frauenspersonen und 2 junge Gesellen brauchen, auch an demselben Abend nur auf zwei Tischen, und nicht mehr, speisen.

2) Wer aber zu einer kleinen Hochzeit über obbemeldete Zahl bitten würde, soll dem Rathe nach altem hergebrachtem Brauche vier Mark Geldes zur Strafe geben, doch daß man überall mit Einheimischen und Fremden über 25 Tische voll Volks nicht zu-

fammen bringen foll.

Bu einer großen Hochzeit soll und mag man des Sonnabends acht Mannspersonen, acht Frauenspersonen und vier Gesellen brauchen und vier Tische voll, und nicht mehr, speisen. Wer aber darüber bittet, soll für jede Person eine Mark dem Rathe zur

Strafe geben.

3) Des folgenden Sonntags zu Mittage follen gar keine Gäste geladen noch gespeiset werden, sondern der Bräutigam und die Braut sollen zu ihrem Kirchgang ihre Blutsverwandten, Nachtarn und Freunde bei Zeiten und zum höchsten um ein Uhr zussammenbitten und fordern lassen und also mit denselbigen ihren Kirchgang halten und vollbringen.

Des Sonntags zu Abend, im Winter um 4, im Sommer aber um 5 Uhr sollen die geladenen Herren und Gäste zur Mahlzeit gewißlich ankommen und erscheinen, und darauf soll alsbald angerichtet und gespeiset werden. Doch über vier Essen, zu den großen Hochzeiten sowohl als zu den kleinen, soll nicht ausgetragen

werden; weniger aber steht männiglichen frei.

4) Den Montag sollen Bräutigam und Braut ihren Kirchgang also anstellen, daß sie gewißlich beide zu Winters- als Sommerszeiten vor 12 Uhr wieder aus der Kirche gehen und anspeisen lassen können, und albann auch nicht mehr als vier Essen, ohne Käse und Butter, aussehen lassen. Welcher Bräutigam darin sträflich befunden und nach 12 Uhr anspeisen läßt, foll bem Rathe . mit einer Mark zur Strafe verfallen sein. Und benselben Tag zu

Mittage, und nicht mehr, follen die Gafte gespeiset werben.

5) Den folgenden Dienstag soll es dem Bräutigam und ber Braut frei stehen, alle Gaste, ober so viel ihnen beliebt und sie vermögen, ju bitten, jedoch nur ben Abend, im Winter um 4, im Sommer aber um 5 Uhr, fordern und fpeisen laffen, wie oben steht.

6) Den Mittewochen und den letten Abend sollen und mögen zu den kleinen Hochzeiten 2 Tische voll, zu den großen 4 Tische voll allzusammen geladen und auf vorige Mage, und höher nicht, Und damit sollen folche Chrentage ihr Ende gespeiset werben.

haben, bei Bermeibung der oben gemeldeten Strafe.

7) Es sollen auch die geladenen Gaste die Zeit über ihre Rinder zu den Chrentagen, die nicht sonderlich dahin geladen, um Abtragens und Wegschleifens willen, nicht folgen laffen, bei Bermeidung ernstlicher Strafe.

8) Niemand foll auch bei uns zu Kindtaufen, Berlöbnissen und Sochzeiten fremd Bier schenken laffen. Wer aber unter ge= meldeten Tagen oder Abenden einmal will oder kann Wein geben,

demselbigen soll es zugelassen werden.

9) Sonntags und Montags ju Abend, wenn bie Braut pflegt auf's Rathhaus zu gehen, soll benfelben über neun Uhr kein Zang gestattet werben, sondern um die Zeit wieder abgefordert werden, bei Strafe einer Mark, so die Brautdiener zu geben

schuldig fein follen.

10) Als auch bis anhero des Sonntags und Montags mit Abholung oder Zubringung die nächst verwandten Frauenspersonen und Jungfrauen zu den Chrentagen fast find beschweret und bemühet worden, so ordnen und segen wir, daß hinfort dasselbe soll gänzlich abgeschafft und eingestellt werden. Und welche Jungfrauen zu Ehrentagen geladen werden und gehen wollen, dieselben follen den Sonntag zum höchsten um ein Uhr, bes Montags um 10 Uhr durch ihre Magde und Dienerinnen fich in ber Braut Haus bringen laffen, wenn sie nicht allein gehen wollen, bamit fie zu rechter Beit jum Kirchgange kommen mogen. später ober langsamer bahin kommen, soll jede Person bem Rathe mit 10 Schillingen gur Strafe verfallen fein.

11) Es foll auch hinfort zu den Hochzeiten nicht mehr als ein Spielmann mit einer Trommel und Pfeifen gebraucht werden. Wer aber darüber mehr Spielleute, es sei mit Trompeten oder anderm Saitenspiel haben und gebrauchen will, dasselbe foll ihm frei stehen und zugelassen werden, doch daß derselbe Brautigam und Braut uns hiernachst zum geringsten 600 Mark auf unserer

Stadt Schoffammer jährlich verschoffen fein follen.

12) Wer ben andern zur Sochzeit bittet, fo foll ber Gebetene

entweber gang abbanten, ober gewiß erscheinen, ober seine Bers ehrung einschicken. Wenn aber eine folche Abbankung nicht ge= schieht, und gleichwohl auch nicht erscheint, noch einschickt, ber ober

biejenigen follen bem Rath 2 Mart gur Strafe geben.

13) Es sollen auch keine Suppen die Hochzeit über aus des Bräutigams Ruche getragen werden, ausbeschieden den nachsten Blutsperwandten und Freunden, wie auch ben Fremben, und mas die Pfarrherrn, Rufter und Schulmeifter, bem langen alten Gebrauch nach, mochten holen laffen, bei Dein einer Mart, so bies jenigen so die Suppen austragen und obfordern laffen, zu geben

schuldig sein sollen.

14) Ferner follen auch fich die Roche, Rellner, Schuffelmagbe, Spielleute und Umläufer an billigmäßiger und nachgesetzter Be= foldung begnügen laffen, und barüber, wie bishero geschehen, von bem Bräutigam und ber Braut ober ben Schaffern weber Seller noch Pfennig zum Trinkgelbe ober fonft anbern Genug und Bortheil nicht forbern, noch sich geben laffen, bei Bermejdung ernfter Strafe. Und bamit auch eine gewiffe Ordnung mit ben Rochen ihren Gulfsknechten und derfelben Befoldung moge gehalten werden, so sollen ferner zu einer großen Hochzeit nicht mehr als drei Roche und zwei Helfer, so ihnen zur Sand gehen, gebraucht und gehalten werben, und foll der Meisterkoch fich an anderthalb Thalern, ber andere und dritte fich jeglicher an drei Ortthaler (8/4 Thaler) begnugen laffen, und die beiben Helfer jeder nicht mehr als neun Marien : Groschen nehmen. Go foll auch ber Meisterkoch keine Saute oder Felle, weder wild noch gahm, hinfort mehr fordern noch begehren. Welcher Migbrauch hiemit ganglich foll aufgehoben fein.

15) Bu einer kleinen Hochzeit aber follen nicht mehr als zwei Köche und ein Selfer gehalten und bem Meisterkoch brei Ortthaler, bem andern 14 Mariengroschen und bem Belfer 8 Mariengroschen gegeben werden, es ware benn die Hochzeit so gering, baß eine geringere Dingzahl von dem Brautigam mit bem Roch, ber Billigkeit gemäß, gemacht wurde. Und foll diese Satung bes Cohns bahin verstanden werden, daß nicht höher ober mehr (wie gedacht) foll genommen werden. Weniger aber zu geben und zu nehmen, wie fich der Bräutigam und der Roch deffen ver-

einigen werben, ist hiemit nicht verboten.

16) Damit auch die Schuffel= oder Ruchenmagbe, beren ferner zu einer großen Hochzeit zwei und zu einer fleinen Hochzeit eine gehalten werben foll, den Bräutigam und bie Braut nicht übernehmen, foll sich ein jeglicher an 9 Marien : Grofchen zu jeder Beit begnugen laffen; wie benn auch bem Rellner ober Bierzapfer nicht mehr foll gegeben werben. Was aber die Ruchenmägbe an Schmier und Fett in bem Aufwaschen aufheben, soll getreulich bem Bräutigam zwei Theile geliefert, ben Ruchenmägben aber ber britte Theil zukommen, zu Vermeibung ernster Strafe, wer untreu

befunden würde.

17) Es sollen auch die Schaffer kein Geld von den geladenen Gästen und Ehemannern, sie sein einheimisch oder Auswärtige, fordern. So aber die Schaffer unter sich etwas zusammen legen und dem Bräutigam und der Braut ein Kleinod kaufen und verehren, soll denselben frei und zu ihrem Gefallen stehn.

- 18) Pantoffeln, Schuhe und Hemben den Freunden in den hochzeitlichen Chrentagen zu geben, soll hiemit gänzlich verboten sein. Doch welche Braut es vermag, mag zum höchsten zwei Hemben, und darüber nicht, verehren.
- 19) Es sollen und mögen auch zu einer jeglichen Gevattersschaft oder Kindtause über 12 Paar Bolks nicht gebeten noch länger als zwei Abende und zu Mittage gefordert und gespeiset werden, auch nicht mehr als zum höchsten vier Essen, ohne Butter und Käse. So manche Person darüber gebeten wird, so viele Mark soll derjenige, so die Gevattern und Gäste gebeten hat, uns zur Strafe zu geben schuldig sein. Geringer und weniger zu bitten und zu speisen soll jedermann frei stehen.
- 20) Es soll auch hinfort der Gevatter oder die Gevatterin nicht mehr als einen halben Thaler dem Kinde und einen ganzen Thaler, sammt einem Gewürzbeutel, zum höchsten auf 30 Groschen gerechnet, der Kindbetterin verehren und geben. Darunter oder weniger zu geben ist jedermann frei gelassen. Wer aber darüber mehr als gesetzt geben würde, der oder diejenigen sollen uns, dem Rathe, 5 Mark zur Strafe versallen sein.
- 21) Mit dem Gevattergelde ins Haus zu geben soll dieses Maß gehalten werden, daß jeglichem Kinde, oder die anstatt des Kindes daselbst befunden wird, wie auch imgleichen der Hebamme oder Wehmutter, Koch oder Köchin, zum höchsten einen Schneesberger verehrt werden; den andern Dienern oder Mägden halb so viel. Die bestallten Wehemütter oder Hebammen sollen sich auch an ihrem gesetzen Lohne, als an 6 Mariengroschen, begnügen lassen, und darüber niemand beschwerlich sein, bei Entsetzung ihres Dienstes.
- 22) So auch zeither eine große Leichtfertigkeit in Chesachen und Verlöbnissen, imgleichen so ohne Rath, Consens und einhelliger Bewilligung der Aeltern und deren, so anstatt der Aeltern verordenet sind, geschähe und vorgenommen würde, ganz verboten haben, und so ferne gleichwohl solche Personen darüber fortsahren würsden, keineswegs in unserer Stadt und Gemeine ferner dulden noch leiden.
- 23) So aber einer mit Rath, Consens und Bewilligung seiner Ueltern oder berjenigen, so anstatt der Aeltern verordnet sind, hinfort ehelich zusammen verlobt werden und Braut und Bräutigam

mit ihrem ja daffelbige freiwillig und ungenöthigt bestätigen, soll solche Che unwiederkehrlich vollzogen werden. Wer aber hernach darin Verweigerung thun würde, der oder die sollen aus unserer Stadt verwiesen und nimmermehr wieder hinein gelassen werden, es wäre denn, daß der oder die in den nächsten 6 Monaten nach der Verweisung eines bessern bedenken würden. Wann aber die 6 Monate verstossen und die verweisete Person dei ihrem Vorznehmen verharrte, soll der andern Person, an welcher keine Verzweigerung gewesen, sich auf andere Wege zu befreien zugelassen werden. Und da dann desselben beweislicher und unverursachter Schaden von der verweigerten Person derentwegen zugesügt wäre, solchen Schaden, doch auf unsere billigmäßige Moderation, soll

ber schuldige Theil gelten und bezahlen.

24) Nachdem auch wider Gottes Gebot und alle beschriebene geistliche und weltliche Rechte einer bem andern in vielerlei Bege in unserer Stadt oftmals gang gröblich injuriret und schmähet, bemnach ordnen, mandiren und schließen wir hiemit einhelliglich, welcher ferner, es sei Manns: oder Weibsperson, den andern an feinen Ehren, guten Namen und Gerücht ichmahen und offenbiren wurde, und folche ausgegoffene Injurien von der Zeit an, da fie ausgeredet find, innerhalb 6 Wochen und drei Tagen nicht wahr machen oder beweisen wurde oder konnte, daß der oder diejenigen alsdann vier Wochen aus unserer Stadt follen verweiset und binwieder barnach nicht eher eingelassen werden, er habe uns dafür, nachdem die Schmähung grob ober groß gewesen und nach Gelegenheit ber Person zuvorderst Rehr, Wandel und Abtrag gemacht und die verlette Person um driftliche Berzeihung gebeten. ift uns nicht zuwider, daß beibe Personen, Schmaher und Beschmäheter, die aus einer Gilbe find, vor ihrer Gilbe vortragen werden, damit Bemeldeter unferer Execution von unnöthen sein moge. Wann aber ein oder beide Theile die Rlage an uns gebracht ober thätlich bei ben wörtlichen Injuriren sich mas zugetragen, fo behalten wir uns billig hiemit unfere gebuhrenbe Strafe und Zwang vor. Darnach wird sich Jedermann zu verhalten wissen.

Daß aber diese Sache und Ordnung stet und sest unverbrochen gehalten werde, soll dieses jährlich zu zweien unterschiedlichen Zeiten an unserm Bürgergerichte öffentlich abgelesen werden, und damit sich Niemand der Unwissenheit zu entschuldigen haben möge, haben wir Bürgermeister und Nath der Stadt Einbeck hier unten auf's Spatium unser Stadt Secret wissentlich haben aufdrucken lassen. Geschehen und gegeben nach der heilsamen Geburt 1594,

am Tage Lucia, war ber 13. Monatstag Decembris.

Dieser Hochzeitsordnung ging es übrigens, wie allen berartigen Ordnungen, die gegen den mächtig fortdrängenden

Beist der Zeit gerichtet find; sie wurde bald vergessen und man fcmauf'te, zechte und wirthschaftete, wie vorhin. 3war waren die Städte fcon damals mancher Privilegien beraubt und in ein abhängigeres Berhaltniß zu ihren Candesherren gerathen; nichts besto weniger herrschte aber in ihnen noch ein reger Berkehr, welcher besonders durch die feit der Ent= dedung Amerika's heranströmenden Maffen des baaren Bel= des hervorgerufen murde. Diefer Uebermuth des Adels auf bem Lande und ber Bürger in den Städten dauerte bis zu Anfange Des dreißigjährigen Krieges. Noch im Jahre 1627 erließ Beinrich Philipp von Uslar an den Stadtrath zu Einbeck ein Schreiben, folgenden Inhalts: »Er heirathe die ehrbare und vieltugendfame Jungfrau Margarethe, des ehrmurdigen, großachtbaren und wohlfürnehmen Ehrn Jona Burgdorffs, Senior des kaiserlichen freien exemten Stiffts S. S. Simonis et Judae in Goslar, Probstes des Klosters Lamspringe und Inhabers bes fürstlichen Sauses Bingen= burg, Tochter. Er labe baber ben gangen Ginbeder Stabt= rath zu feiner Sochzeit ein und bitte, alle Mitglieder moch= ten mit ihren Sausehren und Kindern eintreffen, um am 9. September um 10 Uhr feinen Kirchgang mit zu zieren; alle follten fehr gut logirt fein, und wenn die Trauung vor= über fei, so folle mit Speife und Trank nach Gottes Be= scherung aufgewartet werben.«

Db der Stadtrath dieser Einladung folgte, oder nur

eine Berehrunga hinfandte, ift mir nicht bekannt.

Am Schlusse dieses Kapitels mag hier noch des ehesmaligen Hausmanns oder Stadtmusitus (wie er später genannt wurde) weiter gedacht werden. Derselbe mußte in alten Zeiten auf dem Marktthurme Tag und Nacht Wache halten, und wenn sich in der Stadt eine Feuersgefahr ereignete, die Bürger durch Blasen und durch Aushängen des Feuerzeichens davon benachrichtigen. Bei Auswartungen auf Hochzeiten u. s. w. bekam derselbe seine Besoldung nach der Jahl der Instrumente: für jede Zinke und Posaune 27 Maziengroschen, für jede Geige einen Gulden und für jede Trompete einen Thaler. In einem Bestallungsbriefe des Hausmanns vom Jahre 1652 heißt es ausbrücklich, daß

fremde Spielleute in der Stadt nicht geduldet werden soll= ten, auch sollte der Hausmann nicht befugt sein, Suppen oder sonstige Speisen bei Hochzeiten aus dem Hause der Braut holen zu lassen.

# Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Wiederherstellung der hohen Börfe im Jahre 1557 und Erneuerung der Satungen derselben. Der Amelunxborner Hof wird gebeten, das jähre liche Deputat, nämlich einen Schweinsbraten, vor wie nach an die hohe Börse zu liesern.

Auch die hohe Börse oder das Junkernhaus, wovon bereits im I. Bande, Kap, 65, die Rede gewesen ist, ging im Jahre 1540 in den Flammen auf, bei welcher Gelegensheit auch alle Mobilien und Geräthschaften, so wie auch sämmtliche Papiere, namentlich die Statuten der Gesellschaft abhanden kamen. Ob nun gleich viele von den vornehmen Geschlechtern in Folge der Zernichtung ihrer Häuser von hier gezogen waren, so nahm man doch im Jahre 1556 darauf Bedacht, das Institut zu erneuern und neue Satzungen zu entwersen, deren Wortlaut solgender ist a):

Im Namen ber heiligen Dreifaltigkeit, Umen.

Nachdem und als die Aeltesten von den Geschlechtern allhier zu Einbeck vor etlichen vielen und langen Jahren eine ehrliche Gesellschaft, die hohe Börse genannt, nicht ohne bewegliche Ursache und ehrbarliches Bedenken, damit unter ihnen gute Freundschaft und Einigkeit erhalten werden möchte, angerichtet und vermacht hatten, wozu sie auch eine besondere Stätte und Haus an sich mit aller Freiheit gebracht und gekauft, die ein ehrbarer Rath und ganze Gemeinheit zu Einbeck mit aller Pflicht und Unpflicht, wormit dieselbe dem Rathe und der ganzen Stadt verhaftet und jährzlich zu thun schuldig gewesen, den vorbenannten Geschlechtern

a) Die Satungen sind zwar in niebersächsischer Sprache abgefaßt, aber die in meinen Besit gelangte Copie ist sehr falsch und von einer Person geschrieben, die der Sache nicht kundig gewesen ist; ich habe baher die hochdeutsche Absassung vorgezogen.

und derselben ganzen Gesellschaft von der hohen Börse, um ihrer freundlichen Bitte und zu besondern Ehren und Gesallen, frei gegeben und begnadigt hatten, dahin die von den Geschlechtern zu Fastnacht (Fastelavend) sammt ihren Frauen und Töchtern damals und hernach ihre Nachkommen zur Fröhlichkeit in Zucht und Ehren sich begaben, auch die Junggesellen, welche aus der Gesellschaft geboren, die Zeit über mitnahmen, damit diese von den Alten sehen möchten, hören und lernen, und in Zucht und guten

Sitten unterwiesen und erzogen werben.

Es hatten auch die Alten berfelbigen Gefellschaft Artikel und Statuten, wie sich ein Jeder, Jung und Ult, in der Gesellschaft halten follte, auch mas ein Jeder ber Gefellschaft, fo baraus geboren oder fonst darin heirathete, fur bas Introitum (die Ginfuh: rung ober Aufnahme) zu geben habe, um fich barnach zu richten, genugend und stattlich in einen Brief verordnet und verfaßt und mit ihren angebornen und angehängten Siegeln befestigt. Uber leiber find biefe Statuten, welche vorhanden gewesen, in bem erbarmlichen Brande, so im Sahre vierzig ber Wenigerzahl am Tage Unna (ber Stadt Ginbed burch Berhangniffe Gottes um ihrer Gunde willen übergangen) alle, sammt andern Siegeln und Briefen ber Gesellschaft, verbrannt und umgekommen. Weil aber bie Welt in die gange immer schlechter und gefährlicher wird und einer bem andern nicht mit bem Besten nachtrachtet und nachrebet, mas boch unter Christen nicht fein follte, noch gespurt merben, auch gemeine Gelage, barin viele unnuge Geschwäte mit Worten leichtfertig geschehen, zu besuchen beschwerlich und gefähr= lich, und aus mehreren andern bewegenden Urfachen und ehrbarlichem Bedenken haben wir fur gut und rathfam angesehen und erachtet, in die Fußstapfen (Botstappen) ber Alten zu treten und ihnen in Bucht und Ehrbarkeit nachzufolgen, was nicht unbillig und unehrlich sein wird und worüber wir von unfern Nachkommen geehrt und gelobt merben.

Und sind beshalb wir oben benannte von der Gesellschaft sammt und besonders endlich dahin überein gekommen und haben berathen und beschlossen, solche ehrliche Gesellschaft, wie unsere Alten gehabt und gehalten, wiederum mit Artikeln und Statuten, wie sich ein Jeder darauf und darin haben und halten soll, zu versehen und anzurichten, die ein Jeder, der mit auf die hohe Börse gehen will und die Gesellschaft mit halten, soll reden und angeloben, bei Verlust seiner Gerechtigkeit, er sei alt oder jung, reich oder arm, dem nachzusesen und zu halten. Und sollen und wollen wir für uns und alle unsre Nachkommen nachsolgende Arztikel und Statuten zur Unterhaltung des Hause und der Gesellsschaft Gerechtigkeit in Maßen und Wegen aufgerichtet und aufschaft Gerechtigkeit in Maßen und Wegen aufgerichtet und auf

gestellt haben, nämlich und also:

#### Leges et Statuta

ber hoben Borfe.

1) So Zank ober Unwille oder irgend eine Zwietracht zwischen benen, so zu der Gesellschaft gehören erwüchse, so soll die Sache erst bei der Gesellschaft zum Vergleich in der Güte und zur Entzscheidung gebracht werden, ehe sie an den Rath gelangt. Ist dies geschehen und kann der Zwist nicht gütlich oder durch einen mächtigen Spruch entschieden werden, so mag ein Jeder sein Recht nach Gebühr suchen und fordern. So aber die Gesellschaft in Form und Maße dieses Artikels die Sache zum Vertrage und zur Entscheidung gebracht hat, so soll es dabei sest, ohne der Parteien Uppellation und Deduction, bei Verlust ihrer Gerechtigkeit (ihrer Theilnahme an der Gesellschaft) verbleiben.

2) So einer dem andern zutrinkt, und der Zugetrunkene es nicht gleichthun könnte, soll ihn Niemand dazu nöthigen, sondern es soll in eines Jeden Gefallen stehen, viel oder wenig zu trinken; man soll nicht sausen, wie die unvernünftigen Bestien, sondern so, daß man Sinne und Vernunft behalte. Denn die Gesellschaft ist nicht um Fressen und Sausen willen von den Alten eingerichtet, sondern vielmehr um Fröhlichkeit in Zucht, Ehren und Nettigkeit, auch um gute Einigkeit unter den Verwandten zu erhalten und gemeine Gelage und Zechen zu vermeiden. Wer aber dies nicht also will halten und dagegen übermäßig sausen, der soll der Gezsellschaft mit einem Faß Vier verfallen sein.

3) Es soll Niemand bes Abends länger, als bis 11 Uhr sißen, es sei denn, daß die Mehrzahl der Gesellschaft bei einander bliebe, oder daß noch fremde Gäste anwesend wären, derentwegen man nicht weggehen könnte. Wer dies übertritt, so viele deren sind, soll jeder eine Sonne Bier der Gesellschaft geben, bei Verlust

feines Unrechts oder feiner Mitgliedschaft.

4) Es foll Niemand mit langen Meffern, die über des Raths Maße sind, oder mit gefährlichen Wehren (Waffen) in die hohe Borse kommen. Wer dies übertritt, soll der Gesellschaft ein Faß

Bier geben, bei Berluft feiner Gerechtigkeit.

5) Es soll auch in der Gesellschaft kein Spiel noch Doppeln geduldet werden, ausgenommen das Regelschieben (dat scheven mit dem bosselholte), wie von Alters her (zur Collation um ein Glas oder einen Topf Bier und nicht um Geld) geschehen. Wer dies bricht, soll bei Verlust seiner Gerechtsame ein Faß Bier geben.

6) Wer Zank und Unlust in der Gesellschaft mit Worten und Werken macht und anrichtet, der soll der Gesellschaft ein Faß Bier

geben, bei Berluft seiner Gerechtigkeit.

7) Man soll sich auch in der Gesellschaft züchtig und ehrlich mit Worten und Werken halten, auch den Namen Gottes nicht verunehren, weder fluchen noch schwören. Wer dies übertritt, soll ber Gesellschaft ein halbes Stubchen Wein geben, bei Verluft seiner

Gerechtigkeit.

8) Es soll auch in die Gesellschaft kein Unzüchtiger, weder von den Shemannern, noch von den Junggesellen gebracht und gefordert werden. Wer dies bricht, soll den ehrlichen Frauen, nach deren Erkenntniß, straffällig sein. Will er aber der ehrlichen Frauen Erkenntniß nicht dulden und nachkommen, so soll er ohne Gnade der Gesellschaft ein Faß Bier geben, bei Verlust seiner Gezrechtigkeit.

9) Die Junggesellen, so gastweise mit in die Gesellschaft geshen, (ober in Ermangelung derselben sollen es diejenigen thun, so in die Gesellschaft herein geheirathet haben) sollen vor der Tafel bienen, die Kost auf und abtragen, auch die Jungfrauen und Frauen, wenn es Zeit ist holen und des Abends wieder zu Hause bringen. Wer sich des weigert, der soll nach Willkühr der Frauen

straffällig sein, jedoch auf redliche und ziemliche Dage.

10) Wer ein Essen (eine Kost) in der hohen Börse giebt, der soll den ersten Abend alle, die in die Gesellschaft gehören, sie mözgen hingehen oder nicht, auch so viele von seinen guten Freunden, als er will, ohne die Frauen, auch des Raths Schreiber, Reisige (Riedemeister) und Stadtknechte (Rathsdiener) bitten. Den andern Abend hat er allein diejenigen, die das Jahr in die Gesellschaft gehören, zu einem Male einzuladen, auch beide Abende sur Licht zu sorgen, und giebt der Gesellschaft ein Pfund zu Bier und ein Pfund für Kohlen. Das Essen soll aus vier Gerichten bestehen, Käse und Butter ausgenommen. Zum Nachessen soll er eiserne Kuchen (Wasseltuchen, vielleicht auch Torten), Aepfel und Nüsse, mehr aber nicht geben und mag dann die Gerichte so gut machen, als er kann.

11) Keiner, so aus der Gesellschaft geboren, mag, so oft er sich verändert (verheirathet), der Frau und ihren Kindern seine Gerechtigkeit an= und auserben. Verheirathet sich die Frau wieder nach des Mannes Tode, so darf der zweite Ehemann, wenn er die Pfeiser-Kleidung (Piper-Kledinge) d. h. das Geld zur Kleidung und Besoldung der Musici, und das Introitum und 10 Mark für das Essen bezahlt, die hohe Börse besuchen; nach dem Tode der Frau hat er aber sammt seinen Kindern das Unrecht verloren.

12) Wer eine Jungfrau aus der Gesellschaft heirathet, ist dadurch zur Theilnahme an der Gesellschaft berechtigt; eben so auch die Kinder. Stirbt aber die Frau, so sind Mann und Kin-

ber der Mitgliedschaft verlustig.

13) Es haben auch die ehrlichen Frauen die Gerechtigkeit gehabt und haben dieselbe auch noch, daß sie den ersten Freitag in den Fasten ein Gericht hegen und halten, um diesenigen Männer, welche sich, wie es ihnen nach den vorstehenden Artikeln zukommt, nicht betragen mit Recht und Urtheil in Gnaden zu strasen. Dies

Comple

Gericht soll auch ferner gehalten werden und bleiben, wie es von Alters her gewesen ist. Wer sich aber darin widerspenstig zeigen würde und nicht thun wollte, was ihm nach ziemlichen Dingen geurtheilt und erkannt wird, der soll der Gesellschaft für den Unsgehorsam ein Faß Bier geben, bei Verlust seines Anrechts.

14) Welche Frau auch die sechs Pfennige, so ihr am ersten Freitage in den Fasten beim Würfeln durch Glück zufallen, gewinnt, die soll das folgende Jahr, sie mag in die Gesellschaft gehen oder nicht, die sechs Pfennige den ehrlichen Frauen von der hohen Börse mit einem Stübchen Weins wieder überantworten und auf den ersten Freitag in den Fasten schicken, bei Verlust ihrer Gerechztigkeit.

15) Wenn die ehrlichen Frauen in die hohe Borse gefordert und zu den Essen und Schaffereien geladen werden, sollen sie sich halten und setzen wie von Alters her gebräuchlich, nämlich in der Reihefolge, wie sie in die Gesellschaft aufgenommen oder herein

geheirathet find.

16) Ulijährlich, wenn die Gesellschaft beginnt, soll man die Mitglieder derselben zu dem Mönchsbraten (welcher von dem Mönchehose geliefert wird) einladen, und alsdann sollen die Börsenscherren anfragen, wer für das Jahr auf die Börse gehen will. Ein solcher soll der Gesellschaft ein Faß Bier geben. Dasselbe soll vorher probirt werden; gefällt es, so soll der Börsendiener es lassen verschließen; gefällt es nicht, so soll ein besseres gekauft werden, damit die Gesellschaft etwas Gutes zu trinken bekomme. Was aber bei dem Mönchsbraten von denen, die dabei anwesend sind, verzehrt und gesordert wird, soll ein Jeder aus seiner Tasche erlegen und geben.

17) Wenn eine Schafferei (ein Essen, wozu die ganze Gesfellschaft zahlt) auf der Borfe gehalten wird, soll ein Jeder sein

Beld so erlegen, wie es von den Schaffern berechnet ift.

18) Die Wahl der Schaffer geschieht also. Man wirft mit Würfeln darum; welcher mit beiden Würfeln am meisten wirft, der ist Schaffer, und wer ihm dann am nächsten sitt, der ist sein Mitcumpan. Der Dienst soll Fastnacht (Fastelavend) anheben, wozu auch die Frauen sowohl, als auch die Jungfrauen gebeten werden sollen.

Das Introitum ober der Eingang in die Gesell. schaft, ober was Jeder für sich und seine Frau geben muß.

Ein Junggesell, aus der Gesellschaft geboren, soll sich von einem Mitgliede bei seiner Aufnahme einweisen oder vorstellen lassen, und zwar in Gegenwart sämmtlicher Mitglieder, oder wenigstens des größten Theils derselben. Jedoch sollen ihm vor der wirklichen Aufnahme die Gesetze und Gerechtsame der Gesellschaft

vorgehalten werben, und er foll ben Aeltesten ober Borstehern bies selben zu halten versprechen und angeloben; ist dies geschehen, alsdann soll er eingeschrieben werden. Jedoch muß er sofort erstegen und bezahlen:

9 Pfund zu Pfeifer-Rleibung (Piper-Rlebinge, d. h. fur bie

Musit),

1 Mark zum Introitum,

1 Pfund zu Rohlen 1 Pfund zu Bier

für die Urmen,

10 Schilling zu Wachs \
10 Schilling für Memorien,
10 Schilling zu Gläsern,

ein silbernes halbes Stubchen, oder so viel Geld, daß man eins bafür kaufen kann,

einen Riepen = Stuhl.

Alsbann mag er bas erste Sahr als Gast mit auf bie hohe Borse gehen, bas andere Sahr aber soll er seine Rost thun (ein

Effen geben), wie oben verzeichnet ift.

Die andern beiden Koste, die er auch thun muß, die eine im Beilager, soll nun fortan, wie von Alters her gewesen, auf den bestimmten Tag gehalten werden. Dazu sollen alle diesenigen gebeten werden, welche das Recht haben, auf die hohe Börse zu gehen. Es soll auch den ehrlichen Frauen Wein aufgetragen werden.

Die andere Rost wird gehalten nach Form und Mage, wie

oben erzählt.

Für die dritte Kost soll ein Jeder geben zehn Gulben Munze, die sollen in des Hauses und der Gesellschaft Gerechtigkeit von den

Borfenherrn gefehrt werben.

Wenn Temand eine Jungfrau, die aus der Gesellschaft geboren ist, zur Ehe nimmt, soll er sich gleicher Gestalt und Maße einführen lassen, als ein Junggesell, und soll zwei Mark geben, wenn der Sohn eine Mark giebt, und bes andern alle einem Sohne gleich thun.

Eine jegliche ehrliche Frau, so in die Gesellschaft kommt, soll mit sich drei gewaschene flächsene Lopp Garn bringen, zur Unterbaltung der Tischlaken und Handtwelen (Handtücher), wie von

Alters her gebräuchlich gewesen ift.

Die jedesmaligen Börsenherrn sollen das Haus ein Jahr lang mit Holz, Kohlen und Licht versorgen und alle Jahre auf den Sonntag Invocavit in Gegenwart aller, so in dem Jahre mit auf die Börse gegangen sind, von allen Einnahmen und Auszgaben Rechnung thun. Sollte es sich befinden, daß die Ausgaben die Einnahme überstiegen hätte, so soll das Fehlende auf die Mitzglieder repartirt und baar erlegt werden, bei Verlust des Anrechts.

Wer sich über die vorbenannten Artikel und Statuten beschwert und dieselben zu halten nicht versprechen und geloben will, ber soll für sich und seine Erben der Mitgliedschaft verlustig sein.

Man soll auch ein besonderes Buch anschaffen und verfertigen lassen, darin alle diejenigen, so diese Gesellschaft wiederum anzgerichtet haben und die in dieselbe aufgenommen sind, auch was sonst von den Börsenherren verhandelt und berathen worden, geschrieben werden soll, damit die Nachkommen sehen, welcher Gestalt und Maße die ehrliche Gesellschaft wiederum nach dem erlittenen Brandschaden vereinigt und eingerichtet ist worden. Damit nun solches alles, wie vorerzählt und angezeigt, von uns und unsern Erben und Nachkommen und von einem Jeden insbesondere stet und fest gehalten werde, haben wir diesen Brief und diese Artikel mit unsern Signeten versiegelt und daran gehängt.

Geschehen und gegeben nach Christi unsers Herrn und Heis landes Geburt Eintausend fünfhundert und siebenundfunfzig, am

Abend Michaelis, Archangeli.

Die Melteften von ber hohen Borfe.

Sander Koch, Jürgen Pawest, Millies von Einem, Franz von Einem und Wedefind Dellinghausen sind Mittewoche nach Antonii Anno 1557 auf dem Rathhause gewesen, um die Rechenungsablage des Wedefind Dellinghausen, der eine Zeit lang Börsenherr gewesen, anzuhören, und haben befunden, daß die Einenahme die Ausgabe mit einer Mark und 12 Schillinge übertrifft, die baar vorhanden, und daß noch an ausstehender Schuld von den Jahren 1545 bis 1556 incl. an Zinsen 44 Mark 15 Schillinge bezahlt werden müssen.

Weil nun vielfältig davon die Rede gewesen, ein neues Börsenhaus wieder zu bauen, den Alten zu Ehren und zur Ershaltung guter Einigkeit und Freundschaft, indem diejenigen, die die Börse besuchen, doch meistens Verwandte, Schwäger und Brüder sind, so haben die vorgenannten Aeltesten zu solchem Vorznehmen und zur Aufrichtung der-hohen Börse folgende Artikel in Vorschlag gebracht und den Mitgliedern der Gesellschaft zur Be-

rathung vorgelegt:

1) Alle diejenigen, die ihre Piperkledinge, Introitum und noch Kosten (Essen, Mahlzeiten) schuldig sind, sollen dieselben zum Wiederausbau der Börse bezahlen.

2) Alle diejenigen, die ihre dritte Kost noch schulden, sollen

ftatt beren zu obigem 3mede 10 Mark zahlen.

3) Wer hernachmals in die hohe Borse aufgenommen wird oder dem das Unrecht an die Gesellschaft angeerbt wird, soll drei Kosten thun (drei Essen geben), das eine am Dienstage in der Woche, wo er sein Beilager abhält, das andere im folgenden Jahre, wo er noch gastweise zur Borse geht; Piperkledinge und

Introitum foll er aber bei ber Einführung erlegen. Und für die dritte Kost soll er geben zehn Gulden Munze, zum Besten und zum Wiederaufbau des Hauses.

4) Welcher Junggesell aber zur Förderung des vorhabenden Baues seine dritte Kost erlegen wollte, der soll dafür nicht mehr geben, als .10 Mark, und soll mit den andern 5 Mark, die er an=

geloben muß, von der Gefellschaft verschont werben.

5) Welche Aeltern ihre Piperkledinge und Introitum noch nicht erlegt haben, auch von den Kosten oder Mahlzeiten noch eine schuldig sind, die sollen ihrer Kinder wegen, die sie doch in die Gesellschaft wieder einzuführen gedenken, das noch Schuldige in oben berührter Maße bezahlen, bei Verlust ihrer Mitgliedschaft.

Nun folgen die Namen der Mitglieder, welche noch mit Zahlungen im Ruckstande sind.

a. Die britte Roft find fculbig:

1) Diedrich Dellinghausen, 2) Jürgen Pawest, 3) Bruno Diek, 4) Jobst Müller, 5) Otto Uslar, 6) Wedekind Dellingshausen.

b. Die Piperklebinge, Introitum und britte Roft

sind schuldig:

1) Balthaser Ernst, 2) Bartold Brockmann, 3) Heinrich Henken, 4) Otto Ernst, 5) Bruno Raven, 6) Urnd Koch, 7) Millies von Einem, 8) Franz von Einem, 9) Christoph von Einem, 10) Diedrich Raven.

c. Folgende find ihre Piperfledinge, die zweite

und britte Roft noch fculbig:

1) Weddinge Kleinenberg, 2) Franz Lecken, 3) Jobst von Einem, 4) Johann Henke, 5) Morit Tisemann, 6) Heinrich Henke, 7) Arend Meinbold, 8) Heinrich Heinemeyer, 9) Balthaser Raven, 10) Jürgen Horlemann, 11) Franz Brokmann, 12) Hermann Jotten, 13) Otto Ernst, 14) Curb von Cha, 15) Bruno von Einem, 16) Jacob Brokmann, 17) Jobst Diek, 18) Bertold Ernst, 19) Heinrich Sebberen, 20) Lorenz Raven.

d. Junggesellen, welche ihre britte Kost zu erlegen haben, sind:

1) Jürgen Raven, 2) Jasper Raven, 3) Heinrich Koch, 4) Hans Tiesemann, 5) Christoph von Einem, 6) Johannes Avends: hausen, 7) Jost Korlemann, 8) Bruno von Einem, 9) Ernst Hunold, 10) Hans Raven, 11) Hans Uslar, 12) Christoph Raven.

Die vorstehenden, von den Aeltesten der Gesellschaft zur Wiedererbauung der hohen Börse vorgeschlagenen Punkte sind von allen Börsenbrüdern, alt und jung, angenommen und bewilligt, und ein Jeder, so noch im Rückstande ist, hat angelobt, den Börsenherrn Cord von Lha und Johann Henken in den

Depart Con

zukunftigen heiligen Tagen zu Paschen (Oftern) bie Gelber einzuzahlen.

Actum auf bem Rathhause in Aller Gegenwart, im Jahre 1557.

Nachdem die Statuten der Gefellschaft erneuert und festgestellt, auch die nöthigen Schritte zum Neubau der hohen Börse geschehen waren, suchten die Börsenherren auch die Bermächtnisse, welche dem Institute früher zu Theil geworden waren, zu erneuern. Unter andern hatte das Kloster Amezlungborn ehemals von Seiten des Mönchehoses jährlich einen Schweinsbraten, zwei Schafkase und für einen Groschen Weißbrot geliesert. Die Aeltesten der Gesellschaft richteten daher an den Abt Andreas zu Amelungborn folgendes Schreiben:

Unsere ganzwillige und geflissene Dienste zuvor, Ehrwurbiger, großgunstiger Herr. Wir mögen E. Ehrw. guter Wohlmeinung nicht verhalten, daß die von den Geschlechtern von der hohen Borfe allhier binnen Einbeck von Alters her und noch alle jahr= liches und und von E. Ehrw. und des Klosters Umelunrborn Sof allhier binnen Einbeck bie Gerechtigfeit, als benamentlich einen Schweinsbraten, bie Seiten inslang, zwei Schafkase und fur einen Grofchen Weißbrot gehabt und haben, welches alles ihnen auch bis auf ben ersten Brandschaben auf ihr Fordern von G. Ehrm. Borfahren und Inhabern bes bemelbeten Sofes ift unwidersprechlich und unweigerlich gegeben und zugeschickt worden, wie denn E. Ehrw. Diener, Inhaber des bemeldeten Hofes, Cord Kigmann und andern wohl bewußt ift und bekennen muffen. Die= weil aber E. Ehrw. den Brandschaben mit der Stadt zweimal empfangen und genommen, hat man aus der Urfache mit ber Forderung ber jahrlichen Gerechtigkeit eine Zeitlang Gebuld ge= habt, verhoffen aber, damit an unserer gehabten Gerechtigkeit nichts vergeben, und auch Gott Lob E. Ehrw. in guten Bermogen wieberum gerathen, auch ein Rath ber Stadt einem Jeden feine Binfe wiederum giebt und geben muß, und wir als die Melteften von der Gesellschaft von andern unfern Mitverwandten gebeten und befehligt, um vorbemeldete Berechtigkeit bei E. Ehrm. anguhalten und zu fordern. Demnach an E. Ehrw. unser freundlich und fleißig Bitten, fur uns und unfere Mitvermanbten, G. Ehrm. wollen sich in den Rechten und der Billigkeit nach gunftiglich ju erzeigen und E. Ehrw. Diener als Inhaber bes bemelbeten Sofe, Cord Rigmann, befehlen laffen, folch hergebrachte gehabte Berech= tigkeit auf unfer Erfordernt uns ju behanden und ju schicken, wie von Alters her ber Gebrauch also gehalten ift worden, bamit zwiichen G. Ehrw. bem Stifte Umelunrborn und ber Stadt Ginbed

gute Nachbarschaft und Einigkeit unterhalten werbe, das wir suchen und begehren. Tröstlicher Zuversicht, E. Ehrw. werden sich in dem günstiglich und unweigerlich, wie E. Ehrw. Vorfahren in dem gethan, beweisen und finden lassen, deß sind wir sammt andern unsern Mitverwandten um E. Ehrw. und des Stifts Amelunkborn herwieder zu dienen willig und gestissen, um günstige Antwort bitten, E. Ehrw. sammt andern des Stifts Amelunkborn damit dem Herrn Christo befohlen.

Datum unter unfer Pittschaft, Mittwochen nach Unna Bir-

ginis, Anno 1557. E. Ehrw.

willige Jürgen Pawest, Wedekind Dellinghusen, Millies, Franz und Chrisstoph von Einem und Diedrich Raven, als die Aeltesken von der hohen Börse für sich und auf Befehl und Mitwissen der Andern von der Gesellschaft.

Dem Ehrwürdigen und andächtigen Undreas, Ubt bes Stifts Amelunxborn, unserm großgunstigen Herrn.

(ex copia.)

Es ist mir nicht bekannt, wie lange die im Sahre 1557 neu organisirte Gesellschaft ober die hohe Borfe in Ginbed existirt hat. Uebrigens ist das Gebaude, welches den Ge= schlechtern als Bersammlungs = Lokal biente, bis jest erhalten und deni Gastwirth Wedemener zugehörig. Der Saal in bem Gebaude, mit ben Wappen der Familien geziert, hat erft zu Anfange Diefes Jahrhunderts eine veranderte Geftalt erhalten. Die Geschlechter ober Stadtjunker spielten bas fechszehnte Sahrhundert hindurch in allen Städten noch eine große Rolle, muthmaßlich verschmolzen diefelben aber schon in den verhängnisvollen Zeiten des dreißigjährigen Krieges mit der übrigen städtischen Bevolkerung und ihr Ginfluß in städtischen Angelegenheiten wurde immer mehr geschwächt. Bon den Familien, welche hier ehemals zu den Geschlechtern gehörten, find die meiften ausgestorben; nur von den Familien Raven, Ernft und von Ginem find bis auf den heutigen Tag Descendenten vorhanden, deren im Laufe biefer Beschichte noch weiter gebacht werden foll.

### Achtundzwanzigstes Kapitel.

Berschiedene Streitigkeiten zwischen den hiefigen Collegiat=Stiftern und dem Stadtrathe; end= liche Beilegung derselben im Jahre 1599.

Bis zur Reformation war der Einfluß der hiefigen Collegiat : Stifter überwiegender, als der des Stadtraths. Denn wenn auch der Stadtrath in dem Besitze der weltzlichen Macht war, so gebührte doch dem Domprobste, der von dem Official und zahlreichen Geistlichen umgeben war, die Oberhoheit in geistlichen Angelegenheiten, und der Nimzbus, welcher letzteren umhüllte, verdunkelte gewissermaßen das Ansehen des Stadtraths.

Ganz anders gestaltete sich die Sache nach erfolgter Reformation. Die Domprobstei, Dechanei und die übrigen Prälaturen verschwanden, auch wußte sich der Stadtrath in den Besitz der Hoheit in geistlichen Angelegenheiten zu setzen. Das Stifts Rapitel, an dessen Spitze von nun an der Senior canonicorum stand, wollte nicht gern seinen alten Glanz verlieren und sich dem Stadtrathe gegenüber nicht nachgiebig erzeigen; letzterer hingegen, auf die erlangte Macht trohend, war noch viel weniger geneigt, sich dem Stifts Kapitel zu beugen. Die Streitigkeiten verliesen sich haupts sächlich um solgende Punkte:

1) die Stiftefreiheit und bas jus asylii,

2) die Gerichtsbarkeit über die Stiftspersonen,

3) die Abgabe von den städtischen Pfarrhausern an das Stift,

4) das Pfarrrecht der Bewohner der um die Stadt

liegenden Thurme,

- 5) die Schulen, namentlich der Bezirk der Stifts= und Stadtschulen,
  - 6) das Pfarrrecht der Bewohner der Thore und Mühlen,

7) die Binfen von 200 Goldgulden,

8) Schulden, um deren willen Stiftspersonen bei dem Rathe Klage erhoben,

9) die Bicarien bes Johannes Alberti,

10) Die Pacht von Stifts = Barten und Landereien,

11) einen Garten bei bem Pinkler,

12) Garleiffs Garten,

13) die Erhöhung der Pacht von Garten und Lanbereien,

14) die Biehzucht ber Stiftspersonen.

Die Streitigkeiten endlich auszugleichen, ernannte der damalige Landesherr, Heinrich Julius, welcher nach Ausssterben der Herzöge von Grubenhagen Einbeck und Umgegend in Besitz genommen hatte, eine Commission, bestehend aus dem Abt Antonius zu Amelunxborn und den fürstlichen Räthen Dr. Iohann Jagemann zu Hardegsen und Götztingen, Dr. Iohann Thedener und Magister Echard Westerzwald, welche zwischen dem Stifts = Kapitel und dem Stadtzrathe unterhandelten und am 15. December 1599 folgenden

Bergleich zu Stande brachten:

Von Gottes Gnaden Wir Heinrich Julius, postulirter Bisichof zu Halberstadt und Herzog zu Braunschweig und Lüneburg zc. Bekennen hiermit für Uns, Unsere Erben und jedermänniglichen. Nachdem die Ehrwürdigen, Ehrenvesten, Ehrbaren Hoch: und Wohlgelarten Unsere Kanzler und Räthe auch liebe, andächtige und getreue, Ehrn Antonius Abt zu Amelunrborn, Dr. Jo: hann Jagemann zu Hardegsen und Göttingen, Dr. Johann Theden und M. Echhard Westerwald als verordnete Commissarien nächsthin in streitigen Sachen zwischen Unsern allerseits lieben und getreuen, den Ehrwürdigen, Ehrbaren und Achtbaren Senioren, Canonicis und ganzem Kapitel Unsers fürstlichen Stists St. Alexandri und den Ehrbaren, vorsichtigen Bürgerzmeistern und Rath Unserer Stadt Einbeck einen Abschied bis auf Unsere gnädige Ratisscation gegeben, so von Worten zu Worten lautet wie nachfolget.

Zu wissen, als sich zwischen dem Würdigen, Ehrenvesten und Achtbaren Seniorn, Canonicis und ganzem Kapitel des fürstlichen Stifts St. Alexandri und den Ehrbaren und vorsichtigen Bürgerzmeistern und Rath zu Einbeck allerhand Irrsalen und nachbarliche Gebrechen eine geraume Zeit hero erhalten, daß dieselben durch uns Antonium, Abt zu Amelunkborn, Dr. Johann Jagemann zu Hardegsen und Göttingen, Dr. Johann Thedener und M. Eckphard Westerwald, fürstlich Braunschweigischen Canzler und Räthe, als in diesen Sachen verordnete Commissarien in Verhör und Handlung gezogen, auch verabscheidet, auch verglichen und verz

tragen worben.

1) Erstlich so viel die Freiheit belangt, weil sich gemeldete Stiftspersonen beswegen beschwert, wann etliche Missethäter zu

besto besserer Ausführung ihrer verhofften Unschuld und Nothburft sich darauf begeben, daß alsbann ber Rath auf der Freiheit bies felben bewachen laffen, welches bann und bag ber Rath fie in ihre Saft und wieder sie peinlich verfahren und erequiren haben wollte, nicht allein zu bes Kapitels, sondern auch bes gnäbigen Landesfürsten merklich ein Nachtheil gereichte, aber ber Rath dar= entgegen, daß folch Bewachen nicht in Neulichteit angefangen, auch bamit die Thater nicht entkommen, noch sich wohlverdienter Strafe entziehen und also spe impunitatis andern besto ungescheuter bergleichen Unthaten begehen mochte, jum bochften von nothen, wie benn auch, daß ihnen die Halsgerichte in der Stadt totaliter zuständen und dieselben hergebracht hätten, hinwieder aber ex adverso bas Gegenspiel angezogen. Daß bemnach zu Erhaltung guter Richtigkeit biefer Punkt mit aller Theile, auch bes gangen Stadt-Regiments allhier Bewilligung babin verabscheibet und verglichen, daß sich zwar gemelbeter Rath bes Bewachens enthalten, aber wann Jemand in ber Stadt außer ber Freiheit eine bofe unverneinliche an Leib und Leben zu strafende und baare That begangen und fich auf die Freiheit begeben hat, bas Rapitel im Namen des regierenden Landesfürsten auf des Raths Ersuchen ben Miffethater annehmen und bem Rath bei bem Begesteine vor bem Haspel, ba die Freiheit angeht und wendet, in ihre Costodien ju bringen überantworten, barnachst folches hochermelbeten Landes: fürsten ober S. f. G. Beamten zu Rotenkirchen alsbald notificiren und fürter fo balb ein Sag ju öffentlichem Salsgericht von G. f. G. angeset worden, der Rath folden Gefangenen an oberwähnten Ort, ba fie ibn aus bes Rapitels Sanden im Namen wie obsteht bekommen hinwieder liefern und auf ber Freiheit vor bes regierenden Landesfürsten allda gehegten peinlichen Salsgerichte (bem bann, wie im gleichen bei fürstlichem Candgerichte alle geschieht, bes Raths beibe Riebemeister ober an berfelben Statt zwei andere Rathspersonen beiwohnen mögen) vorstellen und wieder ihn vermöge ber peinlichen Salsgerichts : Ordnung bis zum Endurtheil inclusive unverhindert verfahren lassen, aber des Berurtheilten nach ergangener condemnatorii an mehrerwähnten Drt, ba bie Freiheit angeht und wendet gewärtig und das verdammliche Urtheil burch ihren ber Stadt Nachrichter zu erequiren schuldig sein, es auch wann über ben Miffethater mehr als ein Salsgerichte gehalten werden mußte, mit ber inmittelft nothwendigen Custobien Ueberantwortung und Wiedereinstellung bes Gefangenen jedesmals wie obstehet gehalten, fonften aber, wann die That nicht fo bos und -kundbar, sondern also geschaffen ift, daß fie an Leib und Leben zu ftrafen zweifelhaftig, die Erkenntniß hieruber vorher bem gnabigen Landesfürsten gelassen und auf den Fall S. f. G. die Sache für peinlich erklären wird, mit der Ueberlieferung Custobien, wie berselben gerichtlichen Proces, Urtheil und Execution in aller maken,

wie oben vermelbet verfahren. So aber der gnädige Landesfürst die Sache nicht peinlich, sondern mit Geldstrase deswegen zu erzennen sein würde, dieselbe dem Rath, weil außer der Freiheit in der Stadt und also in ihrer unmittelbaren Bothmäßigkeit das Delictum geschehen, gefolget werden soll.

- 2) Fürs zweite, so viel sonst die andern Fälle und Gerichte auf ber Freiheit und mit ben Stiftspersonen betrifft, foll ber Rath bas Kapitel und diejenigen, so allein Geistliche und nicht zugleich ihre Mitburger find, wie auch berfelben Weiber und Kinder und Gesinde (darunter aber keine andere, denn die revera um Rost und Bohn dienen, ober aus driftlichem Mitleiden um Gottes willen erzogen werden, gemeint sein, damit wie imgleichen mit Einfammlung ber Turken=, Reichs=, Rreis= und andern Steuern rubiglich gewähren laffen, die andern Stiftspersonen aber, fo gugleich ihre Mitburger find, follen fich wegen Stiftsfachen und was sie auf der Freiheit contrahendo vel deliquendo verrichten, nach dem gnädigen gandesfürsten und dem Kapitel richten. Aber wegen ihrer burgerlichen Nahrung und Guter, wie auch daher rührenden Schofes, Turten-, Reichs-, Rreis. und anderen Steuern, besgleichen wegen ber Sandel, so sie außer ber Freiheit in ber Stadt contrahendo vel deliquendo führen, sich nach bem Rathe achten und darein respective nicht verhindert noch davon abgehalten wer= den. Burde aber bas Rapitel andere ehrliche Personen (benn es mit benen fo sich in der Stadt verschälket und daher dem Rathe unleidlich sind, eine andere Gelegenheit hat und billig behält) zu sich auf die Freiheit nehmen wollen, soll ihnen zwar solches jeder= zeit nach ihrer Gelegenheit frei stehen. Aber gleichwohl dieselben nicht privilegirte Personen mit dem Rathe des Marktganges hal: ben, inmaßen auch die Stiftspersonen, so kein jus civitatis haben, wann ihnen ex testamento vel ab intestato an bürgerlichen Erb= fällen außer der Freiheit in dieser Stadt successio beferiret murbe, wegen des dritten Pfennigs fich mit bem Rathe nach ziemlichen billigen Dingen zu vergleichen, auch hiervon wie imgleichen von andern habenden Burger: Gutern dem Rathe fich oder die Ihrigen, welche sie von ihnen inne haben, gebührlichen Schoß zu geben schuldig sein. Ueber das mehrgemelbete Stiftspersonen die Bürger und des Raths Ungehörige, wann sie aus der Stadt verfestet werden, auf die Freiheit zu nehmen und ihnen allda dem Rath zu sonderbarer Verachtung Vorschub zu thun nicht befugt, lettlich auch bas Kapitel auf der Freiheit nicht weniger als außer berfelben Freiheit ber Rath in der Stadt von Hurerei, Unzucht und andern ärgerlichen Leben reine Sauser und Derter zu halten, bei Bermeidung des regierenden Landesfürsten hoher Ungnade und unnach: lässiger Strafe verpflichtet sein sollen.
  - 3) Furs britte follen obgemeldetem Stifte von ben beiden

Pfarren allhie auf der Neustadt und zum Markte und vom Pfarrhause daselbst jährlich sieben Mark hinfort unweigerlich entrichtet, die nachstehenden Zinsen aber aus beweglichen Ursachen erlassen werden.

4) Fürs vierte sollen die Leute, so auf den Wartthürmen wohnen, ihr Pfarrrecht in der fürstlichen Stiftskirche St. Alexandri behalten; jedoch so sie vor ihrem Ende anders wo begraben zu sein bestellen und solches mit ihrer Hand und Siegel oder zwei Zeugen erweisen würden, dessen unverhinderlich zu genießen und

die Schule bes Drts babin zu gebrauchen haben.

5) Fürs fünfte sollen die Schulen auf der Freiheit, wie auch außer derselben in der Stadt von den Scholaren ohne Unterschied dergestalt gemein sein, daß die Bürger, wie auch hinwieder die Stiftspersonen ihre Kinder und Angehörigen, dazu fremde, so sie bei sich haben, in welche Schule sie wollen schicken, aber die Cantores der Stiftsschule auf der Freiheit allein, und die Cantores der anderen Schule außer der Freiheit in der Stadt allein gehen

mögen.

- 6) Kurs sechste wegen des Pfarrrechts so in den Thoren und Mühlen nächst dabei wohnen, desgleichen wegen der Schulen, welche zum Begräbniß der Personen, so auf die Freiheit begraben werden, zu gebrauchen, ferner auch wegen der Currenden aus der Stiftsschule, und dann wegen des Brauens, welches der Rath und gemeine Stadt ben Stiftspersonen nicht gestatten will, ift die Sache bahin verabschiedet, daß das Kapitel ihre Nothburft in kurze Artikel verfaßt, innerhalb zwei Monaten in fürstliche Canglei nach Wolfenbuttel gedoppelt einschicken, barwider ber Rath in gleicher Frist ihre Gegen : Artikel allda übergeben lassen, barauf beide Theile mit ihrem Beweiß und nach Vollführung desselben ein jeder mit zweien Gagen gehört und folgends wenn in specie feine Berschickung ber Uften, welches bann sowohl bem einen als bem andern Theile freisteht, gesucht wird, vom gnädigen Landes= fürsten selbst ober G. f. G. Regierung darin mas rechten erkannt werden foll.
- 7) Fürs siebente so viel die Zinsen auf zweihundert Goldgulden, von einer Glocken herrührend, belangen thut, will der Rath dieselbigen nach wie vor dem Domkapitel zu Hildesheim jährlich entrichten, und daß dann dieserwegen das Kapitel St. Ulerandri unbefahret sein und bleiben soll, unter ihrem StadtSecret gebührlich caviren.

8) Fürs achte will sich der Rath dem Kapitel zu ihren Zinsen oder sonsten in ihren Schuldsachen wider ihre Mitbürger zu verhelfen genugsam erboten haben, so läßt man es dabei billig bewenden.

9) Fürs neunte wegen der beiden Vicarien, so Johannes Alsberti zu Erfurt allhier gestiftet, soll und will der Rath hinfuro

nicht allein zu gebührlicher Zeit genugsam qualificirte Personen bem Kapitel St. Alexandri präsentiren, sondern auch laut der Fundation jährlich die eine Mark gemeldetem Kapitel entrichten und ist der Nachstand aus beweglichen Ursachen erlassen, und die armen Gesellen mit einer sonderbaren Collation zu beschweren verboten.

- Rapitel zum Nachtheil innerhalb dreißig Jahren Gärten gemacht, welches denn die Herren des Kapitels ausführen werden, entweder neben gebührlichem Ubtrag von verschiedenen Jahren solche Gärten zu Ucker hinwieder liegen lassen, oder sich deswegen mit dem Kapitel der Gebühr nach absinden und vergleichen und dann hinsuro ohne sonderbare des Kapitels Bewilligung aus Ucker Garten zu machen niemand gestattet werden. So viel aber den verwechselten Garten betreffen thut, soll der kleine Garten dem Stifte und derzselbige dem jezigen Inhaber jährlich für einen halben Goldgulden Ins, aber der große Garten, davon jährlich ein Goldgulden Zinst gegeben wird, dem Rath als jezigem Inhaber der Probstei-Güter gelassen werden.
- 11) Fürs eilfte weil die Sachen wegen des Garten bei dem Pinkler : Wartsthurme, so Hans Lübbrecht gehabt, noch zur Zeit auf vielbemeldetes Kapitels bloßer Ussertion beruht, als ist dieser Punkt zu summarischer rechtlicher Ausführung verwiesen worden.
- 12) Fürs zwölfte, Garleiffs Garten belangend, haben wir, die Herren des Kapitels, auf unser, der Commissarien Intercession gemilliget, daß der jetzige Inhaber Heinrich Garleiff, wenn er die versessenen auch hinfüro jährlich betragenden Zinsen entrichten würde, die Zeit seines Lebens dabei gelassen werden, nach seinem Tode aber derselbige Garten dem fürstlichen Stifte wieder heim fallen soll.
- 13) Fürs dreizehnte ist verabschiedet, daß die Herren des Kapitels die Gärten, so die Bürger von ihnen meierweise inne haben, von Jahren zu Jahren nicht steigern, vielweniger den Meiern solzches gestatten, sondern wann es von ihnen geschieht, dieselben der Meier stadt dadurch ipso facto verlustig sein sollen.
- 14) Fürs vierzehnte sollen die Herren des Kapitels mit den Garten ohne Verursachung der Meier denselben zu Nachtheil und andern zu Gute keine Veränderung vornehmen, sondern sich hierin und im vorigen Punkt, wie auch sonsten, und nicht weniger der Rath, sich denen hiebevor zwischen ihnen beiderseits aufgerichteten Verträgen gemäß bezeigen.
- 15) Fürs funfzehnte sollen sich die Stiftpersonen hinfuro weis land Herzog Wolfgangs zu Braunschweig hochlöblicher Gedächtniß ber Garten halber gemachten Ordnung unnachlässig bequemen.

16) Fürs fechszehnte obwohl der Rath aus etlichen erheblichen

Urfachen mit Pfeil von Berckefelb seines jetzigen Uckerbaues halber gutwillig zufrieden ist, so soll doch dasselbe hiernächst andere Canonici in keine Nachfolge ziehen, sondern sich den Ucker selber zu bestellen, außerhalb etzlicher weniger Morgen in jedem Felde, ganz-

lich enthalten.

17) Leslich so viel der Stiftspersonen Biehzucht anlangt, obwohl ihnen darin, wenn sie dasselbe im Hause oder Garten behalten, kein Ziel oder Maß vorzuschreiben, so soll doch kein Canonicus über vier, noch die andern Stiftspersonen zwei Kühe vor
den gemeinen Hirten zu treiben berechtigt sein. Alles getreulich
und ungefährlich, deß zu Urkunde haben wir vorgedachte fürstliche Commissarien, jedoch auf unsers gnädigen Fürsten und Herrn
Herzogen Heinrichen Julii zu Braunschweig gnädige Ratissication
diesen Abschied gedoppelt verfertiget, mit eigenen Händen unterschrieben und denselben mit unsern Pittschaften bedrücket. Geschehen
zu Einbeck auf dem Rathhause, den 15. Dec. Unno Eintausend
fünshundert neunzig und neun.

Daß wir auf beider Theil unterthäniges Unsuchen angeregten Abschied in Gnaden ratissiciren, confirmiren, bestätigen und bekräfztigen in allen Punkten und Clausulen hiemit und in Kraft dieses Briefes mit wohlbedachtem Muth sie dabei jederzeit, so oft es noth sein und bei und gebührlich gesucht wird, gegen männiglichen zu schüßen wissen, getreulich ohne Gesehrde, dessen zu Urkunde haben Wir diesen Brief mit eigenen Händen unterschrieben und Unser fürstlich Insiegel daran wissentlich hängen lassen. Geschehen und gegeben auf Unserer Beste Wolfenbüttel, am 20. Dec. Unno

Eintausend fünfhundert und neunzig.

Henricus Julius manu propria. Henricus Petreus, Stadtsyndicus zu Einbeck.

# Meunundzwanzigstes Kapitel.

Unordnungen und Mißbräuche von Seiten der Stiftspersonen und daher entstehende Berarmung der Stifter. Herzog Christian zu Celle sieht sich genöthigt, einzuschreiten. Reformations=Ordnung vom Jahre 1630. Anstellung eines Stifts=Secretairs und Berwalters.

Namen von Stifts=Secretairen.

In Folge ber Reformation wurden manche Bande, wodurch die Mitglieder der beiden Einbeckschen Collegiat-Stifter

bisher zufammengehalten maren, zerriffen und es fand die genaue Subordination, welche vorhin, als die Pralaturen noch bestanden, unter dem fammtlichen Stiftspersonale berrichte, nicht mehr Statt. In Folge deffen traten manche Unordnungen und Disbrauche ein, 3. B. willführliche Theilungen und Beräußerungen der Stiftsguter, namentlich der Grundstücke. Dazu tam noch ber Umftand, bag ber große Brand vom Jahre 1540 nicht allein fammtliche Curien und fonstigen Gebaude des Alexandri-Stifts hinweggeriffen, fondern auch das Dach und das Innere ber Stiftefirche zernichtet hatte. Die Wiederherstellung ter Kirche und Curien brachte bas Stift in große Schulden, welche bei der fchlechten Berwaltung der Stiftsguter nicht allein nicht getilgt werden konnten, sondern fich sogar noch vermehrten. Wie arm bas Stift war, mag ber Umftand beweifen, baß bas ichone Orgelwerk, welches die Münfterkirche vor dem Jahre 1540 befaß, funfzig Sahre spater noch nicht wieder hergestellt mar. Erft im Sahre 1591 war man darauf bedacht, die Rirche wieder mit einer Orgel zu versehen; jedoch konnte biese aus eigenen Mitteln nicht völlig beschafft werben, fondern man fammelte dazu milde Gaben. Das Stifts=Rapitel richtete unter andern an den Rath zu Braunschweig folgendes Schreiben:

Unser Gebet und willige Dienste zuvor, Ehrnveste, Soch= weise, Ehrbare und Borsichtige, besonders gunftige Herren und Freunde. Wir zweifeln gang nicht, G. G. und Gunft haben vor biefer Zeit wol gehört und vernommen, weghalb ber allhie leider vor Sahren gewesene erbarmliche Brandschaben unferm Stifte fowohl, als ber gangen Stadt Ginbed großen unüberwindlichen Schaben zugefügt hat. Sintemal nicht allein unfer Orgelwerk in ber Rirche, sondern auch andere stattliche Guter an Rleinodien, auch Siegel und Briefe verbrannt und aufgegangen ift, alfo baß auch bis bahero unfer Stift bes Bermogens nicht gewesen, auch noch nicht ift, ein folch Orgelwerf in unfrer Rirche, wie in anbern allhier bereits geschehen, wiederum ju zeugen. Darum auch ber Durchlauchtige Sochgeborne Furft und Berr Wolfgang, Bergog zu Braunschweig und Lüneburg, unser gnädiger Patron und Bandesfürft, aus fürstlichem driftlichem Mitleiden und angeborner Milbigkeit, Gott bem Allmächtigen zu Ehren und 3. f. G. zum Ruhm und ewiger Gedachtniß unferm Stifte zum Beften mit Ehrn Johann Friedemann, Canonico zu St. Blafii binnen Gurer

Stadt, wegen eines vortrefflichen Orgelwerks, so bereits fertig und (geliebt's Gott) auf Martini allhie zur Stifte sein wird, nicht allein gnädiglichen Handel schließen lassen, sondern auch eine ansehnliche Summe Thaler dazu geschenkt und gegeben, dessen wir denn billig gegen I. f. G. unterthänig dankbar sind, uns auch darnebst gnädiglich auferlegen lassen, daß wir unser Stift dieserwegen nicht beschweren, sondern selbst aus unsern Beutel (wie auch ohne Ruhm zu melden geschehen) darzu geben und die benachbarten Stifte, Städte und andere fromme Christen um christliche Hülfe zu diesem Behuf ersuchen, und was also gegeben würde I. s. G. glaubwürdig Verzeichniß in Unterthänigkeit zusschicken sollten, damit I. s. G. gnädig zu ersehen, wie und wie weit fern wir damit kommen und der Sache zu noch sein möchte.

Beil wir nun zu E. E. und Gunst uns dießfalls auch aller christlichen Hülfe und Förderung gänzlich vertrösten thun, als bitten wir ganz demüthig und fleißig, E. E. und Gunst wollen diesem christlichen Werke auch wormit zu Hülfe und Steuer kommen. Das gereicht dem lieben Gott zu Ehren, unserm Stifte zum Besten und E. E. und Gunst selbst zum christlichen Ruhm und ewigen Gedächtniß. Und wir sind es auch neben dem, daß es der liebe Gott reichlich belohnen wird, mit unserm Gebet und sonsten

zu verdienen gang willig, driftliche Erklärung bittenb.

Datum unter unserm Stift Secret ben 26. Juli Unno 1591. Senior und Kapitel der Stiftskirche St. Alexandri binnen Einbeck. (ex originali.)

Der Rath zu Braunschweig antwortete auf dies Schreisben, daß er für das Mal sich zu nichts erklären könne, weil die gemeine Stadt selbst Lasten genug zu tragen und

viele Gebaude aufzuführen habe.

Bu den Unordnungen und Berwirrungen, welche durch die schlechte Verwaltung der Stiftsgüter hervorgerusen wurden, gesellte sich noch ein wüstes und schwelgerisches Leben der Stiftspersonen, wie man denn überhaupt in jener Zeit sich dem Wohlleben und der Schwelgerei zuneigte. Die Stiftsherren entsernten sich dadurch natürlich immer mehr von ihrer ursprünglichen Bestimmung und erregten selbst bei dem gemeinen Volke Aergerniß und Anstoß. Diesem Unswesen konnte endlich die Landesregierung nicht weiter ruhig zusehen, sondern es erschienen bestimmte Gesetze und Verzordnungen, um die eingeschlichenen Mißbräuche wieder zu beseitigen und ein regelmäßiges Leben bei dem Stiftspersonale herzustellen. Unter andern erließ der Herzog Christian zu

Celle, bem das Fürstenthum Grubenhagen zugefallen war, unter dem 12. October 1630 nachstehende Reformations= Ordnung:

Won Gottes Gnaden Wir Christian, ermahlter Bifchof bes Stifts Minden, Bergog zu Braunschweig und Luneburg ic. Urfunden und bekennen hiemit fur Uns und Unfere Nachkommen an ber Regierung gegen jedermänniglich. Als Uns nicht ohne sonder= bares ungnädiges Migfallen und Unmuth unlängst vorgekommen, welcher Gestalt eine Zeit hero ganz schädliche Confusiones und Mißbräuche bei Unserm Stifte St. Alexandri in Unserer Stadt Einbeck vorgegangen, auch durch etliche Personen ein fast ärgerliches Leben geführt worden, daß Wir demnach in Kraft tragender hohen landesfürstlichen Obrigkeit für nothwendig, nut und biensam, auch ganz driftlich erachtet, solchem Unwesen zeitig zu begegnen, alle und jede beshalb eingeriffenen Corruptelen, Digbrauche und Aergernisse abzuschaffen und dagegen gebührende Berordnung zu thun. Saben berowegen Gott zu Ehren, zu Beforberung und Berpflanzung Unferer Ungehörigen zeitlicher und ewiger Wohlfahrt, auch zu Erhaltung sowohl bemelbetes Unfers St. Alexandris als Beata-Maria-Stifts, in und vor Unferer Stadt Ginbeck gelegen, nachfolgende driftliche Ordnung aufseten und verfassen lassen und wollen, daß derselben alle und jede Personen obgedachter beider Stifter sich fordersamst, so lieb ihnen ift, Unsere bochfte Ungnabe ju vermeiden und bei Berluft ihrer Prabenden und Beneficien allerdings gemäß halten und barnach richten follen.

1) Erstlich insgemein wollen Wir, daß die von weiland Unferm Vorfahren und Bettern Herzog Philipp zu Braunschweig und Luneburg, Grubenhagenscher Linie, driftfeligften Ungebenkens, wohlbedachtiglich und mit gang christlichem Gifer Unno 1545 aufgerichtete Reformation, benebst Unserer Unno 1619 wohlbedachtlich publicirten Stifts: und Rlofterordnung fordersamst in beiden vorgebachten Unsern Stiftern St. Alexandri und Beata Maria in allen und jeden Urtikeln, Claufeln und Punkten fteif und fest in Dbacht genommen und gehalten werben foll, wie Bir benn zu dero Behuf obgesetzte Ordnung als an sich heilsam, driftlich und billig bester Form Rechtens hiemit vollkommlich confirmiren und bestätigen, auch um mehrerer Autorität willen, weil das Driginal bei gedachten Unsern Stiftern von abhanden kommen sein soll, er= neuern, mundiren und mit Unferm Canglei = Secret bedrucken

lassen a).

2) Ferner und zum Unbern in specie follen bemelbete Unfre Stifter in gutem Esse und Wesen erhalten, feine Schulden weiter

a) Die Reformations = Ordnung vom Jahre 1545 ift Rap. 4, Seite 28 bis 32 enthalten.

babei contrahirt, sondern vielmehr dieselbe, so allbereit gemacht, durch gute haushälterische und zwar bessere Administration, als bisher geführet worden, so bald immer möglich ex portionibus Fabricae und wie hernach folget abgetragen, auch in casu necessitatis ohne Unsern Special: Consens ferner keine Güter verhypostheciret noch sonst ichteswes mehr auf Leibe (auf Leibrenten) versschrieben werden.

3) Zum Dritten sollen alle Stiftssachen capitulariter und insgesammt friedsamer Weise auf dem Kapitelhause tractiret wers den, von allen Capitularen reislich erwogen, und dabei einem jegslichen sein freies Botum ohne einige Maßgebung gelassen, auch also ohne partiorität und privat essecten secundum Majora gesschlossen, denn auch, wann Communions-Sachen zu tractiren, dazu

auch die Residentes Vicarii berufen werben.

4) Gleichergestalt foll jum Bierten von Uns und Unferm Stifte St. Alexandri alsbald ein Secretarius und Verwalter, fo nicht membrum Capituli, und der Uns und Unsern Nachkommen allemal absonderlich mit Giben und Pflichten verwandt fei, verordnet, und demselbigen nothburftiger Unterhalt aus dem gemeinen Gute am Gelbe, Getreibe, einige ganberei und Garten fammt einer Wohnung vermacht werben, welcher gebachtes Unfers Stifts Beste mit hochstem Fleiß beforbern, die Curien und Gebaude in mögliche Dbacht nehmen, alle von Prabenben : ganberei, Garten und andern Gutern fallenden Intraden und Ginnahmen an Meiergelde und anderer Gebuhr, wie bie Namen haben mogen, auf ber fammtlichen Intereffenten Untoften zu rechter Beit einfordern, in ein Corpus bringen und jedem Canonico und Bicario, auch Rirchen= und Schul= und andern Dienern ihre Gebuhr bavon ju rechter Zeit reichen und abstatten, auch jährlich für Unfern bagu Deputirten richtig, ordentlich und unverstückt berechnen und bero Behuf bei Untritt feines Dienstes ein neues beständiges Erb-Register aller und jeder Guter, Ginkommen und Intraden aufrichten und verfertigen foll, und weil Unfer Stift Beata Maria Birginis noch zur Zeit mit folchem Secretario nicht verseben, sollen fie unter fich daffelbe, was obsteht, in allen Punkten vollkömmlich ju praftiren und ins Bert ju richten gehalten fein.

5) Bei solcher Theilung aber in Unserm Stifte St. Alexandri sollen zum Fünften in aller Interessirter Präsenz und Gegenwart durch den Secretarium und Verwalter zwölf Theile gemacht, dabei solgende Ordnung gehalten, und zwar erstlich von den Präsbenden, Intraden (darunter der Zehnte vor Unserer Stadt Einbeck gehört, künftig auch dazu stets gezogen werden soll) wie auch allen andern von Ländereien, Gärten und andern Gütern fallende und nicht in Communionem gehörende Einkommen am Gelde und andere Gebühr, wie dieselbe benennet werden mag, der Fabrica zwei Zwölstheile, anstatt der ersten und andern Präbenden, vermöge

obgebachter alten Reformations Drbnung und bann noch wegen einer, Justi Storchs sel. erledigten Präbende, so Wir dem Stifte St. Alexandri auf zwanzig Jahre zu Abtragung der Schulden hiebevor gnädiglich bewilliget, dis solche 20 Jahre abgelaufen, ein Zwölstheil assigniret und von ihrer Gebühr insgemein nicht das Geringste entzogen, sondern alles vollkommlich ohne einigen Mangel eingebracht, und dann die übrigen neun Theile unter die neun Residentes, unter welche auch vermöge mehrangedeuteter alten Resormations Drdnung dieselbe, so in unsern Diensten oder aber in studies versiren, daß doch dieselben zum wenigsten das achtzehnte Jahr ihres Lebens erreicht haben, allerdings gehörig sein, gleichmäßig vertheilt werden.

6) So soll es auch zum Sechsten mit denen zur Communion gehörigen Intraden diesergestalt gehalten werden, daß solche halb denen canonicis residentibus, darunter wie gedacht die in unsern Diensten oder in studiis sein, mitzurechnen, voraus adjudicirt, die übrige Hälfte aber unter dieselben und die Vicarios, so residiren und täglich zu Chore gehen, in gleiche Theile, so viel der Personen sind, vertheilt und jedem seine Portion ohne einige praerogativ,

Berzug und Abgang abgefolget werden.

7) Gleichwohl soll zum Siebenten unter benen, so wesentlich bei Unsern Stiftern sich aushalten, und den andern Privilegirten dieser Unterschied gehalten werden, daß ein Jeder, so wirklich ressidiret, zu Behuf seiner Haushaltung sechs Gärten, vier Malter Roggen und vier Malter Hager nebst nothdürstigem Stroh von den Einbeckschen Zehenden, und im Stifte Beatä Mariä Virginis vom andern Orte, eine freie Curie und die gewöhnlichen Präsentien: Gelder voraus haben und dessen keines die andern Privilegir:

ten zu participiren berechtigt fein.

8) Weiter und zum Uchten soll alles, was den Präbenden und der Communion bishero entzogen und durch verbotene, denen unterschiedlichen fürstlichen Ubschieden, sonderlich de Anno 1565 und 1593 zuwiderlaufenden Contractes und Handlungen an Gärzten, Ländereien und Eurien und andern Gütern alieniert und sonzsten auf Leibe verschrieben, durch die Alienanten oder deren Erben wieder beigeschafft und fordersamst, wie andere Stistsgüter, in die Division allemal richtig gebracht, gleichwohl dasselbe, was an den Curien unserer Canonici nühlich gebaut der Billigkeit nach, wie dieswegen hiernächst absonderlich verordnet werden soll, refunziert und erstattet werden.

9) Es soll auch zum Neunten fordersamst bei der Division keiner sich einiger Prärogativ und Vorzug gebrauchen, ausbenommen den in loco anwesenden Seniorem bei Unserm Stifte St. Alexandri, dem denn darum, daß er vor andern in dero ihm bei Stiftssachen obliegenden Direction mehr Mühe hat, ein Recompenz an Früchten gegönnt und etwa vier Malter Roggen und vier

Malter Hafer partim nächst ber Fabrica zum voraus abgefolget werben Toll.

10) Ferner und zum Zehnten, was von den Carenzjahren und Statutengeldern vermöge obengeregter alten Reformations: Ordnung fordersamst einkommen und fallen wird, soll der Fabrica allein zu Gute eingenommen und zu Ablegung der Schulden, wie auch zu Abstattung anderer obliegenden Onerum angewendet, auch also bemeldetes Statutengeld jedesmal höher nicht, als im Stifte St. Alexandri auf dreißig, Beata Maria Virginis aber zwanzig Braunschweigische Gulden, jeden zu 20 Mariengroschen gerechnet, vermöge mehr besagter alten Resormations Dronung angesetzt werden.

11)-Wie auch zum Eilsten hinfüro eine jede Person pro ratione quotae suae der ihr fallenden Frucht, die Schatzungen de suo abtragen, auch sonsten zur Defension und Einbringung der Intraden, daran er interessirt, nöthige Unkosten von den Seinigen tragen helsen und solches der Fabrica fordersamst allein nicht auf:

gedrungen werben foll.

12) Sollen über die jedem wirklich residirenden Canonico zum voraus verschrieben sechs Gärten die übrige und andere Länsderei, sie sei zu Leibe verschrieben oder nicht, zu Verbesserung des Einkommens um gebührenden Zins, wie obsteht, vermiethet und ausgethan, und was davon einkommt, nehst andern Hebungen richtig berechnet und gebührlich vertheilt werden. Auch vermöge Unserer Kirchens, Stifts und Klosterordnung die Stiftsgüter um einen Erbenzins weiter nicht, sondern wenn sie selber nicht gebraucht werden, um jährlichen Zins, so hoch immer möglich, ausgethan werden, auch der Zins zu Abwendung der Erbgerechtigkeit östers mals erhöht werden.

13) Letzlich und zum Dreizehnten soll hierburch den Absentibus nämlich, so nicht wesentlich in Unserer Stiftskirche sich aus halten, noch in Unsern Diensten oder in studies versiren nicht bez nommen sein, sondern denselben, was von Alters herkommen, unzeschmälert verbleiben, wie denn auch allen Canonicis und Vicaries in choro praesentidus vermöge hergebrachten Gebrauchs jedeszmal respective Canonico ein Mariengroschen, dem Vicario aber ein halber Mariengroschen gereicht und gegeben werden soll, daz gegen sie sich auch allemal zu rechter Zeit in Choro sollen einzstellen, und außerhalb notorischer Impedimenten sich davon nicht abhalten lassen, und denn was denen Absentibus abgezogen, daz von soll sowohl Fabrica und Vicariis als Canoniciis residentibus ihre Portion zuwachsen und gereicht werden.

Welches also Unsre wohlgemeinte Reformation und Ordnung ist, darnach sich alle und jede Unseren beiden Stiftern in und vor Einbeck angehörigen Personen, so lieb ihnen ist, Unsere Ungnade zu vermeiden und bei Verlust ihrer Präbenden und Beneficien

allemaßen in allen Clausulen und Punkten halten und richten sollen. Wir thun Uns aber vor Uns und Unsere Nachkommen, dieselben nach Gelegenheit der Zeit und Umstände zu vermehren oder zu mindern reserviren und vorbehalten.

Dessen zu Urkunde haben Wir diese Unsere Ordinanz mit eigener Hand unterschrieben und mit Unserm fürstlichen Secret wissentlich besiegeln lassen. Gegeben auf Unserer Festung Celle, den 12. October Unno Eintausend sechshundert und dreißig.

Christian, manu propria.

In Gemäßheit diefer Reformations = Ordnung follten bie eingeschlichenen Digbräuche beseitigt und die veräußerten Grundstücke wieder herbeigeschafft werden. Db bies geschehen ift, muffen wir bezweifeln; ce waren manche Unordnungen fogar zu Unfange des achtzehnten Jahrhunderts noch nicht ausgeglichen. Es erging nämlich unterm 16. December 1718 von St. James aus eine landesherrliche Berordnung, worin dem damaligen Rathe Georg Ludwig v. Borries, welcher in Einbeck wohnte, Die besondere Aufsicht über die Stifter und die dazu gehörigen Perfonen übertragen murbe. Seit der Beit erft tam Alles bei den Stiftern wieder in eine gehörige Ordnung und die Migbrauche durften nicht mehr Statt finden. Bon da an mußte alle Jahre eine ge= naue Rechnung über die fammtlichen Stiftsguter, und zwar nicht nur über die, welche zu den Prabenden, fondern auch über die, welche zu der Fabrica und zur Communion gehör= ten, abgelegt werden.

Bon den seit dem Jahre 1630 angeordneten Stifts= Secretairen und Berwaltern, welche nicht Mitglieder des Stifts=Rapitels waren, und die ihre Besoldung aus der Fabrica bekamen, sind bis in die Zeiten des siebenjährigen Krieges folgende bekannt:

- 1) Rudolph Lunde, wurde 1630 angestellt, war also der erste Stiftssecretair. Im Jahre 1634 erhielt er eine Anstellung als Zehntner in Clausthal.
- 2) Barthold Stapel, derfelbe wurde 1646 als Amtmann nach Radolfshausen versetzt.
- 3) Justus Franke, resignirte 1649 und ging nach Schweben.

4) Urban Barth, gemefener Amtmann gu Staufen=

burg, ftarb 1657.

5) Johann Friedrich Deichmann, Stifte Bicarius, murbe 1675 jum Amtsichreiber in Befferhof ermahlt. Derfelbe hat den Altar auf dem hohen Chore der Stiftstirche geschenkt.

6) Beinrich Biffel, Kammerdiener bei Bergog 30= hann Friedrich, murde 1686 Stifts-Bicarius und ftarb 1705.

7) Johann Jacob Bendeborn, bes Borigen

Schwiegersohn, ftarb 1749.

8) Johann Rudolph Wendeborn, des Borigen Sohn, wurde seinem Bater 1740 abjungirt und ftarb ben 17. April 1760.

Derfelbe hat fich um die Gefchichte ber hiefigen koniglichen Stifter fehr verdient gemacht, in fofern er viele Urkunden und fonftige Nachrichten gesammelt und bem Druck übergeben, auch mehre geschichtliche Abhandlungen geschrieben Von ihm ift schon in der Ginleitung gum I. Bande die Rede gewesen.

# Dreißigstes Kapitel.

Die Bergoge von Grubenhagen, von Philipp dem Meltern, bis gum Musfterben berfelben im Sahre 1596.

1) Philipp der Meltere, Gohn von Albrecht III. auf bem Schloffe Salzberhelben geboren, ift unstreitig einer der merkwürdigsten unter ben grubenhagenschen Regenten. Rach dem mahrscheinlich im Jahre 1486 erfolgten Tode feines Baters übernahm Beinrich IV. Die vormundschaftliche Regierung, bis zur Bolljährigkeit Philipps. Letteren treffen wir fcon im Jahre 1495 als wirklichen Regenten; unrichtig ift es indeg, wenn Legner ben Unfang feiner Regierung in das Jahr 1490 fest. Im Jahre 1526, als Heinrich IV. ftarb, gelangte Philipp in den Besit bes ganzen, bis dabin durch Erbtheilungen öfters zerftückelten Fürstenthums.

regierte anfangs zu Herzberg; nachdem aber bas bortige Schloß durch eine Feuersbrunft verzehrt worden mar, verlegte er seine Residenz nach dem Grubenhagen und begann zu Rotenkirchen, welches bis dahin ein Borwerk gewesen war, den Aufbau eines neuen Schlosses. Unter ihm traten die bewegten Zeiten der Reformation ein, welche ihm viele und schwere Sorgen bereitet haben. Wahrscheinlich murbe er schon auf dem Reichstage zu Worms von der Wahrheit der evangelischen Lehre durchdrungen; benn wenn er auch erst im Jahre 1534 öffentlich auf die Seite der dem neuen Glauben zugethanen Partei trat, so zeigte er doch gegen die= selbe schon früher eine große Nachgiebigkeit, wie er denn überhaupt ein fehr humaner Regent war. In eigener Per= fon fchlichtete er im Sahre 1529 die Streitigkeiten zwischen den Stiftern St. Alexandri und Beata Maria Birginis und bem Stadtrathe ju Ginbeck, und errichtete ben Religions= Bertrag von 1529, von welchem bereits im 2. Kapitel bie Rede gewesen ift. Einige Sahre spater gerieth er mit der Stadt Einbeck in streitige Sandel und wollte daher der pro= testantischen Partei, Die hier bas Uebergewicht erlangt hatte, weitere Freiheiten nicht gestatten, als ihr in dem Bertrage von 1529 zugebilligt worden waren. Da fah sich endlich der schmalkaldische Bund genöthigt, einzuschreiten, durch deffen Bermittlung die Streitigkeiten beschwichtigt murden, in Folge beffen der Bertrag vom Sahre 1537 zu Stande fam. Herzog verfprach bei dieser Gelegenheit, auch die Reformation bei den beiden Collegiat = Stiftern St. Alexandri und Beata Maria Birginis einzuführen und versuchte erft den Beg der Bute. Als indeß die beiden genannten Stifter fortwährenden Widerstand leifteten, fah er sich endlich genothigt, energisch einzuschreiten und publicirte die Reformations = Ordnung vom Sahre 1545, wodurch der tatholische Cultus endlich beseitigt, auch ein evangelischer Prediger angeordnet murde.

Philipp der Aeltere stellte sich beim Ausbruche des schmalkaldischen Krieges im protestantischen Lager ein. Ihn begleiteten seine vier Söhne: Ernst, Albrecht, Johann und Wolfgang. Albrecht, welcher ein Fähnlein von 200 Mus=ketieren befehligte, ward am 20. October 1546 durch einen

Speerstich im Gesicht verwundet, welcher, da er dessen nicht achtete, sondern schon am folgenden Tage wieder an der Spitze der Seinigen stand, seinen frühen Tod (er war erst 24 Jahr alt) herbei führte. Der Verlust dieses vielverheis senden Jünglings, welcher so ritterlich, als rechtschaffen war, wurde allgemein beklagt.

Nachdem sich Philipp der Aeltere einmal für die evansgelische Lehre erklärt hatte, blieb er treu im Bekenntnisse und achtete der Mahnungen des Kaisers nicht, welcher ihn zur Annahme des Interims bewegen wollte. (S. Kap. 16, Seite 96.)

Für die Bewohner der hiesigen Gegend dürfte vielleicht folgende Letner'sche Erzählung aus dem Leben Philipp's von Interesse sein:

»Anno 1539, den 18. Februar, zog Herzog Philipp der Aeltere mit seinen fünf jungen Herren (Söhnen) und Hofjunkern, unter welchen Curd von Steinberg nicht einer der Geringsten gewesen, und mit seinen Unterthanen auf eine Wolfsjagd, die denn um Rengershausen und Avendshausen bestellt war, in welcher zwei Wölfe, einer am Hullerser Berge, der andere am Steinbeutel von einem vom Adel gefangen, welcher darüber vom Gaul gefallen, und ist der Gaul davon gelausen. Nach gehaltener Sagd hat der hochgedachte Fürst mit seinen jungen Herren und Hossunkern zu Bardelshausen (Vardeilsen) in Thielen Delemann's Hause Mahlzeit gehalten. In dieser Sagd sind viele vornehme Leute aus Einbeck gewesen.« (vid. Lehner, l. c. 3. Buch, 30. Kapitel, Blatt 94 bis 95.)

Philipp ftarb zu Herzberg; feine Gebeine ruhen in der

herzoglichen Gruft zu Ofterobe.

2) Ernst, der älteste Sohn Philipp's, 1518 zu Herze berg geboren, erhielt seine Erziehung am Hose des Grafen von Mansfeld, wohin der höhere Adel des nördlichen Deutsch= lands damals seine Söhne zu schicken pslegte, um seine Rittersitte zu lernen. Bon hier begab er sich an den churfürstlichen Hos zu Wittenberg, trat in engen Verkehr mit Dr. Martin Luther, wodurch er den Grund legte zu jener wahren und ungetrübten Frömmigkeit, welche ihm bis zu feinen Tode Beruhigung und Trost in ben Mühen des Lebens gewährte.

Als Mitglied des schmalkaldischen Bundes hat er viele Kämpfe um das Lutherthum bestehen müssen, zuerst gegen Heinrich den Jüngern von Braunschweig bei Northeim, später gegen Kaiser Karl V. bei Mühlberg; auch hat er eine Zeitzlang mit Johann Friedrich von Sachsen in Gefangenschaft

gelebt.

Er war mit Margarethe, Gräfin zu Stettin und Pommern, verheirathet und zeugte mit derselben eine Tochter, Namens Elisabeth, welche sich später mit dem Herzoge Hand zu Holstein, Sohn von König Christian III. und Bruder Friedrich's II., verheirathete. Herzog Ernst gelangte im Jahre 1551 nach Absterben seines Vaters zur Regierung. Die durch den Tod des Grafen Franz von Waldeck erledigte Probstei zu St. Alexandri besetzte er nicht wieder, sondern behielt die von ihr abhängigen Gerechtsame in seiner Hand, vergab die Pfründen der Canonici und Vicarien nach eigenem Gefallen und besetzte die unter dem Patronate des Stists stehenden Pfarren.

Im Jahre 1554 bestätigte und erweiterte er die Rechte

ber Stadt Einbeck, laut folgender Urkunde:

In dem Namen der heiligen Dreifaltigkeit Umen. Bon Gotz tes Gnaden Wir Ernst, Herzog zu Braunschweig ic. Herzog Phis lipps feliger und löblicher Gedachtniß Sohn, thun fund und bekennen hiermit und in Kraft biefes Briefes fur Uns, Unfere Er: ben, Folgeerben und fur alsweme, bag Wir als ber Melteste regierende Fürst unter Uns und Unfern freundlichen lieben Brubern nach Rathe Unserer Getreuen find einträchtig worden mit ben Chrfamen Unfern lieben getreuen Burgermeiftern, Rathe und gemeiner Bürgerschaft Unserer Stadt Einbeck, daß Wir ihnen alle Sahre ihre Rechte wollen bestätigen und nicht argen und ihre Schäben bewahren, wo Wir mogen, und wollen fie und alle ihre Nach= kommen bei allen Rechten laffen, welche sie wider Unsere fürstliche Dbrigkeit und Gerechtigkeit nicht unfüglich gebrauchen follen, jeboch ihnen, ber von Ginbeck habenben Privilegien und Gerechtigkeit auch unschäblich. Und was ber Rath ber Stadt auf ihre Gibe fpricht, bas ihr Recht fei und bas fie bis an biefe Beit gehabt haben für Recht, dabei foll es auch bleiben. Und weme fie von Unfernt wegen von Vormundschaft zu vertheidigen zustanden ober weme sie von Erbezahls wegen anfallen, bem follen bie

vorgeschriebenen Bürger alle Jahre geben zu St. Martind = Tage Siebenzig Mark Einbeckscher Währung binnen der Stadt Mauern, als sie Unsern lieben Herrn Vater und Vorfahren seliger und

driftlöblicher Gedachtniß vorhin gegeben haben.

Dagegen follen fie aller Bitt und Steuer frei fein. Jeboch foll hiermit Uns des heiligen Reichs Hulfe und Unlage unbenom= men und unausgeschlossen sein. Und wollen ihnen alle ihre Rechte löbliche und billige Gewohnheiten, auch alle gekauften Gnaden und Freiheiten, die fie von Unserer Meltern und Borfahren, nämlich Berzogen Beinrichs, Berzogen Ernstes, Berzogen Wilhelms, seines Bruders, Berzogen Albrechts und Herzogen Johann, seines Brubers, auch Berzogen Friedrichs und Berzogen Otten, seines Gohnes, auch Berzogen Erichs und Berzogen Beinrichs, auch Berzogen Albrechts, Unsers Großvaters, und Herzogen Philipps, Unsers lieben Herrn Baters, ben allen Gott gnabig fei, Briefen und Siegeln gehabt, und wie die in diesen Unfern Briefen begriffen ohne Widerrede halten. Wir follen fie auch um feine Schulden noch Sache schulbigen ober hindern laffen, die bei Unfers Serrn Baters und Unferer Boreltern Zeiten vorgefallen, und zu voraus die alrede verrichtet und vertragen waren. Wir thun ihnen auch die Gnade, so welcher Unserer Burger ober Burgersche Gut gu Leben ober zu Pfandes wegen hatten, von einem Unfern Manne bes Udels fturbe, bann berfelbe Unfer Mann ohne Erben, die Burger follen folgen an Und und Unsere Brüber und Erben, jedoch unschädlich Unserer Ritter: und anderer Manndienste und Pflichten, wann Und das also verledigt mare, daran sollen sie ihres Geldes unverluftiget bleiben, und fie follen belehnet und bestätiget werben von Uns mit demfelbigen Gute, daß Unfer Mann von Uns gehabt hatten um mögliche und redliche Bergleichung und welcher But Uns und Unfrer Berrichaft erledigt wurde und an Uns kommt, damit sollen noch wollen Wir Unsere Burger zu Ginbeck nicht benedden Uns weisen. Wir wollen sie auch an keinem ihren Erbe und Gute, noch an ihren Manden in aller Unserer Berrschaft mit nichten hindern oder hindern laffen, sondern sie und ihre Meier bei ihren Freiheiten und Gewohnheiten, die fie bisher gehabt, und noch haben, gern laffen. Wir wollen auch feinerlei Gut, bas man zu ber Stadt ober von ber Stadt weiter triebe ober truge, hindern ober hindern laffen, sondern die Stadt und die ihrigen bei Recht schühen und handhaben; es wäre denn der Sachwalter Unser oder ber Unsern offenbarer Feind. Wir sollen auch, noch wollen niemanbes zu Unfern Gefinde nehmen, ben Wir wiber die Stadt ober wider ihr Recht unbilliger Beise vertheibigen. Wäre es aber, daß Wir ober jenniger Unserer Dienstmannen oder Unser täglich Gesinde Schuld oder Sache hatten wider die Stadt oder wider jennige Burger ober Burgerschen, insbesondere konnten Wir ober sie sich mit Uns oder den Unsern des nicht gütlich oder freundlich

vergleichen, fo follen Wir und wollen Uns an ber Stadt Rechte genügen laffen. Bare es auch, daß fich Jemand ber Burger von Einbeck kehrte und sich an der Stadt Rechten und Gewohnheiten ju Einbeck nicht wollte genugen laffen, ben follen Wir noch wollen nicht hausen noch hegen, noch jennige Briefe geben, noch behülf: lich fein. Bare auch Jemand aus ber Stadt verfestet, den sollen Wir noch wollen dar aussen nicht hausen noch begen wider die Stadt in keinerlei Beife. Bare auch, bag jennigem Bauern Rlage noth ware auf bie Stadt ober jennige Burger oder Burgerschen, der oder bie sollen sie beklagen vor bem Wogte binnen ber Stadt, man foll ihnen aber die Sache binnen ber Stadt richten nach breien Tagen, gleich einem Bafte, und mas ihnen zu Rechte binnen der Stadt vor Gerichte gefunden und ge= schieden ober geurtheilt wurde, baran foll er Genuge haben. Bare es auch, daß der Burger oder Burgerschen jennige oder ihre Boten oder Gesinde von ihrer wegen bar außen ichtes zu fla: g en oder zu sachen hatten vor Unfern Berichten, wurde ihnen bar Urtheil und Brüche getheilet oder erkannt, die ihnen zu schwer ober unerträglich bauchten zu sein, bes mochten sie sich wol ziehen sonder Gefahr an Unsern Rath zu Einbeck, als mas bann ber Rath barum fpräche fur Recht binnen vierzehn Zagen, baran follen Wir Uns genügen laffen. Die Burger sollen auch, wie andere Unferer Unterthanen, bar außen vor Unfern Gerichten in allen Stätten alle bes Rechten brauchen, bas jo welch bedorbe Leute zu Rechte gebrauchen sollen und mogen, Gibe zu thun, Gibe zu nehmen, Beugen gu-leiden, mit Gegenzeugen fich zu wehren, zu melcher Zeit ihnen bes noth und was Recht ift, gestattet werden. Bare es auch, daß die Burger und Burgerschen jennige Brüch e thäten, oder bruchfällig und buffertig wurden wider Uns ober Unfere Bogte, an bem, noch an seinem Gute, noch anderer Burger ober Burgerschen und an ihren Gutern, so sollen Wir barum feine Gelbstgerichte thun, noch thun laffen, sondern Bir follen bas verkundigen oder dem Rathe anzeigen, der foll darum helfen binnen vierzehn Tagen nach ber Berkundigung, daß Uns darum geschähe gutlich ober rechtlich. Wäre aber die Brüche ober Buße alfo groß, daß barum Unsere Gnade noth ware, so sollen Wir Uns dazu fugen, oder verordnen zween Unfrer Mannen ober Rathe und ber Stadt zween ihrer Rathsfreunde, die das fugen ober handeln und vergleichen binnen vierzehn Tagen, damit guter Wille und Einigkeit erhalten werbe. Und welcher Unserer Herrschaft Mann ober andere Unferer Bermandten, bie Wir bagu fegen mur= ben, die follen vor Uns vollmächtig fein, den Bruch oder Bufe zu mitteln oder zu vergleichen. Bare es auch, daß die vier verordneten Sandeler sich zweieten, daß- sie bie Sache nicht vergleichen könnten, alsbann sollen Wir einen von Unseren Rathen bem Rathe

a Common a

barum jum Bergleiche zuordnen, ber foll bie Sache ber Billigkeit gemäß scheiben helfen, babei foll es bann bleiben. Kerner alle ihr But, bas man aus ber Stadt Einbed pflugt und bauet, bes Morgens aus, bes Abends wieder ein, bas fou Uns noch Unfern Erben noch Jemandes der Unfern oder Unferer Erben Umten oder Bogten, Vorständen oder Verwaltern keines Dienstes pflichtig sein, ausbeschieden Unsere gewöhnliche Berbstbede, Binfe und andere hergebrachte Pflichte (Steuern). Ware auch jennig Berfäumniß geschehen von Unfern Burgern zu Ginbedt, die ihnen schädlich wäre, daraus Wir und Unsere Herrschaft Uns im Rechten möchten behelfen gegen diesen Artikel und alle andern Punkte dieses Briefes, solches Behelfs thun Wir ganze Verzicht, also baß biefe Urtifel mit allen andern Studen Diefes felben Briefes ju ewigen Zeiten stet, fest unverbrochen sollen gehalten werden, und bei ganzer Macht bleiben, ohne allen Behelf und Gefehrbe. Go ist man auch von ihrem Meiergute und ihrem eigenen Gute, die in Unferm Gerichte geseffen sein, bag man aus ober zu ber Stabt führt, treibt oder trägt, so ihr eigen Sabe und Gut ift und damit nichts Gefährliches gesucht wird, Uns noch Unsern Erben keines Bolles noch Geleits pflichtig. Und foll von Unferer Gnabe wegen in allen Unfern Gerichten und Landen von Boll und Geleit frei, ledig und los fein. Much follen noch wollen Wir feinen neuen Boll oder Geleit ohne des heiligen Reichs Bewilligung auffeten ober anrichten laffen, der ihnen Sinder ober Schaben thun mochte. Wir wollen auch noch follen, noch Unfere Erben, noch Jemand Unserer Amtleute ober Gesinde, ihre Mannen zu Grafe heigen oder heinen, fruchtigen, noch fruchtigen laffen, sondern sie sollen der Mannen mit dem Holze gebrauchen zu alle ihrem Frommen. Die Bruden, fo etwa Unfere Weltern und Vorfahren und derselben Umtleute hatten machen lassen benedden ber Stadt über bie Ilme, die foll bar nicht mehr fein in zukommenden Zeiten, noch jennig andere ungerechte Brucke, von welcher Unfere Stadt spricht, daß sie ihnen schädlich und unträg= lich sei, und das also befindlich ist. Wir wollen ihnen auch, noch Unsere Erben, zu allen Zeiten ihre Rechte, gekaufte und ungekaufte Gnade, die fie von Unfern Meltern, Batern und Borfahren, namlich von Berzogen Beinrichen, auch Berzogen Ernft und Berzogen Wilhelm, seinen Brüdern, von Herzogen Albrecht, Unferm Alt-Meltervater, und von Bergog Sane, seinem Bruder, von Bergog Friedrich und von Herzog Otten, seinem Sohne, von Berzog Erichen und von Berzog Beinrichen, von Berzogen Albrechten, Unferm Großvater, auch von Unferm lieben herrn und Bater, Derzog Philippfen, den allen Gott gnädig fei, bis anhero gehabt und noch haben, und mas fie mit ihren Briefen beweisen mogen, gunftlich bessern und nicht ärgern, auch ihre Schäben, so viel möglich, bewahren und bewahren lassen. Auch sollen noch wollen

Wir Unfere Burgen ober Schlöffer noch Dorfer von Unferer Berrichaft nicht verkaufen, verfegen, noch verändern, Wir thun dann bas mit Wiffen, Willen und Bollbort Unferer Rathe, Mannschaft und Städte. Ferner follen und wollen Wir mit gutem Willen ben Rath und alle Burger zu Ginbeck gemeiniglich und besonders getreulich vertheidigen als Un: fere lieben Getreuen, bazu Wir allezeit wollen verpflichtet fein. Und hatten Wir einige Ungnade, Schuld ober Widerwillen auf Unferen vorgenannten Rath und Burger von Unfers lieben Serrn Baters ober von Unserer wegen gehabt, bis an diese Beit, in welcher Weise die waren, bes fagen Wir fie in diesem Unferm Briefe ganglich quit, ledig und los. Ferner alles das Unfere Boreltern, Bater und Borfahren feliger Unferm Rathe zu Ginbed und ihren Bürgern und Bürgerschen baselbst sämmtlich und besonders verkauft und versett haben, das sie beweisen mo: gen und womit sie belehnt sein, und was sie haben in Briefen ober ohne Briefe in pfandweise, wie viel bas ift, bar wollen Wir fie gnädiglich bei erhalten, ftet und fest, ohne Hinder- und Wider-Beschähe auch, bag jennig von Unser Berrschaft ober Fürstenthumer sich halten wollten an pabstliche ober geiftliche Uchte, vor bem follen fie die von Ginbed ber Suldunge erhoben und los sein, alldieweile ein andrer regierender Landesfürst dieses Standes vorhanden ware, wo nicht, so sollen bennoch dem Fürsten seine vaterlichen erblichen Gerechtigkeiten biemit unbenommen sein. Much wollen Wir nicht gestatten, daß man bas geiftliche Gericht der Probstei St. Alexandri-Rirche binnen Unferer Stadt Einbeck in andere auswendige lege, sondern bas foll zu ewigen Beiten bleiben und gehalten werden binnen Ginbeck bei der genannten St. Alexandri : Kirche unverändert. Und der Probst ber genannten Kirche und Official follen Unfere Burger und Burgerschen zu Ginbeck nicht bedrängen noch nirgends womit übernehmen, sondern fie sollen fie bei alter Gewohnheit und Recht laffen, also daß sie in bußfertigen nach redlicher möglicher Weise strafen und anders nicht, bann mit Rechte, barbei Wir fie also getreulich wollen behalten; jedoch bei bem, was in ber Probstei Jurisdiction gehört. Wir wollen noch Unsere Erben sollen die genannte Probstei niemandes Fremdes verleihen, noch Jemand dazu prafentiren, Unfer Rath zu Ginbeck fei benn erft biefes alles wie vorberührt ift von dem zukommenden Probste mit Briefen und Insiegeln wol verwahrt. Auch haben Wir Unfere lieben Getreuen den Rath und Burger ju Ginbeck hiemit beforget, daß Wir ihnen nicht abheischen, verbieten noch heissen follen oder wollen, das ihren Ehren nicht enfüge oder ihnen stehe zu verkehren. Much foll Niemand die von Einbeck noch jennige ber ihren befonders zu Fehden erscheinen, die Herrschaft thate bann die Fehde

CONTROL

mit benen von Einbeck und andern ihren Landen und Leuten einsträchtiglich', und die Sache redlich sei, darum die Fehde gesichehen sei.

Wir wollen noch sollen kein Mannding hegen noch begen lassen, als vor dem Altendorfer Thore oder auf

bem Grashofe binnen Ginbed.

Auch sollen Wir noch wollen Niemandes zu Feind in Unser Behausung ober in Unser Vertegeding (Vertheidigung) nehmen, davon Unser Land und Leute zu schaden möchten kommen; es gesichähe denn mit Nathe Unser Mannschaft, Räthe und Städte.

Geschähe es aber, daß Unser vorgenannter Rath oder jemans des Unserer Bürger von Jemands beleidigt würden um Schaben, den Wir oder Unsere Diener und Knechte gethan sollten haben, des Wir sie nicht bewehren konnten, solchen Schaden mögen sie sich nach rechtmäßigem billigem Erkenntniß erholen an den siebenzig Marken, die sie Uns jährlich auf Martini pslegen zu geben. Auch thun Wir ihnen die Gnade, daß sie mögen ihre Landwehr be graben, beknicken, Thürme darauf setzen, wo ihnen dünket nüße und bequem zu sein.

Wir thun ihnen auch die Gnade, wanner sie Landwehr und Thürme machen oder gemacht haben, wer daran einigen Schaden thäte, den mögen sie versesten, sonder Unser und Jemands Berzbieten. Auch mögen Unsere Bürger zu Einbeck in Unserer Herrsschaft Landen und Gebieten wol üben und treiben Weidewerk (Jagd) mit Hunden, Habichten und Sperbern, ohne Jemandes Berbieten, wie bisher gewohnlich und sie in Gebrauch

gehabt.

Ferner haben Wir belehnt und belehnen als Recht und Bewohnheit ift Unfern genannten Rath zu Ginbed mit Graben, Mühlen, Baffer, Mannen, Munge, Bechfel, Fleischschat und mit zwei Pfunden Gelbes jährlicher Gulbe Einbeckscher Pfennige an ber Mühlenstätte vor Ginbed, mit der Word die bazu gehört, die ber Westphal gehabt hat. Sonderlich belehnen Wir Unsern Rath mit brei Sufe ganbes gelegen in bem Ruhnhufer Felbe, bas vor Zeiten Hermann Goldemans von Unferer Herrschaft zu Leben Für folche Lehnware sind sie Uns pflichtig zu geben ein Fuber guten Ginbectichen Biers. Und mit brei Sufe gandes in dem Tiederer Kelde und mit drittehalb Sufe gandes in bem Ginbeder Felde, bafur fie Uns zwei Fuber Ginbeder Bier schuldig find zu geben. Und folch vorbeschriebenes Gut mögen sie empfangen von Unserer Berrschaft zu allen Zeiten, wenn fie huldigen thun; die Zeit ihnen unverfanglich ihrer Lehnware zustehen foll, und follen Uns bann ober Unferer Berrichaft bafur geben zur Freundschaft bas vorgeschriebene Bier, und anders nichts.

Much ferner belehnen Wir sie mit alle bem Gute und Gulbe,

wie viele bes ift, das fie von Unfern Altältern, Bettern und Ba= tern zu Lehen und in pfandweise gehabt haben, womit sie von ihnen belehnt find, und bas fie mit ihren Briefen beweisen mogen und wollen, des ihre Herre und Wehre fein, wo und wann ihnen des Noth ist und sie des von Uns heischen, Uns auch in Rechten will gebühren. Und Unfere Erben sollen sie mit allen diesen vorbeschriebenen Gutern und Gulben, damit sie zuvor von Unsern Meltern und Worfahren belehnt worden find, gutwillig belehnen, vor der Hulbigung, ehe sie die Uns thun und schworen. Hierauf haben fie Uns vorbenanten Fürsten Bergog Ernst Hulbigung gethan und geschworen, die sie Uns pflichtig find zu halten, alldieweil daß Wir fie bei ihren Rechten und Gnaden laffen und be-Much begnadigen Wir sie zudem mit ber Fischerei in und auf ber Ihme, da die in ihre gandwehr fließt, und wieder in die Leine, daß sie barin freie Fischerei üben und haben mögen, die Ilme ins lang, als fie die begraben (mit einem Gra= ben versehen) haben, und von Unfern Boreltern begnabet. Much thun und geben Wir ihnen die Gnade, daß fie und ihre Burger mögen einen freien Ent: und allerlei Bogelfang üben und betreiben auf der Ilme oder wo sie des in Unserer Herrschaft bekommen und gebrauchen konnen, ohne Unfer oder der Unfern Berhindern und Berbieten, jedoch also weit und ferne sie bas bis anhero in gebräuchlicher Poffeß und Wehren gehabt und noch haben. Go foll auch ber Rath zu Ginbeck mit bem Stättepfennig zu segen und zu nehmen, als von weißem und grauem Tuche ober Gewande zwei Grofchen, und von gefärbtem Bande, (Tuche) vier Groschen, von den Krämern, die ihre Kram unter zwanzig Gulben Werth, zwei Groschen, und also fortan nach rechtlicher maßen, von ben Rurschnern einen Groschen, von ben Schuftern zwei Groschen und von den Schneibern zwei Groschen zu nehmen begnabigt sein und bleiben. Auch begnabigen Wir sie in Kraft dieses Briefes mit ber Balfte bes Bruches vor Unferm Schloffe jum Salze gelegen, das anders ber Rach (Raak) geheißen ift, alfo daß es ferner zu ewigen Zeiten Unserm Rathe und ber Stadt Ginbed voll: kömmlich halb zustehen und mit ber Sut= und Biehtrift ruwelich ju gebrauchen sein und bleiben foll ju ihrer Stadt und gemeiner Burger Nut und Behuf ohne Unfrer Herrschaft und Jemandes Berbieten, in magen das von Alters bis anhero gewesen und gehalten worden ift; sunder bie andere Balfte des vorgenannten Bruches ober Raches foll Uns und Unferer Berrschaft bleiben zu Unferm Nugen allein und Niemandes anders. Sierauf follen Uns fer vorbenannter Rath und Burger zu Ginbeck Urbeit, Roft und Fleiß thun, so viel sie konnen und mogen, daß die Fluth und Baffer von bem vorbeschriebenen Bruche einen Abgang friege ober gewinne und dar hinfort nicht stände und bleibe, zu Unferer Serr= schaft und ihrem Rus, wie vorberührt ift.

Nachbem auch Unfer freundlicher lieber herr und Bater feliger und driftlicher Gedachtniß fich mit bem Rathe und Gemeine Unferer Stadt Einbeck in verschiedenen Jahren bermagen vergleicht und vertragen, daß sie ihrem Bericht nach sich seiner Liebben ihr Lebelang hundert und vierzig Einbecksche Mark jährlich auf Michaelis und Oftern zu entrichten bewilliget und verheißen. Go sollen sie und wollen Uns und Unsern Erben folche hundert und vierzig Mark jährlich auf die benannten zwei Termine, als auf Michaelis siebenzig und Oftern siebenzig Mark gegen gebührliche Duitang auch zu geben verpflichtet fein. Dagegen foll auch bie Erhöhung der Bierginse, wie die bemelbeter Unfer lieber Berr und Bater benen von Einbeck nach ihrem erbarmlichen übergangenen Brandschaden gewilligt, auch erblich und ewiglich bleiben. Hierzu begnaden und begaben Wir auch ben bemelbeten Rath und gemeine Unsere Stadt Einbed mit ber Fischerei auf ber Solen, nämlich von dem Reinser Thurme ober ber Landwehr daselbst an bis auf ben Forde, ba man bes Weges von dem Grubenhagen nach bem Galz burchreitet und fahrt, welcher Forbe genannt wirb, ber Forde vom Salz nach Immensen, also daß sie auf bemselben ober ber Solen zu allen Zeiten, mann bie Waffer groß werben, auf und auslaufen, und Wir ober Unsere Erben, Umtleute und Inhaber Unseres Schlosses zum Salzberhelben zuvor und erft gefischt haben, zu ihres des Rathes und ber Gemeine Behuf auch fischen mögen, wie bisher und zuvor des berührten Drts geschehen ift, ohne Hinder oder Eintracht, und alles getreulich und ohne einige Lift ober Gefährde, stet und fest zu halten. Sierbei an und über find gewesen die hochgelahrten ehrbaren und achtbaren Unfere Rathe, lieben getreuen Jobft von Gladebed, Ehrn Bulfgang Stelin, ber Rechte Licentiatus, und Unbre as Saubt, Cangler; auch von wegen eines ehrbaren Raths Unferer Stadt Einbeck Georg Paweft, Bebefind Dellinghufen, beide Burgermeister, und Johann Corbewan, Secretarius. Und zu mehreren Glauben haben Bir bemeldeter Fürst Bergog Ernft Unfer angebornes fürstliches Ingesiegel an diesen Brief wissentlich und fest thun hangen, ber gegeben ift im Jahre nach ber Geburt Unfers lieben Herrn Jesu Christi, als man schrieb funfzehnhundert funfzig und vier, am Sonntage Reminiscere in ber Fasten.

(ex copia.)

Iwei Jahre vor diesem Vergleiche, nämlich im Jahre 1552, hatte der Herzog bereits einen andern Vertrag über die Jagd im Einbecker Holze abgeschlossen. (S. Kap. 25, Seite 167.) Von Seiten des Herzogs waren dazu committirt: Jobst von Gladebeck, Wulfgang Stelin, der Rechte Licentiat, und Andreas Haupt, Canzler; von

Seiten der Stadt: Georg Pawest und Jacob Kargen, Bürgermeister, und Johann Cordewan, Secretar.

Unter dem 3. April 1563 belehnte Herzog Ernst die Stadt Einbeck in der Person des Bruno Diek als Lehnsträger und Rathsverwandten mit elf Hufen Landes, ehemals denen von Oldendorf zugehörig, und mit zwei Hufen Landes, von denen von Derze, und mit allen den Gütern, so von Diedrich von Grene und Eurd von Halle herrührten, sammt dem ganzen Dorfe Wendseld und dem Zehnten daselbst. Vorher war die Stadt in den Personen des Hans von Uslar und Hans Patberg, beide Bürgermeister, damit beliehen gewesen. Bei seder Lehnsempfängniß mußten die Einbecker als Lehnwaare drei Fuder Bier geben.

Des Herzogs gewöhnliche Residenz war Osterode; zu Zeiten bewohnte er auch das Schloß zum Herzberge. Das von seinem Bater angefangene Rotenkirchen vernachlässigte er nicht, sondern vollendete und erweiterte die dortigen Gesbäude.

Den Bergwerken auf dem Harze widmete er eine bes sondere Aufmerksamkeit, wie denn auch die Stadt Clausthal ihm ihre Entstehung verdankt. (1554.)

Letiner und Rehtmeier erzählen von Herzog Ernst noch

Folgendes:

Predigt; wenn er aber schwach und unpäßlich war, ließ er in seinem Gemache predigen, denn er ungern eine Predigt versäumte. Oftmals wiederholte er am Tische vor seinen Hossunkern und Dienern, so zu Tische saßen und auswartezten, was in der Predigt vorgetragen worden, mit ganz ernstzlichem Vermahnen, demselben nachzuseten. Es liesen auch zu Zeiten mit unter ernstliche Strafreden auf die rohen, wüssten und ungehaltenen Gesellen, so zu Hose nichts thun, denn Gott und seinen heiligen Namen verlästern, und das that S. s. G. nicht allein in genere, sondern auch in specie, drohete dabei den ernstlichen Jorn Gottes, hielt auch so lange bei denselbigen an, daß sie ihm, sich in dem zu bessern angesoben mußten.

Als einstmals eines großen Herrn und Potentaten Ge-

fandter an S. f. G. abgefertigt und S. f. G. etliche Saschen vorzubringen ausgesandt war, und etliche Tage zu Hofe verharren müssen, ist derselbe auf die verordneten Tage, wenn man gepredigt, mit den andern auch zur Kirche gesgangen. Dieweil man nun gemeiniglich alle Predigten mit dem Gesange: »Erhalt uns Herr bei deinem Wort« besschlossen, hat obbemeldeter Gesandter unverholen gesagt: Esgesiele ihm zwar die Predigt und alles in der Kirche durchsaus wohl, allein das Lied, damit man alle Predigten beschließe, gesiele ihm gar nicht, und wäre das höchste Unrecht, daß man den Papst mit den Türken vergliche, so doch der Papst mit unfäglich großen Unkosten den Türken gewaltigen Einhalt thäte und die Christenheit vor den Türken beschirsmen helse, derhalben solle man ihn nicht den Türken gleich achten, und nicht wider ihn, sondern für ihn bitten.

Als man aber dies in der Kirche zu singen nicht unter= ließ, wollte ber Gefandte nicht mehr zur Rirche geben, in ber Meinung, den Fürsten zu bewegen, daß man bas oben= erzählte Lied in der Kirche nicht mehr singen follte. Und als der Gefandte den Fürsten einstmals derentwegen felbst angeredet, hat ihm der Fürst folgende Antwort gegeben: 3ch will euch fagen (fprach ber Fürft), mas in diefem die Dei= nung ift. Dein Prediger ift nicht barum berufen, bag ich ihm fagen muß, mas er in ber Rirche fingen, lehren ober thun foll, sondern dazu ist er berufen, daß er auf Gottes Befehl und anstatt unfers Herrn Jefu Chrifti Dir und allen den Meinen lehren und predigen foll, mas dem einen fowohl, als bem allergeringsten am Sofe zur ewigen Seligkeit zu wissen und zu erlernen nut und nothig ift. Und bag er Mich und einen jeden, niemand ausbeschieden, warne vor alle dem, was an der Seligkeit hinderlich und schädlich sein möchte, auf daß man fich bavor zu hüten wiffe. Weiß berhalben ihm, diefem Prediger, nichts zu heißen und nichts zu verbieten; wollet ihr berentgegen nicht in die Kirche geben, fo habt ihr Macht, herauszubleiben.

Unno Christi 1567 im Februar, ist diesem hocherlauch= ten Fürsten Herzog Ernst ganz plötzlich eine Leibeskrankheit zugekommen, doch hat er sich dagegen hart gehalten und nicht aufs Lager begeben wollen. Dieweil aber die Krankheit von Tage zu Tage zugenommen, hat man Aerzte fors
bern und zulegen müssen. Doch wandte er sich vielmehr zu
bem himmlischen Arzte, wie er das selbst aus der Predigt,
so er am Tage des heiligen Matthäi auf seinem Ruhebette
gehört, bekannt hat. Den 5. März nahm die Krankheit
noch heftiger zu; so beschwerten ihn auch nicht wenig in
seinem Herzen die damaligen wunderlichen Händel und uns
vermuthlichen Beränderungen, doch konnte er sich dagegen
aus Gottes Wort sein trössen und zur Geduld, welche in
solchen Källen die beste Arzenei ist, ergeben; that auch seine
christliche Beichte und Bekenntniß, empfing die heilige Absolution und serner darauf, zu einer wahren Bersicherung, den
Leib und Blut Christi.

Darnach am Palmsonntage hat er ganz herzhaftig und getroft faft ben ganzen Sag von Gott, feinem Worte und ber Seligkeit geredet, daß sich Jedermann, wer es gehört, darüber verwundern muffen, und alle, die um ihn waren, hieraus gute Hoffnung zur Gefundheit schöpften. Unter anbern fagte er auch: Mich mundert des Menfchen R. R., daß er die Predigt von Gott und der ewigen Seligkeit vernichten mag, ift fo ficher und ohne allen Grund vermeffen in feiner gräulichen verfinsterten Meinung, und so wenig bedenken kann das Ende, Gottes Gericht, Endurtheil und Strafe, die gewißlich über ihn und feines Gleichen ergehen wird. Des Montage nach dem Palmfonntage nahm die Krankheit wiederum heftig zu, und fing ber Leib an, fehr abzunehmen, und daher auch fraftlos zu werden. Als am grünen Don= nerstage feine Gemahlin, das Fraulein mit den Jungfrauen jum Abendmahle des Herrn gingen, mußte man die Stube öffnen, damit S. f. G. vor den Altar fehen konnte. hat man an ihm eine rechte herzliche Andacht, aber auch dabei das Abnehmen, und daß er fich jum Sterben bereitet, greiflich fpuren und merten fonnen.

Den 31. März, nach geendigter Predigt, ist dem hoch= gedachten Fürsten abermals die Krankheit hart angetreten, und damit alles, was am Hofe gewesen, zum Trauren und Wehklagen gebracht, doch hat er ganz gewaltig von Christo

geredet und fich feines theuern Berbienftes getröftet. Alfo auch den I. April sonderlich als man ihm aus den Brunn bes Lebens etliche tröstliche Lobsprüche, auch fonsten etliche liebliche und wohlriechende Kraftwasser eingegeben und an= gestrichen, ift ber hocherlauchte Fürst und chriftliche Beld wiederum ein wenig zu Kräften gekommen, alfo daß er folgende Worte hat reden fonnen und gefagt: Etliche Leute haben mir Schuld gegeben, als follte ich von Gottes Wort abgefallen fein, und mich mit meiner Bestallung wider die Augsburgischen Confessions = Bermandten gebrauchen lassen wollen; aber die folches reden oder gedenken, die thun mir vor Gott unrecht, Gott wolle es ihnen verzeihen. Ich aber will bei Gottes Wort, wie ich dabei erzogen, welches ich auch angenommen und bis daher erkannt, beständig bleiben bis in bie Grube, und so lange mein Leben währt. Diese Worte haben gehört S. f. G. beide Bruder, Bergog Wolfgang und Herzog Philipp, die Herzogin, Claus von Luthorft, Jobst von Minnigerode, Otto von Sagen, Andreas Spiegelberg und andere, fo dabei gewesen, ift auch barauf den folgenden Tag, war der 2. April Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr, im 55. Jahre feines Alters, und ber Regierung im 16. Jahre, mit gefalteten Sanden in Gott felig entschlafen und ver= fchieben.

Darnach den 4. April hat man die fürstliche Leiche vom Herzberge gen Osterode geführt und in die Kirche St. Aegidii auf dem Chor vor dem hohen Altar bei seinem lieben Herrn Vater und Frau Mutter christlich und fürstlich zur Erde bestattet, da liegt er in der Ruhe und wartet der Auferstehung der Todten.«

Seine Gemahlin, die Herzogin Margarethe, bezog nach Absterben ihres Mannes die ihr als Leibgeding vermachte Burg Salzderhelden. Dort lebte sie in stiller Zurückgezogens heit, ein christliches und gottseliges Leben führend. Sie ging sleißig zur Kirche und hörte mit herzlicher Andacht die Predigt aus dem göttlichen Worte. Mit armen und noths dürftigen Leuten hatte sie ein herzliches und gnädiges Mitzleiden und gab nach ihrem Vermögen. Sie starb nach schwerer Krankheit im Jahre 1569, und ihre Gebeine wurden

nach Ofterode geführt, um neben ihren Gemahl in die fürstliche Gruft beigefett zu werden.

Ernst und Margarethe hinterließen, wie schon oben anzgedeutet worden, eine Tochter, Namens Elisabeth. Als sich dieselbe im Jahre 1568 mit dem Herzoge Johann von Holsstein=Sonderburg vermählte, verweigerte die Stadt Einbeck die Zahlung der ihr auferlegten Fräulein=Steuer von 2500 Thlr., indem sie sich darauf berief, daß die bisherige jährliche Abzgabe an den Fürsten auf Bitte Philipps von 70 Mark verzdreisacht sei. Schon hatte der Stadtrath, weil die Fürsten bei ihrer Forderung beharrten, die Sache beim Reichs-Kammergerichte anhängig gemacht, als Herzog Julius von Wolzsenbüttel und Vischof Johann von Paderborn sich der Berzmittelung unterzogen und die Stadt zur Nachgiebigkeit bewogen.

3) Wolfgang, der Bruder des Borigen, am 6. April 1531 zu Herzberg geboren. Er erhielt eine gute Schulbildung und trat schon als sunfzehnjähriger Anabe in die Reihen der schmalkaldischen Bundesgenossen. Er begleitete den Chursfürsten Moritz von Sachsen nach Inspruck, zog dann mit den chursächsischen Reitern nach Ungarn, um gegen die Osmanen zu kämpfen, und socht später im Dienste Philipp's II. von Spanien gegen Frankreich.

Nach dem Tode seines Bruders zur Regierung gelangt, bestätigte auch er im Jahre 1568 die Privilegien der Stadt Einbeck eben so, wie es von seinem Bruder Ernst ges schehen war.

In demselben Jahre ließ er durch seinen Canzler Andreas Spiegelberg dem Stifte Beatä Maria Virginis vor Einbeck den Befehl zugehen, daß es jährlich 24 Malter versschiedenen Korns zur Unterhaltung des Prädicanten zu St. Alexandri zu leisten habe.

Das Schreiben lautet wörtlich:

Meinen freundlichen Dienst zuvor, würdige, wohlgelarte und ehrbare, besondere lieben Herrn. Auf E. W. jüngst Suchen hab ich zufolge meinem oder auf erfolgtem Erbieten die Sachen eurem Prädicanten belangend meinem gnädigen Fürsten und Herrn unsterthäniglich vorgetragen, auch bei S. f. G. so viel erhalten, daß S. f. G. den Herren des Capitels zu unserer lieben Frauen mit

Ernste auferlegt, euch jährlich mit 12 Molder Roggen, 6 Molder Gerften und 6 Molder Sabern zu Unterhaltung eures Prabicanten zu Gulfe zu kommen. Thu euch folden ernsten Befehl vor euch selbst ober den Boten, ben Herren zu unserer lieben Frau wolltet überantworten laffen, und ift auch folder Befehl nicht auf euer Unfuchen gerichtet, besondern bag mein gnädiger Fürst und Serr aus eigener Beweg ein folch eingerichtet, hab barinnen bebacht, ba es auf E. 2B. Suchen follt ausbracht fein und alfo gefett wurde bag foldes zwischen E. 2B. und benen Berren bes Capitels unserer lieben Frau einen unfreundlichen und unbruderlichen Willen erregen möchte, bem burch bies vorkommen. Ich wollt euch gern Copeien bes oberwähnten Befehls zugeschickt haben, und ift jego allhie keine überliege Zeit vorhanden. Ich hab E. D. Dies Brief: lein in aller Gil zugeschrieben, bamit die Wiffenschaft haben möcht, was in ber Sachen ausgerichtet, wo es aber anderer Geschäfte immer geschehen kann, foll E. W. von mir noch vor meiner vorhabenden Reise Copen zugeschickt werden, barum weil ich Beforge trage, daß sich meine Wiederkunft etwa in die sechs oder sieben Wochen verziehen möchte, daß E. W. allerdings Bericht hätten und darauf bei G. f. G. auf ben Fall ber Weigerung anzuziehen hättet, wollt ich E. W. benen ich zu dienen willig, nicht verhalten.

Datum Herzberg, den 27. Augusti Anno 1568.

E. W.

Undreas Spiegelberg, fürstlich braunschweigischer Canzler.

Den würdigen, wohlgelarten und ehrbaren Herrn Seniori und Capitel der Stifts-Kirche St. Alexandri binnen Einbeck, meinen besondern lieben Herrn und Freunden a).

Im Jahre 1570 wurde zu Gandersheim der schon oben erwähnte Vertrag zwischen dem Herzoge und der Stadt Einsbeck wegen der Prinzessinnen=Steuer abgeschlossen. Statt der geforderten Summe von 2500 Thlr. erbot sich die Stadt zu einer Steuer von 1500 Thlr., machte dabei aber die Bestingung, daß diese Bewilligung den Privilegien der Stadt nicht nachtheilig sein sollte; auch mußte der Herzog das Verssprechen geben, die Stadt gegen eine Summe Geldes mit den Gütern des Marien=Magdalenen=Klossers zu belehnen, welches auch noch in demselben Jahre geschah (S. Kap. 9, Seite 50 bis 52.).

Später entstanden abermals über verschiedene Punkte

a) Aus Guben's Nachrichten, Pag. 33 u. 34.

große Streitigkeiten zwischen dem Herzoge und der Stadt, welche bis an den kaiserlichen Hof gingen. Zur Beilegung des Streites ernannte der Kaiser den Churfürsten August von Sachsen und den Landgrafen Wilhelm von Hessen zu Commissarien. Diese ließen durch ihre Käthe unter dem 20. Juni 1579 folgenden Vertrag errichten:

Nachdem und als eine Zeitlang zwischen dem burchlauchtigen hochgebornen Fürsten und Herrn Wolfgang, Herzog zu Braunschweig und Euneburg an einem, und einem ehrbaren Rath ber Stadt Einbeck andern Theils der vorfallenden Reichs: ober Rreis: anlagen sowohl, als auch geforderter Landsteuer, item Heerfart und Folge, Berbundniß mit andern Stabten und Fursten, bann auch bes von hochermeldetem Fursten gesuchten Bierbrauens in der Stadt Einbeck, Jurisdiction, auch Berfestigung und bann etlicher Hube und Triften und dahero erfolgten Pfandungen sowohl der Appellationen halber sich allerhand Frrungen, Gebrechen und Migverständnisse erhoben. Welcher halben bann Romische Raifer= liche Majestät, unfer allergnäbigster Berr auf allerunterthänigst Suppliciren und Unsuchen ben burchlauchtigften, burchlauchtigen, hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Muguft, Berzog ju Sach fen, bes heiligen Romischen Reichs Erzmarfchall und Churfürst, Landgrafen in Thuringen, Markgrafen zu Meißen und Burggrafen zu Magbeburg ic. und herrn Bilhelm, gand: grafen zu Deffen, Grafen zu Ragenellenbogen, Diet, Biegen= beim und Nidda zc. Unfern gnädigsten und gnädigen Berrn committirt und auferlegt, die Parteien für sich oder ihre subbelegirten Rathe vorzubelegen und bescheiden und sie in der Gute nach ziemlichen- billigen Dingen zu vereinigen und zu vergleichen, allen moglichen menschlichen Fleiß vorzuwenden. Daß derowegen auf sothane aufgetragene Commission und Befehl wir Philipp von Bartern daselbst und Gabriel Schüt, durfürstlich fächsische Rathe und Cangler zu Merseburg, auch wir Eitel von Bar= lepfen und Ludwig Beig, ber Rechte Doctor, fürstlich heffische Cammermeister und Rathe, une anhero gen Ginbed begeben und durch unsere fleißige gepflogene Unterhandlung mit beiber Theile gutem Wiffen und Bewilligung folche Irrungen auf nachfolgende Punkte verglichen und vertragen worden.

1) Nämlich so viel erstlich die Reichs= oder Kreisanlagen und Steuern betrifft, obwohl hochermeldeter Herzog Wolfgang zu Braunschweig und Lüneburg durch S. s. G. abgesandte Räthe Heinrich von Bulo, der Rechte Doctor, auf Beigenrode und Stopelnburg, chursächsischer auch braunschweigischer Rath und Hauptmann zu Merseburg und Heringen, Ludolf aus dem Wintell Hofmarschall, Burchard von Saldern und

Undreas Spiegelberg, Cangler, ben vierten Theil an ben Reichsanlagen von ber Stadt Einbed mit Borwendung, baß fie den vierten Theil der Güter von S. f. G. Land haben follten, begehret und haben wollen, ber Rath aber zu Ginbeck hiergegen ihr Unvermögen jum hochsten angezogen und daß fie ben vierten Theil von G. f. G. ganben haben follten, nicht geständig fein wollen, auch vorgewandt, daß sie vor Alters bei bem Unschlage des Capituli Alexandri gelassen: So hat doch endlich der Rath zu Einbeck bewilligt und zugesagt, so kunftiger Zeit vom beiligen Römischen Reiche eine Rreis= ober Reichs. Steuer anleget, baß fie den funften Theil zu ihrer Rate auf jeden einfachen Romerzug, fo oft berfelbe auf funf zu Roß bewilligt murbe, erlegen und ent: richten sollen und wollen. Jedoch da an solchem Unschlage ber funf Pferde kunftig Moderation erlanget, bag es ihnen an ihrem Untheile auch zu Gute geben folle. Dagegen sie hinwieder zugesagt, so einige Erhöhung solcher Reichs : Unlage über Zuversicht kunftig erfolgen sollte (welche doch, wie bisher geschehen hochermeldeter Herzog mit Fleiß abzuwenden sich erbieten laffen) daß sie ihre Ratam bes fünften Theils alsbenn zu folcher kunftigen Erhöhung reichen und geben follen.

2) Zum Andern, die geforderte Landsteuer belangend, welche S. f. G. sich ito mit anderen deroselben Landständen gemeiniglich verglichen, obwohl hochgebachter Fürst dieserwegen auch wieder ermeldeten Rath Förderung angestellt, so ist es doch diesfalls bei

ber von Einbed angezogenen Privilegien verblieben.

3) Fürs Dritte, die Heerfahrt und Folge anlangend, ist dieser Punkt dahin abgeredet und bewilliget worden, daß der Rath und die Stadt Einbeck sich in vorfallenden Nöthen Inhalt der Privizlegien mit solcher Heerfahrt und Folge der Gebühr bezeigen sollen und wollen.

4) Und obwohl zum Vierten angezogen, daß die von Einbeck zuwider dem Unno 1537 aufgerichteten Vertrage sich mit etlichen benachbarten Fürsten und Städten in Schutz und Verbündniß unersucht ihres Lehen und Landesfürsten eingelassen; weil sie aber dagegen vorgewendet, daß sie ihren gnädigen Landesfürsten in demfelben aufgerichteten Vergleiche gänzlich aufgenommen und S. f. G. dadurch an deroselben Hoheit und Obrigkeit nichts zu entziehen gemeinet, als ist est dießfalls auch dabei geblieben, daß sie sich hierin obangeregtem Vertrage und ihren geleisteten Pflichten und Huldigung gemäß erzeigen und deroselben Verbündniß wider S. f. G. nicht gebrauchen, alldieweil S. f. G. den Rath und der Stadt Einbeck bei ihren Privilegien und Gerechtigkeiten, welche sie wider S. f. G. gleichwohl nicht unfüglich gebrauchen sollen, gnäsdiglich bleiben läßt.

5) Bum Funften hat ermelbeter Rath zu Einbeck bewilliget, ihren gnädigsten gandesfürsten, Berzogen Wolfgang und S. f. G.

Herrn Bruber Herzog Philipp zu Braunschweig und also diesen beiden fürstlichen Personen auf S. f. G. gnädiges Gesinnen und Unsuchen aus unterthäniger Gutwilligkeit jährlich vier Gebrau Bier für J. s. H. Hosphaltung von deroselben Gerste und andern Unkosten in der Stadt Einbeck brauen zu lassen, doch den Bürgern an ihren Brauen unverhindert, und was eines Jahres nicht gessucht auf die folgenden Jahre nicht cumuliret und überhäufig zu-

fammen geschlagen werben möge.

6) Zum Sechsten, die Gerichte belangend, soll es in dem Stande, wie die bishero hergebracht, allenthalben wenden, jedoch mit dieser Erklärung, daß alle peinlichen Fälle, so Leibesstrase auf sich haben, von der Obrigkeit, in welcher Jurisdiction die Thäter betreten und ergriffen, unverhindert des andern Theils gebrüchet und erequiret werde. Wenn auch Jemand hochermeldetes Herzogen von Braunschweig Unterthanen in bürgerlichen Sachen zu bestlagen, das soll vor S. G. Amtmann, Gerichten, oder vor S. s. selbst geklaget und gesuchet, hierin auch gebührlichen und förberlichst Rechten verholsen werden.

So aber Bürger oder Einbecksche persönlich oder dinglich bestlagt werden wollten, solches soll vor den Rath der Stadt Einbeck gebracht und daselbst erörtert werden. Es soll aber die Erecution und Immission in dinglichen Klagen bei denen Gerichten, darunter die Güter gelegen per viam Compassus und dergleichen rechtsmäßige Mittel gesucht und also gebührlich vollstrecket werden. In persönlichen aber soll es nach Inhalt des Privilegii gehalten werden. Mit den Landgerichten aber soll es vermöge des Anno 1537 ausgerichteten Vertrages Inhalts desselben allenthalben gehalten

werden.

7) Fürs Siebente soll es der Verfestigung halben bei dem jetzgemeldeten Vertrage, so Unno 1537 aufgerichtet, verbleiben.

8) Zum Uchten, die Pfandung belangend, soll es bei viels gemeldetem Bertrage gleichergestalt beruhen und die Pfandung, wie hergebracht, auf die Kirchhöfe oder Landwehr. Thürme getrieben, doch daß auch solches alsobald den Gerichten durch denen, so die Pfandung gethan, angemeldet und alsdenn damit Inhalts ih:

angezogenen Bertrages gebart werbe.

9) Auf den neunten Punkt, die Appellation belangend, ist von beiden Theilen bewilliget, daß es diesfalls bei einem sowohl als dem andern Theil Inhalts gemeiner beschriebener Nechte geshalten, und die an Appellationes in causis appellabilibus an S. s. zu thun ungewehret, sondern frei sein und bleiben, jedoch daß hierin die Fälle, so in den Privilegiis eximiret (wosern in denselben, wie recht und billig durch den Rath zu Einbeck proces dirt und verfahren) ausgezogen sein sollen.

10) Letzlich und zum Zehenden, was die Hude und Trift belangen thut, ob sich wohl beide Theile zu gütlicher Handlung

eingelassen, so hat man boch zur Bergleichung folcher Irrungen ohne Besichtigung ber Granzen nicht kommen mögen, berowegen von beiden Theilen bewilliget und zugesagt worden, weil solche Besichtigung itiger Zeit von wegen ber Kornfruchte ohne sonderlichen großen Schaben nicht geschehen konnte, baß sie zwischen nächstkommenden Tage Michaelis bald nach ber Erndte folche Besichtigung vor bie Sand nehmen und in ber Gute sich beshalb mit einander zu vergleichen beider Theils keinen Mangel noch Fleiß erscheinen laffen wollen. Go aber bie Gute, welches boch nicht verhofft wird, entstehen wurde, foll es bei schwebender Litis: pentenz diesfalls wenden und bleiben. Und dieweil nun hochgebachter Fürst nach ganglicher Bergleichung und Abhandlung obgebachter Irrungen gegen ben Rath und Gemeine der Stadt Einbeck sich zu allen Gnaden erbieten lassen; als hat der Rath zu Erzeigung ihrer Unterthänigkeit und freiherzigen Meinung S. f. G. zweitausend Thaler zwischen Dato und nachstfunftigen Dichaelistage unterthäniger verehrungsweise binnen der Stadt Einbeck zu erlegen versprochen und zugefagt, jedoch daß folches kunftig in consequentiam nicht gezogen würde.

Sollen und wollen also hochermelbeter Bergog zu Braun= schweig und die Stadt Einbeck aller obergahlter schwebender Irrungen und Gebrechen halber ganglich und zu Grunde verglichen und vertragen und badurch alles daher erwachsenes Unvernehmen und Migverstände zwischen S. f. G. und ber Stadt aufgehoben sein und bleiben, also baß S. f. G. nun hinfürder sich gegen benen von Einbeck mit allen Gnaden, und hinwiederum die von Einbeck aller Unterthänigkeit erzeigen und verhalten sollen und wollen, jedoch G. f. G. an beroselben Soheit und Dbrigkeit so= wohl, als auch dem Rathe an ihren erlangten und habenden Pri= vilegien, Gnaden, Freiheiten und Gerechtigkeiten allenthalben gang unschädlich, treulich und ohne alles Gefehrde. Zu Urkund ist dieser Bertrag zweifach und beides mit unfern ber obermelbeten subdelegirten Commissarien Pitschaften besiegelt, und auch durch hochermelbeten Herzog Wolfgang zu Braunschweig und Luneburg fur fich und G. f. G. herrn Bruder, Bergog Philipp, mit G. f. B. Secret befräftiget, und bes Raths zu Ginbeck Infiegel bebrudet.

Actum Einbeck, den 20. Monatstag Juni nach Christi unsers Erlösers und Seligmachers Geburt im funfzehnhundert und neun und siebenzigsten Jahre. (ex copia.)

Ungeachtet dieses Bergleichs waren die Streitigkeiten zwischen dem Herzoge Wolfgang und der Stadt Einbeck doch nicht völlig beseitigt, auch sehlte es nicht an neuen Anlässen zu »Irrungen und Gebrechen. Wir haben bereits im 6. Kap.

Seite 102 vernommen, daß zwei Jahre nach Abschluß des vorstehenden Vertrags, nämlich im Jahre 1581, der Stadtzath gegen Einführung der von dem Herzoge erlassenen Kirchenordnung protestirte, und daß ersterer die Oberhoheit in geistlichen Angelegenheiten streng zu wahren suchte. Erst zu Ende des dreißigjährigen Krieges, als die Macht der Stadt gebrochen war, konnte dieselbe hinsichtlich dieses Punktes zur Nachgiebigkeit gezwungen werden. Was dagegen den 10. Artikel des vorstehenden Vertrags, nämlich Gränzstreitigkeiten wegen der Hut und Weide zwischen den herzoglichen Domänen Kotenkirchen und Salzderhelden und der Stadt Einbeck anlangt, so wurde die Sache schon im Jahre 1582 laut des nachsolgenden Vergleichs regulirt:

Mls sich nun eine gute Zeit hero zwischen bem burchlauchtigen hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Philipsen, Berzogen zu Braunschweig und Guneburg, unferm gnabigen Fürsten und Herrn an einem, und bem ehrbaren Rath und Gemeine ber Stadt Ginbeck andern Theils allerlei beschwerliche Irrungen, Span und Migverständnisse erhoben, daraus benn endlich allerhand gefährliche Unruhe, Thathandlungen und verdrießliche forgsame Weiterungen ersprießen und erfolgen konnten, und aber denenselbigen bei guter Beit vorgebaut und vorgekommen werden möchte. Go haben wir Bobo von Abelewesen, Statthalter, Burchard von Gal= ber und Joachim Gog, der Rechte Doctor, ber Sinlegung berselben mit allem unterthänigen getreuen und emfigen guten Fleiß versucht und nächst göttlicher Verleihung es dahin gebracht, daß hochgedachter Fürst und die von Einbeck aller und jeder gegen und wider einander habenden Irrungen und ftreitigen Punkte aus dem Grunde beständiglich wohlverglichen und vertragen worden sein, auf maße, wie folget:

Und erstlich, wiewohl hochgedachter Fürst Herzog Philipps die Sammt-Hude und deren Continuation in der inwendigen Einsbeckschen bezirkten Landwehr angezogen und sich darauf und auf den Niesbrauch derselben beständiglich berufen, auch davon abzutreten nicht in Meinung gewesen, noch sich begeben können, oder entwehren lassen wollen. Derowegen der Rath und Commun der Stadt Einbeck hochermeldeten Fürsten der Koppelhude mit den Grubenhägischen oder Rotenkirchschen Schasen innerhalb ihrer Landwehr auf und über dem Benser Anger nach der Stadt wärts nicht gestatten wollen, jedoch und auf daß S. f. G. mit denen von Einbeck in gnädiges und sie mit S. f. G. als ihrem gnädigen Landesfürsten in unterthäniges Vertrauen hinwiederum gesetzet und alles zu guter Richtigkeit verordnet würde, So ist gewilliget

worden, daß S. f. G. sich der Mithude zur Brachzeit in dem Felde bei dem Pinkler, wenn man aus der Stadt dahin ziehet, zur linken Hand, boven von der Landwehr her bis an den Graszweg, so nach Bensen gehet und soweit dasselbige Brachseld jederzeit sich erstrecket, und weiter nicht, mit einem Hausen Schafe oder den Lämmern, daß also das Feld auf der rechten Seite sammt den Uengern nach dem Pinkler wärts denen von Einbeck allein bleibe,

betreiben und gebrauchen folle und moge.

Im andern Felde ober gegenüber aber von bem Schlagbaume her soll zwischen S. f. G. und ihnen, benen von Einbeck, ber Benfer Bach bis auf Lübrechts Kamp und von dannen den Wellenweg gestracks hinaus bis auf die Landstraße nach dem Reinfer Thurm zu die rechte Kehr und Unwende sein, daß also bas Krönenfeld von bem Benser Bach an und was dieser angeweiseten Schnede nach der Stadtwärts ift, die von Einbeck allein zu behüten für sich behalten. Ueber ben Bach aber nach dem Schlag= baume sollen beide Theile ber Sammt- und Koppel-Hube sich zur Brachzeit gebrauchen. Und dieweil die Bürger in das Keld, wie auch in andere Brache pflegen Lein zu faen, so hat hochgebachter Fürst als einen öffentlichen Landesbrauch dasselbe nachgegeben, jedoch daß damit keine unbescheibentliche vorsetzliche Uebermaße und Gefährlichkeit gebraucht werden solle. In beiden benannten Feldern zur Linken nach bem Pinkler und vor dem Schlagbaume wann dieselben unbestellet sein, huten S. f. G. sowohl als die von Einbeck von Galli an bis man bie Sommersaat auswirft, und bann auch Sommerzeit auf der Brache. Und obwohl die von Einbed hochgebachten Fürsten so wenig, als ber Dorfschaft Daffensen in der äußersten Landwehr von dem Pinkler bis an Daffenfen ber Sude gestanden, haben sie doch beliebet und ein= gegangen, baß G. f. G. und berfelben Unterthanen bie von Daffen= sen, die Landwehr sammt Einbeck von Anfang bis zum Ende behüten sollen und mögen, jedoch daß die Gräben und Weiden mit Fleiß verschonet und benselben kein Schaden zugefügt werde. Wofern aber dasselbige je beschehen würde, als sollen und mögen die von Einbeck fraft habender Privilegien die Schädler und Bußfertigen in die Strafe wirken und gegen dieselben vermöge bes durfürstlichen Bertrags verfahren.

So auch über kurz oder lang die von Einbeck in ihrem Rathe für gut besinden, dieselbige Landwehr weiter mit Weiden zu bespstanzen oder nach ihrer Gelegenheit gänzlich einzuziehen und zu Acker zu machen, soll dasselbige ohne hochgedachtes Fürsten und derer von Dassensen Verhinderung ihnen frei und bevorstehen, doch daß auf solchen Fall S. f. G. der Zehnte gefolget und die Sammts Hube dadurch nicht versperrt werde, und soll auf den Fall daselbst dem Kürsten und denen von Dassensen, auch Einbeck die Sommers Hude zur Brachzeit, und die Winterhude gemein sein und

bleiben. Zudem soll hochermelbetem unsern gnädigen Fürsten und Herrn, frei unverwehrt und bevorstehen, mit des Amts Grubenshagen Schafen vierzehn Tage nach Michaelis zur Winterhude in den Einbeckschen Feldern nach Cohnsen und Huldersen und an der Hube von dem frummen Wasser, der Lammerbeck genannt, bei dem Förde an, Strom an, den Berg hin, nach der Ecken, unten an Sporleders Garten, wie die Malsteine iho gesetzt sein, und sortan gleich über nach der Einbeckschen Halsgerichts Dingstatt, von dar den Dreisch gestracks aus dis auf das Bornthal und gegen den Hubethurm, und so für den Ring der Landwehr nieder, doch also bescheidentlich, daß die Schäfer mit der Hude einen halben Morgen lang von dem Knicke bleiben, damit der Knick der Landwehr, desgleichen der daran gelegene Garten, durch die Hude unbetrieben bleibe.

Auch sollen die von Angershausen bei ihrer Hube und Trift, wie hergebracht, gelassen werden, doch daß sie mit ihrer Pferdes Hube vor den abgesetzten Steinen und dem Bornthal wenden, aber gleichwohl der Pferde : Hude im Breiden Lahn gebrauchen mögen.

Was aber außerhalb dieses Bezirks an der Hube zur rechten Hand, wenn man hinauf zieht sammt dem Bornthal (welches Bornthal denen von Einbeck dermaßen, daß derer von Angerspausen Pferde dafür wenden, zu bezäunen oder zu vergraben verspflichtet sein, und sollen die Angershäuser mit ihrer Pferde: Hube denen von Einbeck an ihrem Knicke keinen Schaden oder Nachtheil zusügen) gelegen, solches soll dem Nathe und der Stadt Einbeck allein zu hüten und zu betreiben (doch derer von Angershausen obgedachte Pferde: Hude im Breiden Lahn vorbehalten). Dagegen sollen die von Einbeck denen von Angerhausen ihren Anger, der Bevoranger genannt, vor dem Dorfe mit ihrer Hude verschonen und unbetrieben frei und allein gebrauchen lassen.

So viel nun das Umt Salzberhelden belanget, ist verabredet und bewilliget worden, erstlich daß hinter dem Heldenberge ein Weg und Trift geräumet werden solle, also daß man die Schase darüber bequem zu treiben und mit einem Wagen geraume daher durch den Furth hin, und wieder zur Nothdurft sahren möge. Damit aber denen daselbst Begüterten an den Feldsrüchten kein Schade erwachse, so soll und wird ein jeder dasselbige mit einem Zaune oder Auswurf verhüten, und mag auch S. f. G. den Steg über die Ilme ausnehmen und gegen die itgedachte Trift füglich liegen lassen; jedoch daß derselbe also gemacht und gebaut werde, daß es ein Steg sei und bleibe.

Hernacher soll der Platz zwischen dem Stege und der Landwehr, so nach dem rothen Thurm gehet, benedden dem Eselsstiege nach der Stadtwärts und der britten Eichen von Rauschenplaten Garten herv, unten an der Landwehr an, in die Gleiche abgemessen, getheilt und von dannen stracks hinüber über das Feld bis auf den Kaßeborn und dann weiter über die Kaßebecker Landwehr mit der Hube nicht zu sahren richtig gemacht und vermalsteinet werden, auf daß also auf dem Theil nach der Stadt zu die von Einbeck allein bleiben, auf jenseit aber S. f. G. mit denen von Einbeck die gesammte Hude haben, und soll mit dem Leinsäen in die Brache, wie oben erwähnt, keine Uebermaß und Gesahr gesucht, und hinzwieder die Feldschaden vermieden werden, bei Vermeidung der Pfandung (mit welcher es nach hiebevor ausgerichteten Verträgen gehalten werden soll). Die Winter-Hude in ihbenannten Fällen, wann es unbestellt ist, soll zu Galli auch ansahen und damit, wie obstehet, gleichwie im Umt Grubenhagen gehalten werden.

Und nachdem fürgelaufen, daß die Salzischen (Salzderhelber) Schafe eine freie und unverhinderte Trift an die Hube gehabt haben sollen, und aber die von Einbeck deshalb mit hochgedachtem Kürsten also nicht einig sein können, sondern darauf angezeiget, daß die Beamten zum Salz (in Zeit der Flutung und wenn die Leine ausgelausen, und dero Endes um Salz die Weide verschlemmet gewesen wäre) sie wohl ersucht hätten, daß man ihre UmtszSchafe an die Hube treiben und weiden lassen möchte, wie denn dasselbige ihnen gutwillig verstattet und vergönnt worden. So nun in gleiz chen Fällen es von ihnen auch begehret würde, sollte deren von denen von Einbeck keine Weigerung geschehen, noch gespürt

werden.

Wenn nun die von Einbeck all solch ihr Herbringen und Gerechtigkeit mit Diedrich Groven und Heinrich Rothen, etwan Amtleuten zum Salz, Missiven in continenti verisciret, und auch, so es der gnädige Landesfürst von ihnen je haben und erfordern wollte, kein Bedenken noch Scheu trügen, dieselbigen mit ihrem leiblichen Side also auch zu betheuern und zu bewehren; so hat S. f. G. in sie darüber ferner nicht dringen wollen, sondern sie der Ratissication und Mitbeliedung halber an dem auch durchlauchtigen und hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Wolfgang, Herzogen zu Braunschweig und Lünedurg, S. f. G. freundzlichen vielgeliedten Bruder, Unsern auch gnädigen Fürsten und Herrn, mit allen Gnaden remittiret und verwiesen. Worauf in Gnaden bewilliget, wenn in solchen Fällen die Herren mit den Sälzischen Schasen an die Hube treiben lassen wollten, daß ein solches dem Rathe von Einbeck von dem Amte oder Dienern angezeigt werden sollte.

Und nachdem die kleine Masch zwischen der Landwehr und der Ilme, nach dem Rothenthurm gelegen, allermaßen dieselbe anigo mit einem aufgeworfenen Graben bezirket, alle Jahre aus Einbeck bestellet und zu keiner Zeit brache und unbesamet liegen bleiben soll, und berowegen unterthäniglich gebeten, daß man sie also das

mit gnädiglich gewähren lassen und über das Herkommen und in ihrer Posses nicht turbiren noch beschweren wolle, so hat Herzogs Philipps f. G. zu des vorhochgedachten Fürsten Herzogen Wolfzgangs Ratisication auch promittiret und mit allen Gnaden einz gewilliget.

Und hat hiebei ber Rath und die gemeine ber Stadt Einbeck geklaget, daß die Wiesen bis kurz vor in ober nach Pfingsten

allererst in bem Buschlag gelegt wurden.

Wann nun derselbige wider das Herkommen und den Einwohnern zum Salz der Helden auch S. f. G. selbst nachtheilig und nicht zu verhangen, und es gleichwohl in allen benachbarten und umliegenden Dertern gebräuchlich und gehalten würde, daß die Zusetzung der Wiesen oder Gehäge allemal und jedes Jahr von Walpurgis ist geschehen und zugelassen worden, so hat S. f. G.

barin auch gewilliget.

Als auch des Umts Salz Schäfer in Winterzeiten mit den Schafen durch den Reinser Landwehr Thurm zu treiben berechtigt sein wollen, und aber dasselbe von der Stadt Einbeck angesochten und widersprochen worden, ist endlich verabschiedet, daß solches hinfüro wohl geschehen möchte, jedoch diesergestalt und auf daß man die Hude der Uemter Rotenkirchen und Salzderhelden nicht consundire, sollen die Salzischen sich der Winter=Hude auf dem Felde zur rechten Hand, sobald man durch die Reinser Landwehr kommt, zwischen der Landstraße und den Weiden (welche mit Steinen vermalet werden sollen) bis an den Juden=Kirchhof von Galli an und sonsten in die Brache obberührtermaßen brauchen.

Bei dem Punkt des Raths und der Bürger Cand und Meiergütern in den beiden Uemtern Rotenkirchen und Salz hat hochgedachter Fürst sich gnädiglich erklärt, daß die Gutsherrn von ihren Meiern den alten gewöhnlichen Zins, wie vor 20, 30, 40 und längern Jahren beschehen, nehmen und neuer Versteigerung sich enthalten sollen. Würden aber die Meier in Verrichtung solzcher Zinsen säumig werden und ihre schuldige Gebührniß nicht leizsten, dann sollen und mögen die Gutsherren den dritten Theil siedoch daß der Kaff und Stroh bei dem Meiergute und Ucker

bleibe) nachsammeln und einnehmen.

Und schließlich, wiewohl der Rath und Gemeine der Stadt Einbeck vielhochgedachten Fürsten um Abschaffung des Bierbrauens zum seilen Kauf mit aller Unterthänigkeit angefallen, haben jedoch S. f. G. diesen Punkt eine Zeitlang in Bedenken genommen. Inmittelst aber sich gnädiglich erklärt, daß die Ab- und Zusuhr an Bier und Kornfrüchten denen von Einbeck in beiden Lemtern Rotenkirchen und Salz freigelassen und Niemand versperrt wer- den soll.

Und soll durch diesen Vertrag und gutlich getroffene Hand: lung und Vergleichung allen und jeden hiezuvor aufgerichteten Verträgen nichts präjudiciret oder derogiret, noch dieselbige hiedurch cassiret oder aufgehoben, besondern durchaus in ihren Kräften und Würden beständig gehalten werden. Es sollen aber hiemit alle zu Speier am Kaiserlichen Kammergerichte und von dem Landzgrafen von Hessen angestellten Rechtsertigungen, desgleichen die zwischen Herren, Dienern, Unterthanen und also allerseits erwachzsenen Misverständnisse, Groll und Widerwille gänzlich und aus dem Grunde aufgehoben, todt und ganz abgeschafft und nicht

tig fein.

Wenn nun also die vor diesem zu vielmalen in Tractation und Handlung gezogenen Irrsalen und Gebrechen von uns den obernannten Unterhändlern und hochgedachten Fürsten Herrn Wolfgang und Herrn Philipp, Gebrüdern, Herzogen zu Braunschweig und Lünedurg, unsern gnädigen Fürsten und Herrn Beliedung und der von Einbeck unterthänigen Willen in Gute componiret und beigelegt worden und dann alles durchaus steif und sest und zu ewigen Zeiten unwiderruslich gehalten werden möge; als haben beide, Herzog Wolfgang und Herzog Philipps s. G. für sich und S. f. G. Erben und Erdnehmen, wie imgleichen die von Einbeck sur sich und ihre Folger mit S. S. s. handzeichen und anhängenden Secreten und Siegel diesen Reces gedoppelt besestiget, und ist der Fürstlichen Partei einer, der andere der Stadt Einbeck zugestellt worden.

Actum Grubenhagen, den achten Tag des Monats Februar in dem Eintausend funf Hundert und zwei und achtzigsten Jahre

nach ber heilfamen Geburt Jesu Chrifti.

Philipp, Herzog zu Braunschweig und Luneburg. Meine Hand.

Der Bertrag ist darum von Herzog Philipp unterzeich= net, weil diesem die Güter zu Rotenkirchen, Salzderhelden und Catlenburg bei der am 5. November 1567 unter Ber= mittlung des Herzogs Heinrich des Jüngern vorgenommenen Theilung der grubenhagenschen Besitzungen zugefallen waren; die Regierung blieb indessen ausschließlich dem Herzoge Wolf= gang überlassen.

Boren wir nun auch, mas Letner und Rehtmeier über

Bergog Bolfgang berichten.

»Weil S. f. G. sonderliche Lust und Anmuthung zur Musika gehabt, hat er zum Herzberge vor dem Schloß mit zween Schuldienern und etlichen Knaben eine besondere Schule gestiftet und verordnet, und dabei die gnädige Vorsehung gesthan, daß die Schulgesellen zu Hose einen freien Tisch und

Die Anaben ihren nöthigen Unterhalt an Effen, Trinken, Kleidern, Schuhen und Buchern haben könnten. Und mit denfelben hat man bafelbst in der Schloß = Rapelle eine herr= liche und schone Cantorei gehalten, daran nicht allein ber Fürst, fondern auch Jedermann, befonders fremde Leute, eine besondere Lust gehabt. Und dieweil er diese Kunft vor ans bern herzlich lieb gehabt, fo hat er dieselbe auch allenthalben befördert, wie man das daher merken kann, daß er den Dom= herren im Stifte St. Alexandri zu Einbeck zu ihrer vorhabenden neuen Orgel eine ansehnliche Summe Geldes aus Gnaden verehret und gegeben hat (S. Rap. 29, S. 197), auch fonsten die alten, oden und baufälligen Rirchen, wann es gefucht worden, renoviren und bauen helfen, und fonder= lich zu der neuen Rirche in dem Fleden Berzberg eine große Bulage gethan und diefelbe bauen helfen. Go hat er auch armen und verjagten Predigern, armen Studenten und Schulern feine fürstliche Sand nicht verschlossen, sondern denfelben milbiglich die Almosen reichen und geben laffen.

Als Anno 1580 die Formula Concordiae publicirt worden, haben sich zu derselben neben andern Churfürsten, Fürsten, Grafen, Herrn und Städten augsburgischer Consessischen bekannt und unterschrieben: Herzog Julius, Otto, Heinrich, Wilhelm der Jüngere und Wolfgang, alle Herzöge zu Braunschweig und Lüneburg, imgleichen die Städte in diesen Fürstenthümern: Braunschweig, Lüneburg, Göttingen,

Sameln, Sannover, Ginbed und Northeim.

Mit den armen Unterthanen, Wittwen und Waisen hat er ein gnädiges Mitleiden gehabt und nicht leiden können, daß man sie beschweren oder ihnen etwas abziehen sollte. Auch Gericht und Gerechtigkeit hat er gehalten und hand- haben lassen, doch also, daß gleichwohl bei dem allergestrengsten Recht auch Gnade zu sinden und zu erlangen gewesen ist. Den Einwohnern im Flecken Herzberg hat er die Frei- heit Bier zu brauen und damit Nahrung anzurichten, gegeben und gegönnt. Und in Summa hat er mit allen seinen Hofdienern und Unterthanen, wann es mit denselben nicht wohlgestanden, ein herzliches und gnädiges Mitleiden gehabt und den Nothleidenden gern beigestanden und ihnen hülfreiche

Hand geboten. Darum hat auch Gott S. f. G. Küche und Keller, Wand und Acker, Fuhrwerk und Bergwerk reichlich gesegnet, daß er mehr behalten und bekommen, als er mit

Bohlthun und Mitleiden vergeben und verlaffen hat.

Unno Chrifti 1570 ift hochgedachter Fürst ehelich morden und sich die burchlauchtige und hochgeborne Fürstin und Fraulein Dorothee, geborne Berzogin zu Sachfen, Engern und Westphalen verheirathen und ehelich zuführen laffen und mit derfelben auf dem fürftlichen Schloffe Ofterode das fürft= liche Beilager mit Freuden gehalten am 2. Sonntage in bem Advent. Und darnach mit berfelben 17 Jahr eine gang chriftliche Che in gutem Frieden befessen. Im folgenden Sahre nach der fürstlichen Sochzeit Unno 1571 ift boch= gedachtem Fürsten Herzoge Wolfgang burch ben tödtlichen Abgang Herrn Dietrich's von Pleffe das Baus Radolfshaufen mit feinen zugehörenden Studen zugefallen; welches hoch= gebachte Fürstin, fonderlich die Gemächer anlangend, renoviren und dafelbst die Haushaltung in eine bessere und gebeihliche Ordnung gebracht. Wie sie denn auch zum Herzberg den schönen fürstlichen Lustgarten und anders mehr angerichtet hat.

Endlich ist die Gemahlin Anno 1586 am heiligen Oftertage um 11 Uhr in Gott seliglich entschlasen und den 9.
April zu Osterode in der St. Aegidien-Kirche auf dem Chore
neben Herzog Ernst Gemahlin christlich bestattet worden.
Hochgedachter Fürst ist dadurch in den traurigen Wittwerstand
gesommen, doch diese Traurigseit mit Geduld überwunden,
sich zum Anhören des göttlichen Worts, zum Gebete und
zum Tisch des Herrn gehalten, die ihn Gott mit LeibesKrankheit und Gebrechlichkeit aus Gnaden und Liebe väterlich heimgesucht. Doch hat Gott vor solcher Krankheit ihm
und S. f. G. Herrn Bruder ganz wunderbarer Weise Anno
1593 die Grafschaft Lauterberg (Lutterberg) mit der freien
Bergstadt zum Andreasberge und dem Schlosse und Amte
Scharzseld heimfallen lassen, und damit reichlich gesegnet.

Als er nun 1594 niederfällig worden, hat er sich ben 30. December mit Gott versöhnet und sich Gott aller Dinge und alles mit Geduld und herzlichem Vertrauen anheim gestellt. Endlich ist er Anno 1595 den 14. März des Mor= gens zwischen 1 und 2 Uhr in Gott seliglich entschlafen, als er 64 Jahre gelebt und 28 Jahre regiert hatte.

Als nun der hochgedachte Fürst in Gott entschlafen und gebührlicher Weise verhüllet, hat der ehrwürdige und wohlsgelahrte M. Andreas Leopold, fürstlicher Hosprediger und Superintendent zu Herzberg in der Schloß-Rapelle am Sonntage Reminiscere, war der 16. März, über die fürstliche Leiche aus dem Jesus Sirach am 14. Kap. eine schöne Leichenpredigt gehalten. Darnach den 22. März hat man die fürstliche Leiche von dem Schlosse Herzberg mit vorherzgehendem Geläute abgeführt und mit der Herzbergischen Schule und etlichen dazu berusenen Predigern und Kirchenzbienern besungen. Auch von Herzog Philipp und seiner Gemahlin, vielen vom Adel, seinem Hossgesinde und den Un-

terthanen bis vor Ofterode begleitet.

Bon der Stadt Offerode aber hat man die fürstliche Leiche mit dem Geläute aller Glocken bafelbft ben Predigern, Schülern, wie auch vom Rathe, Gilben und Gemeine wieder angenommen und bis in die Schloßkirche bafelbft begleitet und auf dem hohen Chore niedergefest, und die fürftliche Leiche zu Tag und Racht bewachen laffen. Den 24. Marg in vigilia annunciationis Mariae Anno 1595 hat man zu Ofterode um 11 Uhr in beiben Kirchen mit allen Glocken das Bolk zufammengefordert, und eine große Menge Bolks von Unterthanen und Fremben aus ben benachbarten Stadten, Fleden und Dörfern auf der Gaffe vom Schloß bis an St. Megidien = Rirche bei einander gefehen. Als nun diefergestalt alles Bolk zusammen und die Glocken 12 geschlagen, haben hochgebachtes Fürsten Oberften und Rittmeister, unter welchen auch Eitel Beinrich von Rirchberg, Dberfter, Georg von Bavel, Lieutenant, Chriftoph Bolf von Gaben= ftadt, Beinrich Albrecht von Gadenftadt, Sans Christoph von Berlebich und Diederich von Beine: burg, alle Rittmeifter gewefen, und fonften noch 6 vom Abel die fürstliche Leiche in der Schloßfirche aufgehoben. Bor der Leiche hat man durch einen Knaben ein Kreuz tragen laffen, welchem eine große Anzahl Ofterodifcher und Berg=

- comple

bergischer Schüler, etliche Kirchendiener und Schul-Collegen mit fast allen Predigern besselben Fürstenthums gefolgt. Denen allen und jedem nach seinem Stande eine Verehrung an Gelde gegeben, ohne daß die Prediger vor und nach der Sepultur auf dem Schloß zu Osterode sind gespeiset worden.

Nach diesem sind Herzog Wolfgangs hochlöblicher Gedächtniß gewesene beiden Trompeter mit niedergestürzten und
von schwarzem Tuch überzogenen Trompeten gegangen. Nächst
diesen Herzog Wolfgangs beiden Marschälle, denen die Herzbergischen und Calenbergischen Hossiunker gefolget, diesen sind
Graf Franzens von Waldeck Hossiunker nachgegangen, denen
die fremden Junker, so viele deren gegenwärtig, gefolgt.
Iwischen diesen und der fürstlichen Leiche ist Herzog Wolfgangs Kammerjunker einer gegangen und des Fürsten Schwert
in einer schwarzen sammtnen Scheide, die Spitze niedergesenkt,
getragen.

Darnach sind die 12 vom Adel, wie droben vermeldet, mit der fürstlichen Leiche gefolgt. Die Bahre und Sarg ist überall schwarz angestrichen mit einer weißen leinenen, darnach mit einer schwarzen sammtnen Decke, darauf ein weißes seiden Kreuz, bedeckt gewesen. Hinter der Leiche ha= ben des Fürsten Stallmeister und noch einer vom Adel des Fürsten Leibhengst, mit schwarzem Tuch bekleidet, geführt. Darauf ist Herzog Philipp und nebst demselben Graf Franz von Waldeck gefolgt. Darnach Herzog Philippi Gemahlin, so von einem von Adel geführt worden; derselbigen ist das Fräulein von Holstein, von einem vom Adel geführt, gefolgt. Darnach sind gegangen die beiden Hosmeisterinnen, denen das ganze fürstliche Frauenzimmer und viele adlige Weibs= personen gefolgt sind.

Nach diesen sind gegangen die fürstlichen verordneten Räthe und Canzler-Verwandten. Denen ist das fremde adelige Frauenzimmer nachgegangen. Darnach sind gefolgt beider Fürsten Edelknaben, Herzog Wolfgangs und nach denselbigen Herzog Philipps reisige Knechte.

Hinter diesen Herren sind gegangen die Herren der beiden Stifter St. Alexandri und Beata Maria Birginis in

Coult

und vor der Stadt Einbeck, denen die Abgefandten von Einbeck gefolget.

Diesen sind Schuldheiß und Bürgermeister zu Osterode, und tann die vornehmsten Berg = Aemter von Clausthal und

St. Andreasberg gefolgt.

Darnach ist der ganze Ofterrodische Rath gegangen, denen das gemeine Hofgesinde, darnachst die Gilden und ganze gemeine Bürgerschaft und endlich das Weibervolk der Bürgermeister, Rathsherren und vornehmen Bürger gefolget.

Die Schüler, so vorne gegangen, hat man durch die Kirche zur Schule gehen lassen, anderst hätte man in der Kirche keinen Raum behalten können. Aber alles Bolk, wie vermeldet, ist in die Kirche gegangen, und als die letzten der Bürger=Weiber hineingewesen, hat man die Thüren um des fremden gemeinen dringenden Bolks willen versperren mussen. Denn der Kirchhof und Platz neben demselben allenthalben herum voll Bolks gestanden, also, daß man auf demselbigen hätte übergehen mögen.

Auf dem Wege und in der Kirche hat man allerhand christliche und gebräuchliche lateinische und deutsche Gefänge gesungen, und hat der ehrwürdige und wohlgelahrte Herr M. Andreas Leopold, fürstlicher Hofprediger und Genezal=Superintendent dieses Fürstenthume, über den Spruch Tesus Sirach Kap. 44, B. 1: »Lasset uns loben die bezrühmten Leute« eine tröstliche Leichenpredigt gethan, und diesselbe mit einem christlichen Gebete beschlossen.

Nach der Predigt hat man gleichfalls christliche und gebräuchliche Gefänge gesungen, mittler Zeit ist die fürstliche Leiche ins Grab mit hineingelegter Gewehr gefenkt und vers deckt, daselbst ruhend in der Zukunft unsers Herrn Jesu

Christi zur fröhlichen Auferstehung erwartend.«

4) Philipp ber Jüngere, Bruder des Borigen und der Letzte aus dem Stamme Heinrich's des Wunderlichen, 1533 auf dem Schlosse zu Herzberg geboren.

Nachdem er eine forgfältige Erziehung erhalten, kam er an den Hof des Churfürsten von Sachsen, um sich da= felbst in der Kriegskunst auszubilden, und nahm später an den Kriegszügen des Churfürsten von Brandenburg Theil.

S-oculi-

Wie schon oben erzählt worden, waren ihm bei der im Jahre 1567 zwischen ihm und seinem Bruder Wolfgang vorgenommenen Theilung der grubenhagenschen Besihungen die Aemter Rotenkirchen, Salzderhelden und Catlenburg zugefallen. Das Jungfrauen-Kloster am lehtgenannten Orte verwandelte er in ein fürstliches Haus und hatte daselbst seine gewöhnliche Hoshaltung. Im Jahre 1560 verheirathete er sich mit Clara, der ältesten Tochter von Heinrich dem Jüngern, welche schon als Kind zur Aebtissin von Ganderscheim auserkoren war. Durch diese kam er in den Bessih des Amtes Westerhof, mit den dazu gehörigen Dörfern und bedeutenden Waldungen. Unlange darnach ging das Schloß daselbst in den Flammen auf, weshalb sich Philipp genöthigt sah, dort einen Reubau aufzusühren.

Den von seinem Bater begonnenen Bau zu Rotenkirchen vernachlässigte er nicht, sondern setzte die dortigen, noch nicht vollendeten Gebäude in den gehörigen Stand. Ihm verdankt auch die dortige Kirche (jetzt ein Pferdestall) ihre Entstehung, für deren Ausschmückung mit Stühlen, Altar, Leuchter, Kelche, Predigtstuhl, Taufe und Orgel die Herzogin sorgte. Die Anlage des dortigen Parks rührt ebenfalls von Philipp dem

Jungern her.

Ueberhaupt mar diesem Fürsten eine befondere Borliebe

für Bauten und Berschönerungen eigen.

Er ließ die ehemalige Kloster = Kirche zu Catlenburg neu ausschmücken und mit einem neuen Altar, Predigtstuhl, Taufe und einer neuen Orgel zieren; darneben aber auch einen neuen Thurm, an die Stelle des alten, durch eine Feuers-brunst zerstörten, bauen und erwirkte, daß Herzog Heinrich Julius der Kirche die große Glocke des aufgehobenen Benes dictiner = Klosters zu Northeim verehrte.

Um das alte Schloß zu Salzderhelden vor dem Versfalle zu schüßen, ließ er es renoviren und verbessern, auch die dazu gehörige Mühle in einen bessern Stand setzen, nasmentlich sorgte er dafür, daß der Mühlencanal gehörige Dämme, Schleusen und Klappen hatte.

Desgleichen hielt er in seinem ganzen Fürstenthume auf gute Wege, Stege und Brücken.

Wie er für Erbauung und Ausschmückung der Kirchen besorgt war, so überwachte er auch die Amtöführung der Geistlichen. Er ließ, wie wir bereits im 16. Rapitel versnommen haben, eine neue Kirchenordnung entwerfen, und besfahl die strenge Befolgung derfelben in seinem ganzen Fürsstenthume. Nicht minder widmete er seine Ausmerksamkeit dem damals noch sehr unvollkommenen Bolks-Schulwesen. Wir werden späterhin noch hören, daß ihm die Schule zu Stöckheim ihre Entstehung und ursprüngliche Dotation verzbankt.

Nach dem Tode seines Bruders im Jahre 1595 zur Regierung gelangt, vereinigte er noch einmal sämmtliche grusbenhagenschen Besitzungen, welche bisher durch häusige Erbstheilungen zum Nachtheile der Unterthanen vielfach zerstückelt worden waren.

Auch er ertheilte bald nach seinem Regierungsantritte der Stadt Einbeck ihre gewöhnlichen Privilegien, und zwar in gleicher Weise, wie es von seinen Brüdern geschehen war.

Seine bisherige Residenz zu Catlenburg vertauschte er

mit bem Schlosse zu Berzberg.

Es war am 12. Mai 1595, als Herzog Philipp mit seinem Gesolge in die Stadt Einbeck ritt, um die Huldigung entgegen zu nehmen. Nachdem der Rath und die Bürgerschaft ihn als ihren gnädigen Landesfürsten angenommen und Treue geschworen hatten, begab er sich mit den vornehmsten Personen der Stadt auf das Rathhaus und verlebte den Tag in Festlichkeit und Lust bei seinen Unterthanen, dis an den Abend, wo er sich nach Rotenkirchen begab, um daselbst zu übernachten.

Auch seine Che blieb, wie die seines Bruders Wolfgang, kinderlos, und als die Herzogin Clara am 23. Nov.
1595 starb, wollte er nicht zu einer andern Che schreiten.
Der Tod seiner Gemahlin beugte den ohnehin schon kränkelnden Herzog so sehr, daß er sich nicht wieder erheitern
konnte. Noch einmal besuchte er, und zwar gleich nach dem
Begräbnisse der Herzogin, sein geliebtes Rotenkirchen, um
daselbst Ruhe und in der Ausübung der Jagd Zerstreuung
zu sinden. Bald nach seiner Rücksehr auf das Schloß

Herzberg im Januar 1596 ward er plötzlich mit großer Leibebfrankheit befallen. Obwohl die Aerzte ihre ganze Kunst aufvoten, ihn zu retten, auch in allen Kirchen des Fürsten= thums indrünstige Gedète um Genesung des Herzogs gescha= hen, so gesiel es doch dem Herrn über Leben und Tod, ihn nach 10wöchentlichem Krankenlager, am 4. April 1596, Morzgens zwischen 2 und 3 Uhr, aus diesem Erdenleben abzurusen. Die fürstliche Leiche ward ebenfalls in die St. Aegidien= oder Schloßkirche zu Osterode gebracht.

Die Beisetzung berselben am Dienstage, den 13. April, Mittags 12 Uhr, beschreibt uns Rehtmener folgendermaßen:

"Erstlich sind folgende drei vom Adel, als Georg Engelhard von Lohneiß, Diedrich von Anicstedt und Hubold von Schönberg mit schwarzen Stäben und langen schwarzen Trauermänteln vor den Schülern her=

gegangen.

Diefen ift ein Knabe mit einem Rreuz gefolget, und ferner darauf die ganze Schule und allezeit 3 bei einander. Den Schülern find 48 Prediger gefolget, auch allezeit 3 und 3 bei einander, barauf des Fürsten gemefener Hofprediger Darnach find 3 Trompeter mit ihren nieder= gegangen. gesenkten Trompeten, fo mit fcmarzem Tuch überzogen, gegangen; hinter diefen ift der edle, gestrenge und ehrenfeste herr Rudolph Quanft, des verstorbenen Fürsten hofmarschall gegangen. Diesem sind 9 vom Abel gefolget, 3 in einem Blied, benen ift gefolget Buffo von Beltheim, und eine fchwarze Fahne, barin bas Lutterbergische Wappen getragen, hinter demfelben haben Belftorf und ein Leibknecht ein Pferd mit schwarzem Tuch behangen, woran das Lutterbergische Bappen, geleitet; Diesen ift Babungen gefolgt, und eine fcmarze Fahne mit bem braunschweigischen Bappen getra= gen, darauf der Stallmeifter und ein Leibknecht das britte Pferd mit schwarzem Tuch und bem ganzen Braunschweigifchen Bappen behangen, geführet.

Nach diesen trug Ludolf von Gittelde den Hut mit der Binde, Wolf von Chra trug den übergezogenen Sturmhut, Grothausen trug das übergezogene Schwert mit niedergesenk= ter Spike, Georg Wild, fürstlich Grubenhagischer Canzler,

trug das fürstliche geheime Insiegel, der ältere Hans und Casper von Minnigerode trugen das fürstliche Wappen auf einem Kissen. Denen gingen nach Eitel Heinrich Hans Münzefahl und Arend von Kniestädt.

Folgende vom Abel trugen die fürstliche Leiche:

1) Vincencius von Wernrobe, 2) Melchior Münzefahl, 3) Adrian von Wrisberg, 4) Heinrich von Stockhausen, 5) Abam Krauhl, 6) Hans von Minnigerobe, 7) Heinrich von Beltheim, 8) Bodo von Adelebsen, 9) Otto von Schweinitz, 10) Heinrich von Bortfeld, 11) Joachim von Beltheim, 12) Bodo Ernst Windolt.

Folgende vom Adel haben neben der fürstlichen Leiche die Windlichter getragen:

1) Hans Friedrich von Winzin, 2) Friedrich von Winzingerode, 3) Hans von Drost, 4) Hans Ernst von Gladebeck, 5) Hans Ernst von Widensee, 6) Maximilian von Redewit, 7) Gottschalk Wilhelm von Wildingen, 8) Volkmar Resehut, 9) Schparre, 10) Lippold von Mandelsloh, 11) Jobst von Berckefeld, 12) Pfrinnig.

Der fürstlichen Leiche find gefolgt:

Der hochwürdige, durchlauchtige und hochgeborne Fürst und Herr, Herr Heinrich Julius, Bischof zu Halbersstadt, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, und neben S. f. G. der durchlauchtige und hochgeborne Fürst und Herr, Herr Johann Abolf von Holstein.

Diesen beiden Fürsten sind gefolget, der durchlauchtige und hochgeborne Fürst und Herr, Herr Julius Augustus, Herzog zu Braunschweig und Lünedurg, mit des Königs zu Dänemark Abgesandten. Darnach ist die holsteinische Prinzessin gegangen, die von Friedrich Bithum von Eckstädt und Philipp von Berckefeld geführt wurde; denen ist Herzogs Henrici Julii Gemahlin gefolget, und von Hansen Resehut und Peter Gansen geführet worden. Diesen sind 3 Jungsfrauen vom Adel, so der Holsteinischen Prinzessin zugestanden, gefolget, denen solgende Jungsrauen nachgegangen: Brigitta Maria Gansen, Amalie Rauschenplaten, Marie von Weserling, Anna von Drandorf und Agnese von Ritzleben. Darnach zwei Jungsrauen von Hardenberg und Dietrichs

L-ocul-

von Hardenberg Wittwen Jungfrauen. Nach diesen Jungsfrauen sind gegangen die Hosmeisterin von Wolfenbüttel, die Hosmeisterin von Catlenburg, so eine von Rehten und eine Wittwe von Brunen. Diesen sind gefolget Jost von Harzdenbergs Wittwe, Dietrichs von Hardenberg Wittwe und Hans von Reschut Hausfrau; denen sind nachgegangen Siegfried von Steinbergs Hausfrau, Hans von Leuthorsts Wittwe und Otto von Berckefelds Hausfrau; hinter diesen sind gegangen Jost von Berckefelds Hausfrau und Ludolph von Berleven Hausfrau.

Nach diesen sind gefolget Dr. Spiegelberg, M. Erhars dus Westerwald, Secretarius, und Ludwig Ziegenmeier, Rentsmeister. Denselbigen sind nachgegangen der Leibarzt Johann Bentheim und der Barbierer. Diesen sind gefolget die Präslaten und Domherren zu St. Alexandri von Einbeck, Andreas Hauenschild, Senior, Conradus Papst und Andreas Meyensberg; darauf sind gegangen Henricus Bergius, des Stiftes Secretarius, Andreas Gobeck und Ernestus Engelbrecht, Absgesandte.

Darnach ist der Rath zu Osterode, denen der Obers Zehntner und Eisenfactor gesolget. Darauf der Bergverswalter, Zehntner und Bergmeister. Item der Richter, Hüttensschreiber und Schichtmeister von Clausthal. Item der Bergsmeister, Zehntner und RathssBerwandte von Andreasberg. Denen sind gesolget Heinrich Töpfer, Heinrich Ockler, beide Münzmeister, und Balten, der Richter.

Diesen sind nachgegangen Dr. Johannes Jagemann, fürstlich Braunschweigischer Canzler, Dr. Joachim Göße, fürstlich Braunschweigischer Cammerrath, und Dr. Cludius. Denen sind gefolget Johannes Bodemeyer, Georg von Lippe und Melchior Rugk. Diesen ist das gemeine Hofgesinde gestolget. Zuletzt sind die Bürgerinnen und derer vom Adel Mägde nachgegangen. So sind auch folgende zu Aufsehern verordnet, damit diese Anordnung recht zu Werke möchte gerichtet werden, als: Heinrich Mehrdorf, fürstlicher Fourier, Johann von Dassel, Futters Marschall, Burchard Rehbock, Oberförster, und Christoph Lüdemann, Amtschreiber zu Herzeberg, welcher hernach Amtschreiber im Kloster zu Northeim

bei Bictor von Mandelsloh geworden und Anno 1598 in seines Junkern Sachen auf der Bremer Reise zwischen Stolzenau und Landsberg auf der Weser in einem Schiff christzlich und selig gestorben und zu Landsberg auf den Kirchhof christlich begraben worden.

Bei Beerdigung Herzogs Philipp hat man reiche Almosen den Armen ausgetheilet, auch auf dem Wege zwischen
dem Schloß und St. Aegidii-Kirche allerlei christliche lateinische und deutsche gebräuchliche Gesänge gesungen. Darauf
hat der ehrwürdige und wohlgelahrte M. Andreas Leopold,
fürstlicher Hofprediger und Superintendent zu Herzberg, über
ben Spruch Csaiä Kap. 56 »Der Gerechte kommt um und
Niemand ist zc. « eine tröstliche Predigt gethan, wie die, neben
der vorigen und darauf solgenden, so am Sonntage Jubilate
zu Herzberg gethan, neben denen dreien, bei der Fürstin gehalten, gedruckt sind. Nach geendigter Predigt hat man die fürstliche Leiche ins Grab gesetzt, und alles, Hut, Sturmhaube, Siegel, Wappen und Schwert, mit hineingelegt, und
ist alles mit der fürstlichen Leiche vermauert und verschlossen
worden.

Da liegt der christliche und fürstliche Held neben seinem lieben Herrn Vater, Bruder und seiner Gemahlin in der Ruhe und erwartet mit allen gläubigen Auserwählten der fröhlichen Auferstehung.«

## Ginunddreifigstes Kapitel.

Befitnahme des Fürstenthums Grubenhagen burch Heinrich, Julius von Wolfenbüttel.

Bu der Zeit, als die Linie der Herzöge von Grubenshagen mit Philipp dem Jüngern erlosch, hatten die getheilten Lande der Welfen noch zwei andere regierende Fürsten dieses Geschlechts. 1) Zu Wolfenbüttel regierte Herzog Heinrich Julius aus dem mittlern Hause Braunschweig; 2) zu Lünezburg regierte Ernst II. aus dem mittlern Hause Lüneburg. Beide Fürsten glaubten ein Recht an den grubenhagenschen

- DOTEULE

Landestheil zu haben. Herzog Heinrich Julius aber kam dem Herzoge Ernst II. zuvor. Schon bei Ledzeiten Phizlipps II. errichtete er mit der Stadt Eindeck am 20. Juli 1591 zu Nienover einen Bertrag, daß diese ihm demnächst als ihren Landesherrn huldigen sollte; der Stadt versprach er dagegen, ihre Nechte und Privilegien nicht anzutasten, auch das jährliche Schutzbier, welches Eindeck nach Wolfenbüttel schicken mußte, zu erlassen.

Der Bertrag lautet wörtlich:

Bon Gottes Gnaben Wir Beinrich Julius, poftulirter Bischof zu Halberstadt und Herzog zu Braunschweig und Luneburg ic. Thun fund und bekennen mit diesem Briefe fur Uns, Unsere Erben und Nachkommen gegen männiglich offenbar. Nachbem Wir Uns unter andern Sochwichtigkeiten, welche Uns in angehender Unferer fürstlichen Braunschweigischen Regierung fast viel und häufig zu Handen gestoßen, erinnert, wie hochnütlich und. heilsam sei, daß die Obrigkeiten zu guter Zeit in Ucht nehmen und dahin feben, wie unter ihnen und ihren Unterthanen und Benachbarten Liebe, Treue und guter einhelliger Verstand gestiftet und erhalten, also förters auch auf die Posterität transmittiret und fortgepflanzt werbe, und Wir nun in bem mit ben Ehrfamen und Vorsichtigen Unsern lieben Getreuen und Schutyverwandten Bürgermeister, Rath und Gilben ber Stadt Ginbeck abgehandelten neuen Schut befunden, daß sie ihrer Burger und Commun unvermeidliche Nothburft zu allem Gedeihen und Wohlstand in gute Ucht und Erwägung gezogen, sich auch gegen Uns nicht weniger weiland ben Sochgebornen Fürsten Serrn Julium, Berzogen ju Braunschweig und Luneburg, Unfern freundlichen und lieben Berrn Bater und Gevettern feliger und driftmilder Gedachtniß, allerschiedlich Berhaltung geflissen und erfinden lassen, und sich fur sich und ihre Nachkommen bahin erklärt und begeben, wofern sich nach Gottes gnädigem unerforschlichen Willen (es geruhe aber der UUmachtige ein folches lange zu verhuten) zutragen follte, daß bie auch Hochgebornen Fürsten, Berr Wolfgang und Berr Philips, Herzogen zu Braunschweig und Luneburg, Unsere freundlichen lieben Bettern ober ihrer E. E. kunftige mannliche Lehnserben ohne männliche Leibeserben Tobes verfahren und abgehen wurden, daß fie sich alsbann an Uns als ihren einzigen gnäbigen ganbesfürsten und Serrn, ober wem nach Uns und Unfern Erben unter Unfern Brudern ober ihrer &. E. E. Grben nach Befage Unseres gnadigen Herrn Baters und Gevettern väterlichen und durch die Raiserliche Majestät Unsern allergnäbigsten Herrn gnäbigst confirmirten Disposition und beren barauf in beiben Unfern Fürftenthumern Braunschweig, Wolfenbuttelschen und Calenbergschen Theils, auch ber

Grafschaft Sona erfolgten Landeshuldigung die fürstliche Regierung und Succession sonft gebühret, unterthänig halten und richten und also Uns und Ihre E. E. E. für ihre unmittelbaren gnäbigen Landesfürsten und Herren (doch vorbehältlich aller ihrer Privilegien, Gnaden, Freiheiten, Recht und Gerechtigkeiten, possession vel quasi, Pfandschaften, Pacten, Transactionen zwischen ihren regierenden Berzogen zu Braunschweig, Grubenhagenschen Theils, und ber Stadt Einbeck aufgerichtet, Statuten und Bewohnheiten, Soch: und Niedergerichten, geist: und weltlichem Recht, Gerichten, Beleit in ber Stadt und soweit sich ihr Gericht erstrecket, damit gleichwohl das hohe Leibgeleit nicht gemeinet fein foll, Fischerei, Jagd, Sude, Holzung, Leben und anders, wie sie bas haben, auch herbracht und ersessen) bekennen, respectiren, ehren und erkennen, auch allen schuldigen Gehorsam, wie solches getreuen Unterthanen eignet, leisten und erweisen, und Unsere getreue Stadt fein, und ohne Contraction, Behelf, Ginrede und Borschützung die Erbhulbigung urthätlich schwören, die sie Uns auch zu halten schuldig . fein follen, alldieweil Bir fie bei ihren Gnaden und Recht laffen, und fie hinwiederum von Uns aller landesfürstlichen Gnaben, Schirmes und Bezeigung, auch die Bestätigung und Confirmation ihrer Privilegien, Pfanbichaften, Pacten, Transactionen, wie obfteht, gewärtig fein wollen. 2118 haben Wir darauf gegen fie Bürgermeister und Rath und Gilden hinwieder gnädiglich erboten und versprochen, und verpflichten Uns auch hiemit und in Macht bieses Briefes, ex proprio motu, auch aus gutem rechten Wiffen, Willen und Rath, fur Uns, Unfere Erben und Nachkommen bei Unsern fürstlichen mahren Worten, Bürden, Ehren, Treuen und Glauben, daß Wir auf angezogenen event die von Einbeck nicht allein in gnädigen landesfürftlichen Schut haben, sondern fie auch gegen manniglichen der Gebühr vertreten und bei ihren erlangten und habenden Privilegien, Pacten, Berträgen, Pfandschaften, Soch= und Riedrig-, geist- und weltlichem Recht, Gericht, Geleit, Fischerei, Jagb, Sube, Holzung, Lehne, Statuten, Gewohnheiten, Berfommen, Besigen, Gewehren, Rechten, Frei- und Gerechtigkeiten und andern, wie sie bas haben, auch hergebracht und gefessen, wie vorsteht, unverhinderlich laffen und erhalten wollen und sollen. Inmagen Wir bann ihnen biefelben hiemit ibo alsbann, und bann als ito confirmiren und bestätigen, gleich als waren dieselben von Worten zu Worten hierin gesetzt. Und dagegen von ihnen alle basjenige, mas getreuen Unterthanen zusteht und obermähnt worben (boch in alle Wege mit Vorbehalt alles wie vorgemelbet) gehalten haben wollen, indem Wir fie bei ihren Gnaden und allen Rechten, wie obgemelbet, laffen, alles getreulich und ungefährlich.

Und nachdem Wir auch nicht unziemlich befinden, daß auf berührte Fälle vorhochgedachter Fürsten. Unserer freundlichen lieben

Bettern Herzogen Wolfgangen und Herzogen Philipsen und ihrer E. E. Manns Erben (deren E. E. Wir gleichwohl gesundes langes Leben und fürstliche Propagation und Erhaltung des fürstlichen Stammes herzlich gerne gönnen und erwünschen) die mit den von Einbeck getroffene Schuthandlung auf etzliche Jahre, so deren welche der Zeit noch unabgelaufen wären, gerichtet, expiriret und ihre Endschaft habe. Als wollen wir auch, daß alsdann das zu Jahren gewilligte Schuthier gefallen sei, und Uns und Unsern Nachkommen zu keinen Zeiten angeheischet, vielmehr aber alle landesfürstliche gnädige Bezeigung erwiesen werden solle, wie Wirdenn dieses und alles einverleibte der von Einbeck und ihren Nachkommen bei Unseren fürstlichen Ehren, Treuen und guten Glauben, wahren Worten fürstlich halten und von ihnen hinwieder gehalten

haben wollen, auf maße, als vorgemeldet.

Wir verpflichten Uns auch hiemit fur Uns und Unsere Erben auch Nachkommen, daß Wir wollen und sie sollen auf obgesetzten Fall die Stadt Einbeck gegen Unsere Brüder und Bettern, ihre Erben auch sonsten männiglichen dieser Succession halber fürstlich vertreten, vertheidigen und sie in alle Wege benehmen und schad: los halten, auch diese Vereinigung wider hochgedachte beide Kurften Herzog Wolfgangen und Berzogen Philipsen, auch ihrer E. E. Mann: Leibes: Lehns : Erben, fo lang beffelben Stammes eheliche Geburt vorhanden, nicht gebrauchen oder die von Einbeck dawider bero von ihnen ihrer E. E. und beroselben Mann: Leibes: Lehns: Erben geleisteten ober noch leiftenden Erbhuldigung oder Behnspflicht zu entgegen ichtes zu handeln, oder etwas suchen oder begehren, und sie sollen vor obgesetzten Fall Uns ober Unsern Erben oder Nachkommen burch biese Vergleichung keineswegs verbunden sein, fondern vielmehr hochermeldeten beiden Fürsten Herzogen Wolf= gang und Herzogen Philipfen und ihrer &. E. funftigen Mann= Leibes: Lehns: Erben, so lange beren welche in infinitum vorhanben, hiemit ausbrucklich excipiret sein und bleiben follen, wie Wir denn auch erbotig, neben und mit obgemeldetem Rath hierüber bei Römischer Raiserlichen Majestät, Unsern allerseits gnäbigsten Berrn und Ihrer Raiserlichen Majestät Confirmation zum nächsten bestes Fleißes anzuhalten und an Uns, wie auch sie an ihnen deswegen nichts erwinden zu laffen.

Zu Urkund haben Wir diesen Brief mit Unserm Handzeichen und anhängenden fürstlichen Braunschweigischen Insiegel befestiget. Geschehen und gegeben auf Unserm Hause Nienover des zwanzigsten Tages des Monats Juli im Jahre nach Christi Geburt Ein-

taufend Fünfhundert und Ginundneunzig.

Henricus Julius, manu propria. Ein Punkt dieses Bertrags, nämlich die Bestimmung über das hohe Leibgeleit, war dem Einbecker Stadtrathe unzgenügend. Der Herzog mußte sich daher sechs Tage später (Datum Uslar, den 26. Juli) dahin erklären, daß, wenn die grubenhagen sche Linie ausgestorben und königliche und fürsteliche, oder fürstenmäßige Personen ihren Weg durch Einbeck nehmen würden, er alsdann jene Personen mit nicht mehr als 40 Pferden geleitlich führen würde, und wenn jene Personen über 200 Pferde bei sich hätten, die Ueberzahl nicht in der Stadt, sondern auf dem Lande einquartirt werden sollte, so daß also die Stadt Einbeck für sich und in Ans

febung ihrer Rechte nichts zu befürchten habe.

Bergog Beinrich Julius ließ fogar nach Bergog Wolf= gang's Tode einige Schlöffer bes Fürstenthums Grubenhagen, versteht sich mit Einwilligung Berzogs Philipp II., in Besit nehmen, und damit ihm auch die übrigen Städte und Uem= ter nicht entgehen möchten, gab er mehren Personen den Auftrag, sofort nach Philipp's II. Ableben allenthalben im Fürstenthume den Besit zu ergreifen. Auch waren Gilboten bestellt, welche das Ableben des Herzogs diesen Personen so= gleich kund thun follten. Als nun am 4. April 1596, Morgens zwischen 2 und 3 Uhr, Herzog Philipp seinen Beift aushauchte, machten fich die bestellten Gilboten fogleich auf den Weg, worauf benn noch an dem nämlichen Tage die Besitzergreifung des Fürstenthums Grubenhagen im Da= men des Herzogs Beinrich Julius erfolgte. In Einbeck er= schien schon Bormittags zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Rathhause ber Amtmann Balthafer Gunther von Moringen, mit Notar und Zeugen, um hier die Besitzergreifung vorzunehmen. Der Magistrat, welcher fich fogleich versammelt hatte, konnte laut des obigen Bertrags vom 20. Juli 1591 nichts dagegen einwenden; jedoch wollte er nicht verstatten, daß der Umtmann die Wappen, welche er bei sich hatte, und die ihm von Heinrich Julius fcon im Boraus zugefer= tigt waren, felbst anschlagen follte. Es laufe, so behauptete der Stadtrath, wider die Rechte der Stadt, wenn eine aus= wärtige Behörde Unschläge in ber Stadt vornehmen wolle. Als aber ber Umtmann erwiderte, daß fein Commifforium

dahin laute, in eigener Person die Wappen anzuheften, und daß dies für die Rechte der Stadt ohne nachtheilige Folgen sein solle, gab der Stadtrath nach, und Günther schlug nun allenthalben in der Stadt, wo er es für nöthig hielt, an das Rathhaus, an die Kirchen, an die Thore u. s. w. die herzoglichen Wappen an.

Drei Tage später, nämlich am 7. April 1596, ertheilte Herzog Heinrich Julius der Stadt Einbeck die gewöhnlichen Privilegien, wie das bisher von den grubenhagenschen Herzögen geschehen war. Um Schlusse der darüber ausgefertigeten Urkunde sind genannt von Seiten des Herzogs: Johann Jagemann, Doctor der Rechte, und Ludolph von Gittelde; von Seiten der Stadt: Johst Diek und Andreas Olemann,

beide Bürgermeifter, und andere Rathsverwandte.

Beinrich Julius, Sohn von Bergog Julius und Groß= fohn Beinrich's bes Jungern, war am 15. October 1564 geboren. Schon als zweisähriger Knabe war er burch die Wahl des Domkapitels auf den bischöflichen Stuhl von Salberstadt gehoben, jedoch unter ber Bedingung, daß er für die Dauer von 12 Jahren nur ein Jahrgeld von taufend Thalern zu empfangen habe, damit von ben übrigen Gin= fünften bes bifchöflichen Stuhls von Salberftadt die Schulden des Bisthums bezahlt werden konnten. Als Knabe befuchte er die damals in hohem Ansehn stehende Klosterschule ju Gandersheim, genoß ben Unterricht des gelehrten Curd von Schwicheld, zeigte einen fo regfamen Beift und machte fo rafche Fortschritte, daß die Aeltern mit Stolz auf ihn sehen konnten. Schon als zehnjähriger Knabe war er in ben Wiffenschaften fo weit vorgeschritten, daß er fich an einer theologischen Disputation in Gandersheim betheiligen Raum dreizehn Jahre alt, übernahm er in einer frei gehaltenen Rede das Rectorat der Universität Belmftedt; er behielt dies Umt, welches er, fo oft er nach Selmftedt fam, in eigener Perfon ausubte, bis an feinen Tob.

Zeigte er als Knabe schon einen so regen Geist und eine solche Borliebe für wissenschaftliche Studien, so war es nicht zu verwundern, daß er später allen andern Fürsten das maliger Zeit an Bildung überlegen war.

Er verheirathete sich mit Dorothee, ber Tochter bes Churfürsten August von Sachsen, welche aber noch vor feinem Regierungsantritte verftarb, weshalb er fich jum zweiten Male mit Elisabeth, Tochter von König Friedrich II. von Dänemark, Schwester von König Christian IV. und von Unna, der Gemahlin Jacob's I. von England, vermählte.

Bur Regierung gelangt, widmete er den hiefigen Colle= giat = Stiftern, welche damals durch das schwelgerische Leben ber Stiftspersonen und durch schlechte Berwaltung fehr ge=

funken maren, eine befondere Aufmerkfamkeit.

Im Jahre 1599 murden durch herzogliche Commissarien bie feit langen Sahren bestandenen Streitigkeiten amischen dem Stifte St. Alexandri und bem Stadtrathe beigelegt,

wie wir bereits im 28. Kapitel vernommen haben.

Aus der Regierungezeit des Beinrich Julius ift ein Streit merkwürdig, welchen das hiefige Stifts = Rapitel mit dem herzoglichen Confistorio zu Wolfenbüttel wegen Besetzung ber Schuldienste zu bestehen hatte. Letteres richtete an bas Stift St. Alexandri unter bem 23. Sept. 1601 folgendes Schreiben:

Unfer freundlich Dienst zuvor, Ehrwürdige, Ehrenveste, Bohl-

gelahrte und Chrbare, gunftige gute Freunde.

Wir werden über Buversicht berichtet, bag feit bem tobtlichen Abgange weiland bes burchlauchtigen hochgebornen Fürsten und Serrn, Serrn Bolfgangen und Berrn Philipfen, Gebrudern, Berzogen zu Braunschweig und Luneburg, hochlöblicher driffmilder Bebachtniß, ihr nun zu breien unterschiedlichen Malen neue Schulbiener in bes hochwurdigen, auch burchlauchtigen und hochgebornen unsers gnädigen Fürsten und Herrn, Herzogen Seinrichs Julii zu Braunschweig und Enneburg Stift St. Alexandri in G. f. G. Stadt Einbeck auf und angenommen und bestätigt haben follet.

Weil nun solches bem Herbringen, weil ihr auf alle und jede zutragende Fälle bie Schuldiener berührtes Stifts St. Alexandri ber fürstlichen Regierung und Hofprediger jum Berzberge ad examinandum et confirmandum prafentiren muffen, gar zuwider ift, und ihr diesfalls hochermeldeten Unfern gnädigen Fürsten und Herrn und G. f. G. löbliche Rirchen: Dronung durch eure bis anhero unterlassene und gefährliche hinterzogene Prafentation nicht der Gebühr eurer Verwandtniß nach respectiret, noch dasjenige unterthäniglich verrichtet, mas ihr babevor hochgebachtem euren gewesenen Canbesfürsten und herrn gethan und zu thun schuldig

gewesen, auch jeso noch also zu thun und zu leisten schuldig seid. Als begehren anstatt und im Namen hochgenanntes unfers gna: bigen Fürsten und Serrn wir hiermit, vor uns freundlich gefinnend, ihr wollet euch hinfort obgerührter felbst anmaglichen eigen= thätigen, auch niemals hergebrachten Unnehmung, Bestallung und Einführung ber Schuldiener in G. f. G. Stift St. Alexandri ganzlich enthalten; dagegen vielmehr, wie zuvor von euch billig geschehen, darin dero Schuldigkeit noch ferner euch verhalten und obgebachte neue Schuldiener, als die ihr noch gur Zeit bero Be= buhr nicht prafentiret, bemnächst anhero ins farstliche Consistorium sich einstellen laffen; soll mit benselben wegen angeregter Erami: nation und Confirmation alsbann weiter, vermoge fürstlicher Rir= den Dronung verfahren werden.

Das thun wir uns gestalter Sachen nach also zu euch ver= sehen und sind euch zu freundlichen Diensten erbötig. Datum Wolfenbüttel, am 23. Sept. Unno 1601.

Fürstlich Braunschweigische verordnete Consistoriales und Rirchen : Rathe.

henricus Petraeus.

Das Stifts = Rapitel beantwortete bies Schreiben unter bem 4. October und behauptete, baß es nie nöthig gehabt habe, feine Schuldiener dem fürstlichen Confistorio gu Berg= berg zur Prüfung und Bestätigung zu prafentiren; es bate barum, daß man es bei feinen bisherigen Freiheiten und Gerechtigkeiten ließe, wie das von dem Berzoge auch bei deffen Huldigung versprochen sei.

Die Antwort lautet wortlich:

Unsere freundlichen Dienste zuvor, Ehrwurdige, Eble, Ehren= vefte, Soch= und Wohlgelahrte befonders gunftige Serren und Freunde. Eurer Chrw. Berl. und Gunften Schreiben megen ber Präsentation unserer Schuldiener haben wir unlängst empfangen und fernern Inhalts daraus vernommen. Und kommt uns gang fremd vor, daß bei Eurer Ehrw. Herl. und Gunften wir folcher maßen mit lauter Ungrunde find angetragen worden, dann wir bes gewiß, daß in alle Ewigkeit nicht kann und mag bewiesen werden, daß jemals einiger Schuldiener, geschweige benn mehr, ber fürstlichen Regierung zum Berzberge ad examinandum et confirmandum follten prafentiret haben, fondern ift vielmehr un: widersprechlich wahr, daß wir und unsere Vorfahren über 10, 20, 30, 40 und mehrere Jahre, ja über aller Menschen Denken ruhfam erfessen und hergebracht haben, daß wir felber haben unsere Schuldiener examiniren, auf und annehmen, confirmiren und ent: urlauben mogen. - Dbs benn wol auch nicht ohne, bag wir auf weiland bes durchlauchtigen hochgebornen Fürsten und Berrn,

herrn Bolfgangen, herzogen ju Braunschweig und guneburg U. B. F. und herren hochlöblicher Gedachtniß gnäbige Intercession ungefähr vor 11 Jahren den wurdigen und wohlgelahrten Ehrn M. Danielem Bobenburg, nun unfern jetigen Pfarrheren fur un: fern Rectorem angenommen, so haben wir benfelben zum Herz-berge nicht präfentiret, er ist auch dar nicht examiniret, sondern wir haben ihn, als er felber zeugen muß, confirmiret und eingefüh: ret. Darum und weil bem alfo, fo follten wir billig von bem, ber und besfalls angetragen hat, verschonet geblieben fein. muffens aber bahin gestellt fein laffen, und bitten freundlich, Guer Ehrw. Berl. und Gunften wollen uns barin bieferwegen gunftig= lich entschuldiget nehmen und bei hergebrachter Gerechtigkeit un= beeintrachtiget gewähren, inmagen unfer jegiger G. F. und Berr in beschehener Sulbigung uns in Gnaden vertröftet laffen. ches geschiehet billig, und benfelben find wir sonft zu bienen gang Datum unter unserm Stifts Secret am 4. October willia. Unno 1601.

Senior und Capitel bes fürstlichen Stifts St. Alexandri zu Einbeck.

(Aus Guben's Manuscript.)

Der Streit um die Besetzung der Schuldienste zu St. Alexandri war übrigens damit noch nicht völlig beendigt,

fondern fand erft in fpaterer Beit feine Erledigung.

Die Bergoge aus dem mittlern Saufe Luneburg, welche sich in die cellische, dannenberg'sche und harburg'sche Linie verzweigten, konnten natürlich die Besitnahme des Fürsten= thums Grubenhagen durch Beinrich Julius nicht stillschwei= gend geschehen laffen. Noch bei Lebzeiten der Grubenhagen= schen Herzöge Wolfgang und Philipp hatte man sich über die Nachfolge im Fürstenthume und über die Uebernahme der auf temfelben ruhenden Schulden, zum Belaufe von 200000 Thalern, zu verständigen gesucht, allein Beinrich Julius war den Berhandlungen darüber beharrlich ausgewichen. Sie schlossen daber in ber Mitte des Jahres 1593 mit Wolfgang und Philipp einen Bertrag, dahin lautend, daß fie die Schulden des Berzogthums Grubenhagen übernehmen wollten; demnächst aber follte die Erbschaft unter fie gleichmäßig vertheilt und ber wolfenbuttel'fche Stamm gang= lich ausgeschlossen werden. Sie hatten dazu ein Recht, in= bem sie mit Beinrich dem Bunderlichen, dem Stifter des grubenhagen'ichen Saufes, in naberer Bermandtichaft ftanden,

als Heinrich Julius. Nachdem Letterer aber bas Erbe gewaltsam an fich geriffen hatte, blieb Erfteren nichts übrig, als fich beschwerend an das Reichs = Rammergericht zu wenben und ben Spruch beffelben zu gewärtigen. Das am 22. September 1609 gefällte Urtheil fiel naturlich ju Gunften des luneburg'schen Saufes aus, und folgeweife hatte daffelbe Das ftreitige Fürftenthum fofort antreten muffen; allein Bein= rich Julius wußte wegen feiner hohen Beiftesgaben am Sofe des Kaifers Rudolph II. fo zu imponiren, daß das Urtheil in Betreff bes Fürstenthums Grubenhagen bis zu feinem Tode suspendirt murbe. Er starb zu Prag am 26. Juli 1613. Um bei Kaiser Matthias, welcher auf Rudolph II. folgte, sein Interesse mahrzunehmen und feinen herigen Ginfluß zu behaupten, war er in die bohmifche Ro= nigsstadt geeilt. Ein Bechgelage, welches Wilhelm von Gla= wata im kaiserlichen Garten zu Prag gab, und welchem Beinrich Julius bis zur finkenben Racht beimohnte, legte ben Grund zu feiner letten Rrankheit, mahrend welcher er die Unnahme von Arznei hartnäckig verweigerte und fich auf ben Genuß von Wein und Bier beschränkte. Seine Leiche marb von 200 Reitern begleitet nach Wolfenbuttel gebracht, und von dem dortigen Schlosse ab abwechselnd bis zur Fürsten= gruft durch zwölf Grafen und durch zwölf Edle getragen.

### Zweiunddreißigstes Rapitel.

Herzog Friedrich Ulrich von Wolfenbüttel. Ders felbe muß das Fürstenthum Grubenhagen an Herzog Christian aus dem mittlern Hause Euneburg abtreten.

Auf Heinrich Julius folgte in der Regierung dessen ältester Sohn Friedrich Ulrich, kaum zwei und zwanzig Jahre alt. Wiewohl derselbe die Universitäten Helmstedt, Marburg und Tübingen besucht, sich darauf auch in versschiedenen Ländern, namentlich in Frankreich und England,

umgesehen hatte, so stand er doch an Bildung seinem Bater bedeutend nach.

Auch er bestätigte, gleich ben frühern Regenten des Fürstenthums Grubenhagen, bei seinem Regierungsantritte die Privilegien der Stadt Einbeck. In der darüber unter dem 4. Rovember 1613 ausgesertigten Urkunde sind am Schlusse genannt von Seiten des Herzogs: Werner König, der Rechte Doctor, Michael Victor von Wustrow, Oberster, Johst von Adelepsen zu Adelepsen, Heinrich von Veltheim, Drost zu Niedeck, Wilhelm Bökel und Johann Preparinus, beide der Rechte Doctores; von Seiten der Stadt: Henricus Peträus, der Rechte Licentiat, jeho regierender und Bruno Dellinghausen, alter Bürgermeister, Andreas Dralle, der Rechte Doctor, Hans Deich, Balthaser Ernst, Conrad von Einem, Bartold Klodt, Franz Meier, Christoph Sporleder, Bartold Brauer, Heinrich Steinhof, Arend Reiche.

Für die Geschichte Einbeck's ist dieser Herzog in sofern merkwürdig, als die Stadt von ihm im Jahre 1620 das Wendseld für die Summe von 6500 Thlr. erkaufte, worüber die Urkunde bereits im 13. Kapitel mitgetheilt ist. Unter dem 4. Februar des solgenden Jahres kam zwischen ihm und der Stadt Einbeck noch solgender Vergleich wegen eines

Weges über das Wendfeld zu Stande.

Bon Gottes Gnaben, Wir Friedrich Ulrich, Bergog zu Braun: ichweig und Luneburg fur Une, Unfere Erben und fürstliche Rachkommen hiemit und in Rraft dieses Briefes öffentlich thun bekennen. Demnach Wir in entwichenem 1620 Jahre ben 21. Marg befage Unferer ausgestellten fürstlichen Berschreibung bero Unferm Umte Greene auf bem Wendfelbe zustehenden hohen und niebern Jagd, auch Gras: und Masthude Uns gnabig abgethan, auch Unfern Dorfschaften Soltershaufen und Brunfen wegen ihres an ber Bras: und Masthude und sonften etwa gehabten Interesse gegen Begebung berfelben ein aequivalens verschaffet, und Burgermeifter auch gemeine Stadt Einbedt gegen eine unterthänige Bezeigung folche Unferer berührter beiden auch aller andern Unferer Dorfschaften und Unterthanen Gerechtsame Erb: und eigenthumlich und unwiderruflich cediret, abgetreten und angewiesen haben, dabei ce auch nochmals bis zu ewigen Zeiten ohne einige Unfere, Unferer Erben ober fürstlichen Nachkommen, noch Unfere Officiere ober mit intereffirt gewesener noch einiger anderer Ginsprache und Berbinberung foll verbleiben, und bie von Ginbeck an ihren beshalber

erlangten Besit vel quasi nicht beeinträchtiget werden, Wir Uns aber über alle Bermuthung haben vorbringen laffen, mas maßen eines Weges halber, welcher bem Ungeben nach vormals nacher der Stadt Einbeck über das Wendfeld gegangen fein und Unfer Saus Greene, auch die Dorfichaften Brunfen und Soltershaufen, auch andere angrenzende Dorfichaften folches Weges fich gebrauchet haben follen, und Bir gur Erkundigung der Wahrheit Commiffa= rien verordnet, auch aus bero Uns beschehenen Relation vermerken, baß sichs mit bem angezogenen Wege angeregter maßen nicht, sondern viel anders verhalten, und die auf dem Wendfelde befind: liche vestigia der Fahrgleisen keinem gemeinen Wege ähnlich, fonbern vielmehr Holzwegen fich vergleichen und zu gemeinen Wegen nacher ber Stadtwärts, beffen Unfer Saus Greene ober Unfere Unterthanen fich jemals gebraucht hatten, gar keine Uppareng fin= Derohalben und wiewohl Wir die Stadt Einbeck und bas Wendfeld von folden und bergleichen dienftbar und Gerechtigkeit in voriger Unferer Berschreibung nicht unklar bereits in Gnaden befreit und beren Uns nicht obscure gethan, Go declariren Wir boch selbige Unsere Berschreibung aus Fürstlicher Macht fraft Diefes Briefes bahin, geben auch ju bescheiden, daß Wir, Unsere Erben, Fürstlichen Nachkommen, auch Unfer Fürstlich Saus Greene und berührte Dorfschaften, auch andere Unserer Unterthanen ins: gemein und insonderheit über das Wendfeld keines Ruhrweges fich gebrauchen, sondern der ordinären und gewöhnlichen ganoftraße folgen, und des Wendfeldes sich zumal gänzlich enthalten wollen und follen, inmagen Wir benn auch Unfern Umtmann Unfers Hauses Greene und lieben Getreuen, auch benen fo pro tempore alle Umtleute sein werden, hiemit in Gnaden ernstlich befehlen, Unfers Umtes Greene Unterthanen, auch sonsten jedermänniglich dahin zu halten, daß dieselben sich der ordinären gandstraßen gebrauchen und bes Wendfeldes sich ganglich enthalten, fo lieb einem jeden sein wird, Unserer Ungnade und schweren Strafe zu vermeiben.

Urkundlich haben Wir diese Declaration und Bescheid mit Unserm Fürstlichen Cammer: Secret bekräftigen lassen, und Uns mit eigener Hand unterschrieben. Geschehen und gegeben zu Wolfenbüttel, den 24. Februar Unno nach Christi Unsers Herrn und Seligmachers Geburt Eintausend sechshundert und einundzwanzig.

Friedrich Ulrich,
manu propria.

Henning von Rheben.

Um nun auf die im vorigen Kapitel abgebrochenen Streitigkeiten um das Fürstenthum Grubenhagen zurück zu kommen, so hatten alle Anstrengungen der lüneburgischen

Herzöge nicht vermocht, den Besitz desselben zu erlangen. Die denselben dadurch verursachten Kosten beliesen sich schon im Jahre 1611 auf 59,000 Thaler. Wie oft auch Borschläge zur Berständigung mit dem Hause Wolfenbüttel gemacht waren, sie wurden stets verworsen, auch das Endurtheil des Reichs-Kammergerichts nicht vollzogen. Die grubenhagen'schen Landstände geriethen dadurch in nicht geringe Berlegenheit. Sie dachten sich den Fall, daß das Urtheil mit Gewalt endslich in Bollziehung gesetzt würde, bevor sie des dem Herzoge Friedrich Ulrich geleisteten Unterthanen-Sides enthoben wären. Sie holten deshalb nach der Sitte der Zeit, wo die Doctoren alle Augenblicke um Rath gefragt wurden, von der Juristen-Facultät in Rostock ein Gutachten ein, um genau zu wissen, wie sie sich zu verhalten hätten. Sie erhielten darauf folgende Erwiederung:

Unsere freundlichen Dienste zuvor, Ehrwürdige, Edle, Gestrenge, Ehrenveste, Wollweise, fürnehme gunstige Herren und geehrte Freunde. Aus E. E. E. und Gunsten vom Dato den 29. September an uns abgegebenes Schreiben und barin angezogenen auch angefügten Beilagen haben wir vernommen, mas magen nunmehr die zwischen ben Durchlauchtigen und Sochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Ernsten, Herrn Wilhelm, Herrn Julii Ernften und herrn Augustus respective Bettern und Gebruber, alle Berzogen zu Braunschweig und Guneburg, Rlagern an einem, und weiland herrn heinrich Julium, auch herzogen zu Braunschweig und Euneburg, Beklagten am andern Theil, eine geraume Beit am Raiserlichen Sofe zu Rechte ventilirte Streitigkeit, bas burch Absterben weiland Berzogs Philipsen, Berzogen zu Braunschweig und Luneburg, erledigtes Furftenthum Grubenhagen betreffend, burch eine sub Dato ben 22. December Unno 1609 abgefaßte und am 23. Juli dieses Jahrs publicirte Endurtheil und einen ben 1. August folgends ertheilten Confirmatori bescheibt, er= örtert, Und E. E. E. und Gunsten sich befahren, daß solche Urtheil und deren paritio etwa durch einen Kaiserlichen Herold oder auch durch Beschickung von Seiten bes obsiegenden Theils E. E. E. und Gunsten verkundet und respective angemuthet werden möchte.

Wann bann E. E. E. E. und Gunsten unser rechtliches und rathsames Bedenken, wie und was Gestalt sie sich auf einen ober andern Fall zu verhalten und bero Gestalt zu erklären, daß sie einen gnädigen Gott und Obrigkeit haben und behalten möchten. Demnach erachten wir Dechant und Senior und andere Doctoren der Juristen: Facultät in der Universität zu Rostock, darauf den

Rechten gemäß fein, daß E. E. E. und Gunften ber Romifchen Raiserlichen Majestät als ber höchsten Obrigkeit unterscheidlich er= gangener Erkenntniß gehorsamst sich zu submittiren schuldig, und da Ihre Kaiserliche Majestät auch an die obsiegenden Fürsten allergnadigst anweisen laffen wird, so habt ihr zu mehrer eurer Ent= schuldigung und Sicherheit allerunterthänigst zu bitten, allergna= bigfte Beschaffung zu thun, daß Derzog Friedrich Ulrich zu Braunschweig euch eure Gibe, damit ihr G. F. G. verpflichtet seid, erlaffen moge. Bann aber G. F. G. babin nicht zu bewegen, ober auch Ihre Raiferliche Majestät eurer unterthänigsten Entschuldigung und Bitte ungeachtet mit der Erecution verfahren und euch dem publicirten Urtheil zu gehorfamen anhalten laffen follte, fo seid ihr nach Beschaffenheit dieser Sachen allerunterthänigst zu pariren pflichtig, und konnen euch davon die vorigen Gibe und Pflichte, welche allein babin, wann nämlich bas Fürstenthum Brubenhagen in dem damaligen Stande, als ihr beschworen, verbleiben wurde, nach Besage der Rechte zu verstehn und auszulegen sein, gar nicht abhalten, und seid ihr benn vor Gott und in eurem Gewissen wohl gesichert, bevorab, weil die hochste Dbrigkeit euch eure Gide remittiret und erläßt, Alles von Rechts wegen. Urfundlich mit Unferer Facultat Insiegel versiegelt und gegeben ben 12. October Unno 1616.

Dechant, Senior und andere Doctores ber Juristen : Facultät in ber Universität zu Rostock.

Den Ehrwürdigen, Edlen, Gestrengen, Ehrnvesten, Wollweisen und vornehmen Herrn Prälaten, Ritterschaft und Städten des Fürstenthums Braunschweig Grubenhagischen Theils, Unsern gunftigen Herrn und geehrten Freunden zc.

Endlich kam ein Bergleich zu Stande, vermöge dessen Herzog Friedrich Ulrich das Fürstenthum Grubenhagen im Jahre 1617 im Wege der Güte abtrat; dagegen von Ersstattung der Nutnießung, welche für ihn bei der Zerrüttung seiner Finanzen sehr drückend, ja fast unerschwinglich gewesen wäre, befreit wurde.

Das von Philipp II. hinterlassene Erbe erhielt nun in dem Herzoge Christian aus dem Hause Lüneburg, cellischer Linie, den rechtmäßigen Besitzer. Noch war indeß der Streit um das Fürstenthum keineswegs beendigt, da gegen Christian und dessen Brüder die Söhne Heinrichs von Dannenberg mit ihren Ansprüchen in die Schranken traten, welche in verwandtschaftlichem Grade dem letten Herzoge von Gruben-

hagen näher standen, als die Abkömmlinge von der cellischen Linie.

Um 5. Juli 1617 verglich sich indeß ber Bergog Chriftian mit feinen bannenbergifchen Bettern bahin, bag ber cellischen Linie die Regierung und Berwaltung Grubenhagen's verbleiben, ein Drittel ber Ginfunfte aber ber bannenbergi= fchen Linie zufließen follte. In bem nämlichen Sahre nahm Christian in Begleitung feines frommen Generalfuperinten= benten Johann Arndt, beffen Bucher »vom mahren Chriftenthume« bekannt find, bie Bulbigung im Fürstenthume ent-In Ginbeck ritt er am 16. September 1617 mit 500 Pferden ein. Roch an demfelben Tage ertheilte er der Stadt die gewöhnlichen Privilegien. Um Ende bes Privi= legien = Briefes find genannt von Seiten des Herzogs als Statthalter, Cangler, Droft, geheime Rammer=, Land= und Hofrathe: Julius von Bulow, Erich Sebemann, der Rechte Doctor, Dietrich Behr und Statius Borcholte, der Rechte Doctor; von Seiten der Stadt: Sans Deich (Diet), jest regierender und henricus Petraus, alter Burgermeifter, Bein= rich Leveken, Chriftoph von Ginem, Beinrich Spangenberg, Henricus Roch, Beinrich Riemenschneider, Sans Everdes, Sans Pielfticker, Sans Soltegel, Curd Papen, Sans Brand, Matthaus Dfen.

Herzog Christian, Gohn von Wilhelm dem Jüngern und Bruder von Ernst II., war den 19. Nov. 1566 zu Seine Beranbilbung in Biffenschaft und Celle geboren. feiner Sitte erhielt er am Sofe feines Schwagers Georg Friedrich, Markgrafen von Brandenburg und Berzogs von Im Jahre 1599 mard er gum Administrator bes Sochstifts Minden berufen. Die Regierung des Fürstenthums Lüneburg und ber bamit verbundenen Erbländer trat er am 15. April 1611 an. Nachdem ihm auch die Regierung des Fürstenthums Grubenhagen zugefallen, entgingen ihm die Unordnungen und Digbrauche nicht, welche bei den hiesigen Collegiat = Stiftern eingeschlichen maren. Einen Theil ber Schulden des Marien = Stifts zu decken genehmigte er, daß Senior et Capitulares am 22. Marz 1622 einen vor und um Einbeck belegenen Meierhof, Knoken Meierhof genannt,

welcher dem Stifte jährlich 12 Malter Roggen, 12 Malter Hafer, 2 Malter Weizen und 2 Malter Gerste eingetragen, für die Summe von 2050 Thaler an Justuß Kelner, Casnonicus zu St. Alexandri, verkauften. In dem Verkaufe heißt es, »daß Stift wäre wegen Erbauung der Kirche in große Schulden gerathen.«

Den fortdauernden Confusionen und Mißbräuchen und dem ärgerlichen Leben der Stiftspersonen endlich ein Ziel zu setzen, erließ Herzog Christian unter dem 12. Oct. 1630 die bereits im 29. Kapitel mitgetheilte Reformations=Urkunde.

Den Ankauf des Dorfes Wendfeld von Seiten der Stadt Einbeck bestätigte er im Jahre 1622 laut folgender Urkunde:

Bon Gottes Gnaben Bir Chriftian, poftulirter Bifchof bes Stifts Minden, Herzog zu Braunschweig und Luneburg hiermit und in Rraft biefes Unfers offenen Briefes fur Uns, Unfere Erben auch Nachkommen thun fund und bekennen. Demnach bie Ehr= famen Unfere lieben getreuen Burgermeifter und Rath ber Stadt Einbeck Uns unterthänig haben angefallen und berichtet, bag mit bem Sochgebornen Unferm freundlichen lieben Bruder, Berrn Friedrichen Ulrichen, Herzogen zu Braunschweig und Luneburg ic. gemelte Burgermeifter und Rath der Gras- und Masthude, auch Jagben und anderer Gerechtsame halber auf dem Wendfelbe in eine Sandlung fich eingelaffen, Diefelben auch ohne Nachtheil Un= fers Fürstenthums Unno 1620 ten 21. März vollzogen, und Uns unterthänig gebeten, die von hochermeldetem Unfern freundlichen lieben Serrn Bruder gegebene Berfchreibung gnädig zu willigen, So haben Bir mehrbemelbeter Burgermeifter und Rath beschehent unterthänigen Suchen gnädig Statt gethan, thun bas auch und bestatten, verconsentiren auch folche Unfers Berrn Brubers Berschreibung in allen Punkten und Claufeln, wie bas zu Recht ober fonsten am allerbeständigsten und fraftigften beschehen follte, konnte oder möchte, bero Gestalt und alfo, daß Wir alles jennig, welches ofthochermelbeter Unfer Berr Bruder Burgermeiftern und Rath, auch ganger Stadt Einbed an bem Benbfelbe verfchrieben, fur Uns und Unfere Erben, auch Nachkommen, fürstlich halten, auch Unfern Confens und Bolbord bazu gegeben haben, bawider auch für Uns ober burch andere nicht kommen ober handeln laffen wollen, ohne alle Gefehrde. Urfundlich haben Wir Unfer fürstlich Insiegel hieran hangen laffen und mit eigenen Sanben barunter geschrieben. Geschehen und gegeben zu Catlenburg, ben 16. Maji Unno nach Chrifti Unfers herrn Geburt 1622.

Christian.

Committee of the last

#### Dreiunddreifigstes Rapitel.

Die Bustande in Einbeck furz vor dem dreißig= jährigen Kriege.

Unter ben Bergogen aus bem mittlern Sause Braunfchweig, Heinrich Julius und Friedrich Ulrich von Wolfen= buttel (1596-1617), war Einbeck wieder zu einer auffal= lenden Wohlhabenheit gediehen; das furchtbare Unglud von 1540 und 1549 war vollständig überwunden. Auf den Trümmern der alten Stadt ftand eine neue, verjüngt, wie der Phonix aus der Afche. Man hatte nicht elende Hutten aufgeführt, sondern fast burchgehends mahre Prachtgebaube, ftart von Holz, mit Bildhauerarbeit verziert, mit tiefen Kellern, weiten Sausfluren und luftigen Malzboden, ganz für die Bierbrauerei geschaffen. Noch ging es mit dem Brauwesen so leidlich; noch durfte bei Festgelagen in den meisten Städten des nördlichen Deutschlands neben bem Weine auch das Einbeder Bier nicht fehlen und noch fand es seinen Plat auf fürstlichen Tafeln. Die durch die ver= heerenden Feuersbrunfte verjagten Handwerker und Kunstler hatten sich nach und nach wieder eingestellt, namentlich viele Maler, Bildhauer und Waffenschmiebe, und der Stadtrath hatte überhaupt sich viele Mühe gegeben, den vorzüglichsten Hebel städtischer Wohlfahrt, Die Gewerbe, neu zu beleben und zu schützen.

Die Geldverlegenheit der damaligen Landesfürsten benußend, hatte der Stadtrath nach und nach bedeutende Grundstücke erworben und umfassende Privilegien erlangt, auch sich in solchen Respect zu setzen gewußt, daß er selbst von den regierenden Herzögen gefürchtet ward; letztere gaben sich sogar Mühe, mit Einbeck in einem guten Einvernehmen zu bleiben.

Neben dem äußern Wohlstande gelangten aber auch die Wissenschaften zu gebührender Geltung. Ein prachtvolles Schulgebäude ward, wie wir bereits im 12. Kapitel versnommen haben, im Jahr 1611 aufgeführt und die Schule mit tüchtigen Lehrern besetzt. Noch jetzt besitzen wir religiöse Schauspiele, welche nach dem Geiste damaliger Zeit von den

Schülern aufgeführt wurden a) und Zeugniß geben von dem geistigen Aufschwunge der Stadt. An den Kirchen waren namhafte Gelehrte als Seelsorger angestellt, unter denen wir vorzüglich Iohann Belius, Pastor zu St. Jacobi, und Masgister Daniel Bodenburg, Prediger zu Alexandrib), hersvorheben.

Die Bergnügungen und Lustbarkeiten, wie sie ehemals waren, nahmen wieder ihren Fortgang. Die hohe Börse war neu hergestellt, die Nachbarschaften und Schützenhöse, die Feste der Brauer und Böttcher kehrten jährlich wieder. Vorzüglich aber ergab man sich dem Lurus und dem Vergnügen bei Verlöbnissen, Hochzeiten und Kindtausen. Und wenn auch sowohl von den Kanzeln, als auch von Seiten des Stadtzaths durch zahlreiche Verordnungen dagegen gekämpst ward, so war es doch vergebens; der Geist der Zeit neigte einmal zu ausgelassener Fröhlichkeit; man zechte gern — weil man die Mittel dazu hatte. Einbeck ahndete nicht das große Unzglück, welches ihm bevorstand. Die schöne Stadt, hätte sie es gewußt, welch ein surchtbarer Unstern schon so nahe über ihrem Haupte stand, ihre Bewohner würden — statt dem üppigen Wohlleben nachzugehen — in Thränen zerslossen sein!

# Vierunddreißigstes Kapitel.

Schroffes Gegenüberstehen der Katholiken und Protestanten. Die Union und die Liga. Kurfürst Friedrich von der Pfalz wird König von Böhmen. Kaiser Ferdinand Ik. protestirt dagegen. Anfang des dreißigjährigen Krieges. Schlacht auf dem weißen Berge vor Prag.

Dem Berzoge Christian zu Celle fiel, wie wir im 32.

a) Theatrum mundi, ober geistliche und christliche Comobia 2c. vom Magister Georg Fathschilb, Rector ber neuen Schule zu Einbeck. Goflar, bei Johann Bogt, 1615.

b) Magister Daniel Bobenburg schenkte ber Einbecker Schule eine geschries bene lateinische Bibel aus den Zeiten kurz vor der Reformation, welche noch jest auf dem Archive des hiesigen Rathhauses zu sehen ist. Er starb ben 3. Februar 1612 an der Pest.

Kapitel gehört haben, im Jahre 1617 das Fürstenthum Grubenhagen und somit auch die Stadt Einbeck zu. Unter seiner Regierung begannen die schweren Zeiten des dreißigzährigen Krieges, welche namenloses Elend über unser Land

und insbesondere über die Stadt Ginbeck verhingen.

Die im Jahr 1517 begonnene Reformation Dr. Martin Luthers hatte die Bewohner Deutschlands in zwei Parteien gestrennt, in Katholiken und Protestanten. Beide standen einander als surchtbare Feinde gegenüber; so oft man auch eine Einigung versuchte, es führte zu nichts, im Gegentheil ging man ersbitterter denn zuvor auseinander und der Bruch wurde immer größer. Da halfen keine Kirchenversammlungen und keine Berträge; keine von beiden Parteien wollte sich zu einem Zugeständniß verstehen. Unter solchen Umständen bedurfte es nur einer Gelegenheit, um den glimmenden Haß zu einem furchtbaren Ausbruch zu bringen.

Die große Gefahr erkennend, schlossen die Markgrafen Georg Friedrich von Baden, Joachim Ernst von Brandenburg Anspach und Christian von Brandenburg-Culmbach mit dem Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, dem Landgrafen Ludwig von Neuburg und dem Herzoge Friedrich von Würztemberg im Mai 1608 in der Benedictinerabtei Aahausen einen Bund, die Union, welchem auch einige freie Städte

beitraten a).

In Folge bessen sammelten die katholischen Fürsten eben= falls ihre Kräfte und vereinigten sich im Jahr 1609 in der Stadt München unter dem Herzoge Maximilian zu einem Bündniß, welches unter dem Namen »die Liga« bekannt ist.

Wären alle protestantischen Stände der Union beigestreten, so würden sie zu einem kräftigen Baume heranges wachsen sein, der allen Stürmen von Seiten der Liga gestrott hätte; statt dessen kränkelte dieselbe von vorn herein an vielen Gebrechen: es sehlte ein kräftiges Oberhaupt; Mangel an Bertrauen, Neid und Eifersucht herrschten unter den Gesnossen; statt thatkräftig zu handeln, haderte man um Dogmen.

a) Die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg schlossen fich bem Bunbe erft später an.

Die Unhänger ber Liga, bewußt, baß bie Wirren nur burch bas Schwert zu lösen feien, ftanden bagegen einig, fraftig und fclagfertig ba, bes nahenden Rampfes gewärtig.

Beit von uns, in Böhmen, begann im Jahre 1620 bie Rriegsflamme und mälzte sich von da über ganz Deutschland.

Rurfürst Friedrich V. von der Pfalz, ein protestantischer Fürst, Mitglied und Führer ber Union, war zum Könige von Böhmen ermählt worden. Gegen biefe Bahl protestirte ber bamalige Raifer Ferdinand II., welcher die bohmifche Konigs-Frone für sich beanspruchte. Man griff um ben Besit berfelben zu den Baffen; auf bem weißen Berge vor Prag tam es zu einem furchtbaren Treffen, in beffen Folge Friedrich V.

von ber Pfalz aus Böhmen flüchten mußte.

In dieser Schlacht focht auf Seiten ber Ratholiken ber damals in bairischen Diensten stehende General Freiherr Johann Tferclas von Tilly, welcher commandirt mar, ben ersten Angriff zu magen. Er ward 1622 von bem Raiser in den Grafenstand erhoben. Roch stand auf Seiten bes Raisers der Graf Gottfried Beinrich von Pappen= heim. Er ward fchwer verwundet und mare beinahe begraben worden, wenn man ihn nicht zufällig erkannt hatte. Beiden Generalen war es vorbehalten, in ber Geschichte bes breißigjährigen Krieges eine große Rolle zu fpielen.

## Künfunddreißigstes Rapitel.

Bergog Christian von Braunfchweig, ermählter Bischof von Salberstadt, tritt für ben vertrie= benen Rurfürsten von ber Pfalz auf ben Rampf= plat. Graufamteit und Barte, mit welcher er in ben Ländern ber Liga verfährt. Tilly berührt, ben Bischof verfolgenb, zum ersten Dale unfer Mieberlage Christians zu Stabtloo. nieberfachfifche Kreis mahlt Bergog Georg gum General.

Die Niederlage auf dem weißen Berge vor Prag betraf nicht allein ben unglücklichen Rurfürsten Friedrich V. von ber

Pfalz fondern fie war ein harter Schlag für bie ganze protestantische Partei in Deutschland. Es galt jest ben lan= berlos umherirrenben Fürsten wieder zu feinen Landen gu verhelfen und die protestantischen Waffen wieder in Ehren zu bringen. Furchtsam und rathlos standen die Mitglieder der Union daber; die Feigen — fie hatten nicht einmal ben Muth, ber ungludlichen Fürftin Glifabeth a), ber Gemablin Friedrichs V., ein Ufpl zu gewähren. Da war es ein Welfe, Bergog Christian von Wolfenbüttel, welcher ben Rampf wieder Ferdinand II. und Die katholische Liga eröffnete. Er war ber jungere Sohn bes im 31. Rapitel ermahnten Beinrich Julius von Wolfenbuttel, den 10. Gep= tember 1599 auf bem Schlosse Gröningen geboren. Rach bem Tobe feines Brubers Rubolf ward er jum Bischof von Salberstadt erkoren, auch fiel ihm durch den Tod feines zweiten Bruders August die Abtei Michelstein und die Probstei von St. Blasien in Braunschweig zu. Go im Besitz von brei Pralaturen, hatte man erwarten follen, baß er fich im Chorrock behaglich gefühlt habe; allein er mar ein leidenschaftlicher Rrieger; fein Sinnen stand nach Waffenlust und Schlacht= gewühl. Bon ber Schönheit ber Rurfürstin Glifabeth geblendet, nahm er einst einen ihrer Sandschuhe, fecte ben= felben auf feinen Sut und gelobte, die Waffen nicht eber ruben zu laffen, bis er ben Gemahl auf den Königsthron von Böhmen zurüdgeführt habe.

In Niedersachsen und Westphalen pflanzte er die Werbeschne auf; die kampflustige Jugend strömte ihm in Schaaren zu. Im November des Jahres 1621 brach er mit einem ansehnlichen Heere, aus 12,000 Mann Fußvolk und 13 Cornet Reuter bestehend, auf und zog, indem er das Fürstenthum Grubenhagen passirte, auch an Einbeck vorüber. Dies waren die ersten fremden Truppen, welche unsere Stadt im dreißig=

Comple

a) Sie war die Tochter des Königs Jacob I. von England und ist darum für die Geschichte unsres Landes merkwürdig, weil ihre Tochter Sophie den Kurfürsten Ernst August von Hannover heirathete. Der Sohn derselben, Georg Ludwig, bestieg wegen dieser Abstammung von Jacob I. im Jahre 1714 unter dem Namen Georg I. den englischen Thron.

jährigen Ariege fah. Ob der Herzog von den Einbeckern Lebensmittel verlangte, ist nicht bekannt, wahrscheinlich hatte aber die Umgegend viel von den herzoglichen Truppen zu leiden, indem es damals nicht Sitte war, die Heere mit Proviant zu versehen, sondern sie lebten von Beute und vom Raube.

Bergog Christian hatte Muth, Tapferkeit und Gifer für bie protestantische Lehre; allein fein Berfahren in ben Landen, wohin feine Truppen sich malzten, ist fehr zu tabeln. ihm am 29. Januar 1622 die Thore von Paderborn ge= öffnet wurden, mußten die Burger eine Brandschatung von 30,000 .B. bezahlen, außerdem erpreßte er von ben Juden bedeutende Schätze, auch ließ er fich von ben Jesuiten bie Summe von 10,000 3. erlegen. Er schonte felbft bie Beiligthümer in den Kirchen nicht. Aus dem dortigen Dome nahm er bie von reinem Gilber fünstlich gearbeiteten zwolf Apostel, so wie den vergoldeten Sarg des heiligen Liborius. Das erbeutete Silber und Gold ließ er nach der Prage in Lippstadt bringen und daraus Mungen fchlagen mit feinem Wahlfpruch: »Gottes Freund, ber Pfaffen Feind. In Der Schlacht bei Fleurus verlor er burch eine Dusketenkugel Die Sand, in Folge beffen der Urm vom Brand ergriffen marb und abgelöft werden mußte. Er erlitt die Operation ohne einen Laut von Klage; "Berlier' ich gleich Urm und Bein, will ich bod ber Pfaffen Feind fein wlieb fein Bahlfpruch.

Es würde zu weit führen, die Thaten Christians ausführlich zu erzählen; wir haben hier seiner nur gedacht, weil durch ihn der Krieg in die Lande Braunschweig-Lüneburg

gespielt ward.

Den »Pfaffenseind und Gottekfreund, welcher in den Ländern der Liga viele Werheerungen angerichtet hatte, zu züchtigen und zur Abdankung seines Heeres zu zwingen, nahte sich Tilly den Gränzen Niedersachsens, dessen Kreis=Oberster Christian gewesen war. Die niedersächsischen Stände hatten nun die Alternative, entweder die Wassen zu ergreisen und in Gemeinschaft mit dem Bischose dem Tilly den Eintritt in ihre Lande zu wehren, oder sie nußten dem Zumuthen der Liga nachgeben und den Halberstädter entwassen. Sie

wählten das letztere, ersuchten Bischof Christian, die Waffen niederzulegen und zum Gehorsam gegen den Kaiser zurück= zukehren.

Dies Anmuthen empörte den leidenschaftlichen Krieger aufs Aeußerste; zu einer Entwaffnung konnte er sich nicht entschließen, verließ aber mit seinem Heere den niedersächsischen Kreis und begab sich auf den Marsch nach den Niederlanden.

Tilly, der sein Quartier auf dem Eichöfelde genommen hatte, eilte, den Herzog zu verfolgen, indem er sich über Göttingen, Adelepsen und Uslar der Weser zuwandte, welche er bei Corvei überschritt. Er berühte auf dem Marsche zum ersten Male unser Land, Bestürzung und Schrecken um sich her verbreitend. Fast fänimtliche Dörfer, welche sein Heer passirte, wurden geplündert, die Einwohner vertrieben und die Häuser in den Brand gesteckt. Dies geschah im Juli 1623. Tilly, welcher bei Stadtloo, im Münsterschen, den Bischof erzeilte, brachte ihm eine solche Niederlage bei, daß beinahe 8000 Mann getödtet wurden; 4000 slüchteten und zerstreuten sich, und Christian entstoh mit wenigen Getreuen nach Holland.

Mit der gänzlichen Niederlage des Bischofs hielt man den Krieg in dem niedersächsischen Kreise für beendet. Der einzige Mann, auf welchen man sich noch zu stützen gedachte, war Herzog Georg, ein Bruder des regierenden Herzogs Christian zu Celle und Grubenhagen, welchen man daher zum Kreisgeneral berief.

Nachdem derselbe indeß die ihm zu Gebote stehenden Streitkräfte geprüft und geschätzt hatte, sah er ein, daß er der Liga nicht gewachsen sei, sondern nur das gänzliche Berzderben des niedersächsische Kreises herbeisühren würde. Er knüpste daher auf Anrathen seines Schwiegervaters, des Landgrasen Ludwig von Hessen Darmstadt, mit Tilly Untershandlungen an, begab sich seines Amtes als Kreisgeneral und kehrte zu seiner Gemahlin Eleonore nach Herzberg zurück, von wo aus er später mehrsach mit dem Stadtrathe zu Einbeck in Berührung kam, wie wir weiter unten hören werden.

## Sechsunddreifigstes Kapitel.

König Christian von Dänemark stellt sich an die Spitze der protestantischen Partei in Deutschland. Derselbe wird General des niedersächsischen Kreises. Die Braunschweig=Lüneburgischen Lande werden Schauplatz des Krieges. Tilly und Walslenstein plündern und verheren die hiesige Gezgend, namentlich die Aemter Erichsburg und Rostenkirchen. Die Schlacht bei Lutter am Barenberge.

Konig Jacob von England, ber Schwiegervater des un= glücklichen Rurfürsten Friedrich V. von ber Pfalz, hatte bis dahin dem Spiele in Deutschland ruhig zugesehen; jest that er bas, wozu er fich ichon früher hatte entschließen follen, er trat für feinen geachteten Schwiegersohn Nachdruck auf. Zwar begab er sich nicht selbst auf ben Kampfplat, fondern veranlaßte König Christian IV. von Danemark, ben Rampf wieder aufzunehmen. Letterer ward auf einem Tage zu Luneburg zum Dberften bes niederfachfischen Rreifes berufen und zog mit einem Beere von 25,000 Mann bei Stade über die Elbe, vereinigte fich mit 7000 Soldnern bes niedersächsischen Kreises, seinen Marsch über Berben, Sona und Stolzenau nach Sameln richtend, mo er am 14. Juli 1625 feinen Einzug hielt. Sier, wo auch ber vertriebene Bischof von Halberstadt zu ihm stieß, trat er in perfonliche Unterhandlung mit bem Herzog Friedrich Ulrich von Braun= schweig und dem Landgrafen Morit von Beffen-Caffel.

Durch das Erscheinen des dänischen Heeres hatte die katholische Partei eine gewünschte Gelegenheit, den nieders sächsischen Kreis und mithin auch unsere Gegend mit Krieg zu überziehen. Seit dieser Zeit wurden die Braunschweig= Lüneburgischen Lande geraume Zeit der Schauplatz namen= loser Erpressungen und Schandthaten. Vorzüglich waren es die Besitzungen Herzogs Friedrich Ulrich (die Fürstenthümer Götztingen, Calenberg und Wolfenbüttel) deren Bewohner die Tilly'sche Zuchtruthe fühlen mußten. Was das Fürstenthum

Grubenhagen anlangt, so hatte dasselbe wenigstens von dem ligistischen Heere nichts zu fürchten, indem der Landesherr, Christian zu Gelle und dessen zu Herzberg residirender Bruder

Georg fich für neutral erklart hatten.

Um 19. Juli 1625 ruckte Tilly mit einer farken Heeresabtheilung bei Borter über die Wefer, brang in ben Solling ein, plunderte Uslar, Daffel, Moringen, Stadtolben= borf, Markolbenborf und übte überall bie größte Schandthaten. Die unglucklichen Bewohner der gedachten Stadte und ber umliegenden Dörfer verloren ihr Geld, ihre Rleidungsstücke, ihr Bieh, ihre Borrathe an Korn und Lebensmitteln und ihr ganges Hausgerath. Was der Feind nicht mitzunehmen im Stande war, bas ward zernichtet und zerschlagen ober in den Brand gesteckt. Das Dorf Hilmartshaufen ging bei Diefer Gelegenheit in Flammen auf. Wer fich zur Wehr fette, wurde jammerlich ermordet; felbst die Rirchen wurden Schauplate jammerlicher und blutiger Scenen. Der Aufenthalt der feindlichen Truppen in dem benachbarten Amte Erichsburg dauerte für diesmal 11 Tage; bas Beer malzte fich fort nach Bobenwerber, Sameln, Minden und Stolzenau.

Obwohl Einbeck von dem Feinde, wie schon bemerkt, unmittelbar nicht berührt ward, so hatte die Stadt doch nicht geringe Nachtheile, indem sie die Zusluchtöstätte der unglückslichen Landbewohner ward, welchen nichts übrig geblieben war,

als bas nadte Leben.

Ueber die damaligen Zustände in hiesiger Umgegend möge hier ein Bericht des Gutsbesitzers v. Dassel zu Hoppensen

und Einbeck a) Raum finden.

Als die Baierische Armee unter dem Herrn General Grafen Johann von Tilly am 29. Juli 1625 zu hörter über die Weser an den Solling nach Holzmünden in's Gericht Erichsburg marschirt, haben sie mit Einfällen und Streusen in dem Städtlein Dassel, Stadtoldendorf und in nächst dem Solling gelegenen Dörfern und Hösen mit Rauben und Plündern, mit Abnehmung an Vieh, Vorzrath und Hausgeräth großen und merklichen Schaden gethan, auch übel mit den Leuten, so angetroffen worden, tirannisitt, deren

a) Der Familie v. Dassel gehörte bamals bas sogenannte Junkernhaus am Markte in Einbeck, jest dem Herrn Senator Krome zugehörig. Der Besticht findet sich in der hiesigen Umteregistratur, Acta militaria, Fach 98, Nr. 1.

etliche jämmerlich, auch in der Kirche, ermordet, auch das Dorf Hilmartshausen gänzlich abgebrannt. Sein auch etliche Tage nach= einander zu Hoppensen eingefallen, was noch an Hausgeräth vorshanden gewesen, und in Eil nicht weggebracht werden mögen, alles geraubt, unten in dem Hause und der Hofstube Fenster und Kachelosen zerschlagen und alles was sie angetroffen zu nichte gemacht und verderbet, welches sich also in den eilsten Tagen continuirt hat.

Von dieser Zeit an hat sich die Tillysche Urmee besser ins Land nach Bodenwerder, Hameln, Minden und Stolzenau begeben und selbiger Derter sich mit glatten Worten bemächtigt. Inmittelst aber ist's durch Verleihung des Allmächtigen alhie an diesem Ort ziemlich stille gewesen, wiewohl man sich von der Hörterischen, Holzmündeschen und andern Einquartirungen gleichwohl eines Einsfalls hat besorgen müssen, welcher jedoch durch Schickung des Alls mächtigen verblieben, also daß man die liebe Ernte mit Gottes Hüsse beit ziemlicher Sicherheit verrichten, auch die Wintersaat mehrentheils wieder bestellen, dann auch von den eingeernteten Früchten, wiewohl es mit nicht geringem Schaden und Nachtheil auch auf die letzt nicht ohne Gesahr hat geschehen mögen den mehrentheil ausdreschen können.

Nachdem aber kurz vor Michaelis der Fürst von Wallenstein und Friedland mit seiner großen und starken Urmee um Göttingen gelegen und weit um sich gestreist, auch endlich durchgebrochen und am Tage Michaelis vor Einbeck und vor dem Thore her seinen Marsch genommen, nicht lange nachher auch die Besatzung aus Hörter das fürstliche Haus und die Stadt Uslar eingenommen, und darin übel gehauset, auch in der Nachbarschaft mit Zugreisen arg gewirthschaftet, hat man sich mit dem Viehe und sonderlich mit den Pferden zu Hoppensen ganz nicht mehr wagen dürsen und den Hof nur mit wenig Gesinde, so des Viehes, so nicht wegegebracht und in Einbeck erhalten werden konnte, wartete, versehen und versorgen auch wenn Durchzüge in maßen zum öftern gesichehen, vorgefallen an Vieh und Vorrath, auch reinem ausges broschenen Korn, auch Futter nicht wenig einbüßen müssen.

Als nun auch am 30. November selbigen Jahres das gräslich Herbisdorfische Regiment Reuter unter dem Oberstlieutenant Virgilio dominio Graffen von Spoun und Herrn N. N. sich in das Amt Erichsburg gänzlich einquartirt, ist alles, so darin befunzen, sowohl auch die Stadt Dassel, Flecken Markoldendorf und alle Dörfer auch die Schäserei von der Festung Erichsburg preiszgemacht und die Häuser vieler Einwohner dieses Gerichts abgebrannt auch in den Häusern, die stehen geblieben, Thüren und Bänke und alles Eigenthum zerschlagen, Ständer und Balken also zugerichtet, daß sie mit großen Kosten nicht reparirt werden können. Alles Vieh, so gesunden, ist geraubt, weggetrieben und

im Stift Paderborn verkauft worden. Die Leute, so auf bem Ihrigen angetroffen, sind über die maßen übel geprügelt, geschossen und gehauen, auch gefangen gehalten worden, bis sie das Ihrige

hergegeben haben.

Dahero benn und bamit die Gebaube auf bem Sofe Hoppensen nicht ganglich ruinirt ober in Brand gestedt und Alles zunichte gemacht werde, auch bas Gefinde alle bleiben und bas Bieh, fo zu bero als Winterzeit nirgends als wo die Kutterung gewesen, fein und bleiben konnte, nicht ganglich entwendet werden mochte, habe ich nothwendig bei vorgebachtem Berrn Dberftlieutenant um eine salva guarda a) auf ben Sof zu ordnen mich bemühen muffen, bieselbe auch das Mal von 2 Personen und 2 Pferden erhalten, welche zwar zu erlangen täglich mit einem Thaler zu befolben, und neben ber andern Reuter, so täglich sich bazu gesellet und Haltung an Bronhan, Roft und Safer zwar ein großes, wie die gehaltene Rech= nung ausweiset b), gefostet. Es find aber badurch die Bebäude auf bem Sofe wie auch mein Gefinde unbeschädigt, auch bas Dieh, fo von der salva guarda nicht genommen und verspeiset worden, alle geblieben, welche Einquartirung von bem 30. November bis auf ben 1. Januar des folgenden Jahres, und also 4 Wochen gewährt hat.

Nach diesem hat sich das gräflich Herbisborfische Regiment Reuter abermals am 20. Januar felbigen Jahres im Umte Erichs= burg einquartirt und wieder ganz übel gehauset, und hat ber Oberstlieutenant Graf von Spoun fein Quartier zu Holtensen, selbigen Regimentes Oberster Bacht = und Rittmeister Christoph Frang v. Urnim aber in Markolbendorf fein Logis genommen und bas Commando über Hoppensen sich angemaßt, bei welchem ich auch eine salva guarda, jedoch mit diefer schweren Condition, daß ich ihm für die ertheilte salva guarda zur Verehrung anstatt eines Dhm Beins 20 Thaler und den beiden Personen, so auf den Sof verordnet, jedem den Tag 1 af geben und sie und ihre Pferde, beren über meine Entschuldigung und Bitte 2 Personen und 12 Pferde, ohne Frembe, fo fie täglich besucht, unterhalten muffen, zuwege gebracht, und wo nicht Mues follte zunichte werden, ein= gehen muffen. Und weil die Einquartirung ? Wochen und bis auf ben 10. März gewährt bat, ift folde Zeit, wie leichtlich zu er= achten, an Brodkorn, Kost und Bronhan, sonderlich auch an Safer ein großer Aufgang gewesen, darüber ich mich nicht allein an Geld verblößen, sondern auch fast tief verborgen muffen. Als man nun dieser Einquartirung entlediget, ift zwar zu Hoppensen ben Bebauden noch kein Schabe weiter zugefügt, auch alles Bieh, außerhalb ber 6 Rinder und 9 Hammel, fo geschlachtet und von ber salva guarda und ben Gaften verzehrt, noch bei einander gemesen.

a) Eine Sicherheitswache.

b) Im Ganzen 385 .P.

Rach biesem bes gräflich Berbisborfischen Regimentes Mufbruch find von bes Dberften Matthias von Bock Regimente fo in ber Stadt und Umt Uslar ihr Quartier gehabt, am 16. Marg etliche Reuter ins Umt Erichsburg gestreift und was fie an Ruh= vieh angetroffen alles mitgenommen und wegtreiben laffen. Sein auch baselbst auf bem Sofe Hoppensen gewesen und zwar nichts genommen, aller in alle Ställe, Ruche und Reller, ja in alle Ge= mächer gegangen und alles Wieh eigentlich besichtiget, sich auch fo viel vermerken laffen, wenn in ihrem Quartier Mangel an Bieb vorfallen thate, sie es nothwendig langen mußten. nothwendig alles Ruhvieh anher (nach Einbeck) bringen laffen, auch so gut ich gekonnt albie unterbringen muffen; Die Schafe und gammer auch weil sie gottlob bie Zeit ernährt gewesen, albie vor der Stadt und bem Geschut bringen und huten laffen, alfo auch bis jett gottlob falvirt, außerhalb etlicher Lämmer; Die Schweine aber habe ich albie nicht haben und unterbringen konnen, sondern nothwendig zu Hoppenfen laffen muffen und befohlen, wenn Gefahr und Reuterei vorhanden ober zu beforgen, damit ins Holz abseits zu treiben. Hatte auch gehofft, es follte mit ben Schweinen, weil sie vorsetlich nicht ftark gefüttert und etwas hager gewesen, nicht sobald noth gehabt haben, daß sie abgetrieben und genommen wurben.

Uls aber den nächst folgenden Tag bemelbetes Regiment Reuter bes Dberften Matthias von Bod zu Uslar aufgezogen und alhie vor Einbed über nach Salzberhelben marfchirt, unvermuthlich aber stracks ben folgenden Zag wieder zurückgezogen und zu großem Unglud die Hoppenser Schweine im Holze angetroffen, haben fie dieselben alle mit einander wegtreiben und nach Uslar bringen lassen, auch unterwegs etliche, die sich nicht haben treiben lassen wollen, erschoffen. Und find meine Schweine so entwendet worden, 41 Saupter mehrentheils auch grobe Schweine gewesen, baf fie Diefen funftigen Winter und Berbst hatten konnen gebraucht werben. Und ob ich wol an vorgemeldeten Dberften geschrieben und gebeten mir folche Schweine fur eine erträgliche Rangion mochten wieder gelaffen werben, mich auch erboten fur jedes Stud, groß und klein, einen halben Thaler zu erlegen, habe ich jedoch bamit nicht gehört werben mögen, fonbern es find bie Schweine alle zusammen eines theils geschlachtet, verpartiret und weggebracht, baß man bis jego bavon feine Gewißheit hat, wo fie geblieben find.

Es ist aber in der Marterwoche von des Obersten Graf von Mortaigne Regiment Fußvolk und denselben so in Gandersheim gelegen, die Stadt Northeim etzlichermaßen belagert, bes schanzet und am Ostertage ziemlich hart beschossen worden, den folgenden Ostermontag aber ist die Belagerung quitirt, alles Volk, so allba und in umliegenden Orten einquartirt gehabt, also vor Einbeck über nach dem Umte Erichsburg und Dassel und ferner nach Hörter marschirt, haben sie in solchem Durchzuge großen merklichen Schaben gethan, ben armen Leuten das Kuhvieh, so wieder nach Hause gebracht, alles genommen und das beste Dorf im Amte Erichsburg belegen, Holtensen genannt, in Grund abgebrannt, auch in Markolbendorf des alten Amtmann Christoph Jacobs

woll erbautes Saus in die Usche gelegt.

Des Sonnabends in ber Ofterwoche ift bie gange Tillysche Urmee von und burch Sorter wieder zurudgekommen, hat im Umte Erichsburg übernachtet, ben folgenden Sonntag aber wieder nach Northeim und berer Orten, ba Bergog Chriftian zu Br. und &. Wolf gelegen, begeben, alba mit bes gemeldeten Bergog von Br. und E. Volk etliche mal scharmutert, aber alsobald noch felbigen Abend und folgenden Montag wieber jurud oben ins Umt Erichsburg nach bem Solling marschirt, als: in Ellensen, Daffel, Madensen, Sievershausen, Relliehausen, hernach auch in Lauenberg und eines Theils im Felde gelagert und 6 Tage aufgehalten, die Zeit aber alles was bei ben Leuten noch vorhanden und im Solling in Gehägen, Didungen und tiefen Thalern, fo nicht vielen bekannt, verborgen gewesen, gesucht, gefunden, geraubt und weggenommen, die Leute, sowohl von Beibs = als Manns: personen, welche sie angetroffen, erschossen und zermetschet, die Wintersaat in dem Felde, so sie ablang konnen, ganglich abgehütet und gang zertreten und zu nichte gemacht. Much, mas bas fläge lichste ift, nun ferner die Dorfer Ellensen, Gilensen, Crimmensen, Olbendorf ganglich, und in bem anliegenden Fleden neben der Kirche 45 und in Sullersen 3 Saufer abgebrannt. Der Sof Soppensen ift, Gott fei Lob und Dank! bis anhero noch mit Feuersbrunft nicht angegriffen, sonsten aber alle Tage exliche mal überfallen und was da noch gewesen weggeraubt oder sonsten zunichte gemacht und zerschlagen worben, also baß sich von meinem Gesinde ober fonsten niemand fich baselbst länger magen wollen und können, und ber Sof muste und offen stehen muffen, dabei auch die Teiche nicht verschont, sondern alle mit einander durchgestochen und rein gemacht worben.

Nachdem nun am 23. Tage solche Armee aufgebrochen und anfänglich nach Holzmünden auf die Straße nach Hameln sich bezgeben, bald aber nach Gandersheim, Alfeld und der Orten sich gewendet, ist es zwar unsers Orts etwas stille geworden. Es durften sich aber die Leute dahin nicht wagen, viel weniger Pflugund Ackerwerk sich anmaßen, denn man es leider vielmahls mit großem Schaden erfahren, daß die ganze Armee oder ihrer exliche deren Regimenter alsbald wieder zurück wenden, den Leuten ganz plöglich und unvermuthlich auf den Hals kommen und großen

merklichen Schaden thun. So hat auch der Herr General Graf von Tilly sein Haupt=

quartier in Hörter, und daselbst einen überaus großen Vorrath an

Proviant und Munition, bahero ber Weg nach Hörter und bem Stift Paderborn selten eitel ist und bald dieses, bald jenes Regiment, bald auch die ganze Armee durch das Amt Erichsburg, so der nächste und sicherste Weg über den Solling ist, dahin marschiren thut, und daher man sich mit dem Biehe an unserm Ort nicht weg, viel weniger die Haushaltung und den Acker bestellen kann und darüber dieser Ort Landes in das äußerste Verderben leider gesetzt werden will. Gott der Allmächtige wolle sich unserer mit Inaden erbarmen, die wohl verdiente Strase väterlich abwenden oder lindern und zusörderst bei seinem göttlichen und allein seligmachenden Worte, dann auch bei dem täglichen Brod mit Inaden um seines geliebten Sohnes Jesu Christi willen erhalten.

Einbeck, ben 24. April 1626.

Nachschrift.

Bas bie Sterbens-Läuffte, bamit Gott ber Mumachtige uns auch fast start heimgesucht, belangen thut, haben bieselben auch jeto leider allerdings nicht nachgelassen, und find feit Jacobi vorigen Jahres bis jest alhie in Ginbeck an ber Peft und hauptfrankheit über bie 3000 Personen mit Gesang und Klang, begraben, auch fehr viele, vornehmlich von dem Bauernvolk, fo herein gefighen, heimlich hinausgebracht und in die Erbe gescharrt worden. Inmagen benn auch noch heutiges Tages fast viel in dieser Stadt bin und wieder auf der Gaffe erbarmlich frank liegen und eines Theils jammerlich fterben. Muf bem Lande und in ben Dorfern find von ben Leuten, fo vom Feinde nicht erschossen und germetschet und fast häufig im Holze und Felbe halb vom wilden und gahmen Biebe zerfreffen gefunden worden, über die Salfte geftorben, haben ihrer Seelsorger nicht mächtig werden konnen und haben ohne driftliche Cermonien begraben werden muffen, ja ihrer viele find in Stroh verbunden und in die Erde, wo fie gestorben, verscharrt, baß es also bieses Drts ein erbarmlicher Buftand gewesen und noch ift, und was am hochsten zu beklagen, ist auf bem gande und in ben kleinen Städten nun über drei Bierteljahre kein Beten verrichtet worden, ja die Kirchen sind alle miteinander aufgebrochen, was barin gewesen, weggeraubt und in vielen Orten die Glocken zerschlagen und weggenommen worben. Der getreue Ullmächtige wolle mit seinem Auge ber großen Barmherzigkeit uns besehen und von bem großen Elende erretten.

Georg Jeremias v. Daffel.

Ueber den zu Rotenkirchen von den Herbersdorfischen Reutern verübten Schaden erfolgt hier ein Berzeichniß des Amtmanns Beit Lüdemann vom 3. März 1626.

1. Getreibe. 21/2 Malter Weizen, 98 Malter Roggen, 80 Malter Gerste, 45 Malter Hafer, 30 Malter Erbsen, 50 Malter Bohnen, 3 Malter Wicken, 24 Malter Mehl, 70 Malter

Malz. Das Malter Weizen ist zu 6, Roggen zu 5, Gerste zu 4, Hafer zu 2, Erbsen zu 5, Bohnen zu 5, Wicken zu 5, Mehl zu 5

und Malz zu 4 & veranschlagt. Summa 1730 .P.

2. Victualien. 1) Eilf Faß Bier auf dem alten Stammhause (der Burg) Grubenhagen, welches unserm gnädigen Fürsten und Herrn sonderlich lieb und um kein Geld zu verkausen gewesen. Und damit es in esse und guter Bewahrung sein und bleiben möge, J. F. G. noch vor wenig Jahren über 1000 P Baukosten spendiren lassen und dahero (weil dasselbe Bier auf dem alten Hause über 100 Jahre gelegen) aus der fürstlichen Cammer viel lieber 1000 P gespendet sein mögen. 2) 19 Faß Kräuterbier vom Hause Kotenkirchen, à 8 P; 3) 35 Faß frisches Bier à 7 P; 4) 8 Faß gemeines Speise-Bier à 4 P; 5) Speck, Würste, gesalzenes und geräuchertes Schweine-, Rind- und Schaffleisch für 225 P. 6) Butter, Käse und Brot sur 50 P. 7) Un Obst 62 Malter à 1½ P 8) Eine Tonne Del, welches die Reuter auslausen lassen 7½ P. Summa 1729 P. 18 Mgr.

3. Betten. Betten, Leinewand und Basche 600 .p.

4. Haus und Küchengeräthe. 1) Un allerhand Hausund Küchengeräthe, auch Eisen und Werkzeuge aus der Hausschmiede 500 P. 2) Was auf dem Hause in der Küche zerschlagen, auch sonst von fürstlichen Gemächern an Gewand und Tapezerien ab-

5. Bieh. 41 Pferde, 84 Stück Rinde und Kuhvieh, 60 abs gewöhnte und säugende Kälber, 55 Schafe und Hammel, 50 Lämmer, 2 Esel, 12 Bienenstöcke. Ein Pferd ist zu 20, eine Kuh zu 7, ein Kalb zu 1, ein Schaf zu 11/4, ein Lamm zu 1/2, ein Esel zu 10, ein Bienenstock zu 2 P veranschlagt. Außerdem sind entwandt 55 Musketen à 21/2 P.

Der auf dem Vorwerke Wetze von den Mortaignischen und Herbersdorfischen Truppen, Bocks Regimente und Berns sauß Compagnie verübte Schaten ist folgendergestalt specificirt.

1. Früchte. 55 Malter Roggen, 40 Malter Gerste, 40 Malter Hafer, 40 Malter Bohnen, 12 Malter Erbsen.

Ferner Roggen im Stroh 109 Schock, besgl. Gerste im Stroh 59 Schock.

2. Bieh. 69 Stud Rind: und Kuhvieh, 18 Kälber, 906 Schafe, 350 Lämmer, 36 Schweine, 18 Bienenstöde.

5. Berichlagene Fenfter und Thuren fur 80 .P.

Der Schaden zu Notenkirchen und Wetze ist im Ganzen zu 10840 & 31 Mgr. veranschlagt. In einem Nachtrage

zu dieser Designation wird auch der unbarmherzigen Erpressungen von den Amtsunterthanen gedacht. Die Soldateska versuhr so empörend, daß sie den Leuten selbst die Schuhe von den Füßen riß, manche von Kleidung sogar entblößte. Der Amtmann Lüdemann bewahrheitet auch, daß seit Martini in keiner Kirche gepredigt sei. Prediger und Lehrer waren

entweder getodtet ober fie hatten die Flucht ergriffen.

Das Maß des Elends noch mehr zu füllen, mußte nun auch die Pest in hiesiger Gegend ausbrechen. Wie arg dies selbe wüthete, geht aus dem vorstehenden Berichte deutlich hervor, denn es starben in 8 bis 9 Monaten allein in Einbeck über 3000 Menschen. Natürlich waren dies nicht lauter hiesige Bürger und deren Angehörige, sondern zur Hälfte hereingestüchtete Landbewohner und Einwohner aus den kleinen Städten Moringen, Dassel, Stadtoldendorf 2c. Die Masse der Gestorbenen konnte natürlich auf den städtischen Friedhösen keine Ruhestätte sinden, sondern sie wurden außerhalb der Stadt beigesetzt, die Landleute meistens nur beigescharrt. Noch setzt bezeichnet man die Grabstätte dieser Unglücklichen mit dem Namen Pestweg a).

Die Berheerungen und Plünderungen in der Umgegend Einbecks wurden indeß nicht allein von der Tilly'schen Armee verübt, sondern auch von Wallensteinschen und dänischen Truppen, sowie von dem Corps des Herzogs Christian von

Braunschweig.

Wallenstein lag am 29. September 1625 in Einbecks Umgegend. Marquard von Hodenberg, lüneburgischer Stattz halter über Grubenhagen, war dem kaiserlichen Heerführer entgegengereis't und hatte, auf die Neutralikät der lüneburgischen Herzöge sich berusend, um Schonung des Fürstenthums gebeten, worauf ihm die freundlichsten Versprechungen zu Theil geworden waren. Desohngeachtet plünderten die kaiserslichen Truppen die Umgegend um Salzderhelden und Rotenstirchen. Als der Statthalter darüber bei dem Generalissimus Klage sührte, wurden fünfzehn Frevler auf der Hube erhenkt.

a) Der Pestweg liegt vor bem Benserthore, nahe bei bem Kirchhofe. Man betritt benselben, wenn man auf bem Wege nach Obagsen bei ber Bleiche über bie Brücke geht.

Im Commer bes Jahres 1626 marschirten verschiebene Truppen des Königs Christian von Danemark bei Einbeck vorbei, wodurch die Felder und Garten um die Stadt herum fehr litten. Die Einbecker fahen fich baher genöthigt, schon um Jacobi bas Dbft in ihren Garten abzubrechen, um me= nigstens etwas davon einzuernten. Eine Compagnie banischer Reiter unter bem Commando des Burkard von Hanensee hatte Erichsburg befett. Diese Rotte raubte und plünderte ebenfalls in Einbecks Umgegend, ähnlich der kaiferlichen Goldateska. Sie durchstreifte unter andern auch das Amt Grubenhagen und nahm aus Schloß und Umt Rotenkirchen gewaltsamer Weise bas weg, was etwa von bem kaiserlichen Heere noch übrig gelassen war. Als fich ber Amtmann Beit Lübemann bei dem Befehlshaber darüber schriftlich beschwerte, erhielt er die kurze Untwort: »Schreiben bin, Schreiben ber, ber Soldat muß fressen und bas Land muß geben.«

Bald nach Ostern nahm Bischof Christian seinen Marsch über Northeim und äscherte bei dieser Gelegenheit die beenachbarten grubenhagenschen Dörfer ein, indem er sich das durch gegen Herzog Georg, welcher noch immer in seiner neus

tralen Stellung beharrte, rächen wollte.

So wurde die hiesige Gegend von Freund und Feind heimgesucht, die Dörfer und Höfe verwüstet, die Bewohner vertrieben.

Es darf uns nicht Wunder nehmen, wenn das unglückliche Landvolk Gelegenheit auffuchte, Repressalien zu üben. Unter andern rotteten sich im August 1625 die Bauern im Solling zusammen und erschlugen die in Dassel zurückgelassene ligistische Besatzung.

Was die Stadt Einbeck anlangt, so war dieselbe, wie schon erwähnt, von kaiserlichen Truppen verschont geblieben, doch litt dieselbe theils durch erhöhte Steuern, theils durch Uebervölkerung von Seiten der Landleute und von Bürgern

aus den benachbarten fleinen Städten.

Das Heer des dänischen Königs, mit welchem er in Deutschland operirte, bestand aus drei Corps; das erste com= mandirte er selbst, das zweite der Bischof Christian, das dritte der Graf von Mansfeld. So geschickt Christian IV.

auch seine Vorkehrungen getroffen hatte, so traten doch manche Umstände ein, die ihm den Plan verrückten. Wir rechnen dahin zunächst das 1625 erfolgte Absterben seines Alliirten, des Königs Jacob I. von England. Im folgenden Jahre (1626) starb auch Bischof Christian, der Gottesfreund und Pfaffenseind a).

König Christian selbst hatte das Unglück, bei Besichtigung der Festungswerke zu Hameln mit seinem Pferde vom Walle zu stürzen, wodurch er eine so gefährliche Kopswunde erhielt, daß man an seinem Aufkommen zweiselte. Der Graf von Mansfeld hatte bei seinen Unternehmungen gegen den Feind wenig Glück; er verlor in einem Treffen bei Dessau gegen Wallenstein beinahe sein ganzes Heer. Nicht lange darnach starb er in Bosnien und ward zu Spalatro in Dalmatien beerdigt.

Durch den Tod des Bischofs Christian und des Grafen von Mansfeld hatte der dänische König gewissermaßen seine beiden hauptsächlichsten Stützen verloren. Gedrängt von Tilly ward er am 27. August 1626 bei Lutter am Barenberge zu einer Schlacht genöthigt, welche für ihn so unglücklich verlief, daß er an 22 Geschütze und fast alle Fahnen verlor; 4000 Dänen wurden getödtet und 3000 gefangen genommen. Der König selbst mußte sich in Begleitung von nur zwei Dienern durch eine Schaar seindlicher Reiter durchschlagen, um nach Wolfenbüttel zu entkommen.

a) Sein Tob erfolgte zu Wolfenbüttel, wahrscheinlich in Folge einer Bergiftung.

#### Siebenunddreifigftes Rapitel.

Folgen der Schlacht bei Lutter am Barenberge für die hiesige Gegend. Räumung der Erichs= burg durch die Dänen. Lieserungen Einbecks an das kaiserliche Heer; Steuern an die lüneburgi= schen Herzöge. Große Feuersbrunst in Einbeck im Jahre 1628. Landung Gustav Adolfs in Deutschland. Die Schlacht bei Breitenfeld. Die Herzöge von Lüneburg verlassen die kaiserliche Partei und schließen sich dem Schwedenkönige an.

Nach der Schlacht bei Lutter am Barenberge spielte Tilly im nördlichen Deutschland bis an Bremen den Meister. Die meisten Fürsten des niedersächsischen Kreises, selbst Friedrich Ulrich von Wolfenbüttel, sagten sich, um ihre Länder nicht auß Spiel zu setzen, von dem dänischen Bündnisse los. So hatte denn das kaiserliche Heer in den Braunschweig-Lüne- burgischen Landen freie Hand; in kurzer Zeit war es Herr über die meisten Festungen und Städte. Die benachbarte Festung Erichsburg wurde am 22. October 1626 von den Dänen geräumt, worauf der Oberst Otto Ludwig von Blank- hard das Schloß mit 80 Mann belegte. Es wurden daselbst folgende Sachen vorgefunden:

7 metallene und 1 eisernes Stück, die zwischen 1½ und 3 Pfund schießen; 183 Haken mit Zündschlössern; 10 Haken mit Luntensschlössern; 49 Musketen; 163 Piken; 24 Haken-Läufe; 6 lange Röhre mit Feuerschlössern; 78 Stück Harnische sammt Ringkragen und Sturmhüten; 10 Wassersprüßen; 37 Steinbisken; 350 Spaesben; 41 Schuppen; 6 Haken; 131 Bund Lunten; 1 Faß mit

Mustetenfugeln.

Auf der Ritterstube fand sich ein Faß voll Salpeter; 7½ eichene Fässer mit Pulver; 6 Fäßchen mit Musketenkugeln; 2 Fässer mit Schwefel; 3 Fässer, deren jedes 2 Centner Pulver enthielt; 20 Spaeden; 50 ungefüllte Granatenkugeln. 20 Haken mit Luntensschlössern; 20 Haken mit Feuerschlössern.

Im Gewölbe entdeckte man 30 Centner Stabeisen und 50 Centner Blei; der Vorrath an aufgeschütteten Früchten jeder Art war nicht unbedeutend; die Scheunen zeigten sich mit ungedroschenem

Getreide bis zum Dache gefüllt.

Die Stadt Einbeck hatte bis dahin im Bergleiche mit

18\*

andern benachbarten Städten, z. B. Northeim und Göttingen, noch fortwärend ein besonderes Glück, insofern dieselbe von Tilly in Schutz genommen ward, wie das mehre SalvasgardasBriefe aus den Jahren 1627 und 1628 beweisen. Diese Begünstigung wurde ihr indeß nicht so billig zu Theil; sie mußte für die kaiserlichen Truppen bedeutende Geldsummen aufbringen und sich nebenher zu erheblichen Lieferungen an Brot, Bier, Fischen und sonstigen Bictualien verstehen a).

Dazu kamen nun noch die landesherrlichen Steuern. In den ältesten Zeiten gab Einbeck nur 70 Mark; unter dem Herzoge Philipp dem Aelteren wurde diese Summe verstreisacht, was damals großen Kampf kostete. Wie ganz anders gestalteten sich die Dinge jetz; man durste nicht darüber murren, wöchentlich so viel zu contribuiren, als man ehemals jährlich bezahlt hatte. Woher sollten auch die Lanzbesherren damals die Steuern nehmen? Das Landvolk war total ausgesogen und blutarm; man konnte sich nur an die Städte halten.

War eine bedeutende Feuersbrunst. Um 9. October 1628 nämlich brannten 80 Wohnhäuser mit den dazu gehörigen Neben= und Hintergebäuden ab, wodurch hauptfächlich die Benser-, Hullerser-, Papen= und Hägerstraße betroffen wurden. Das Feuer entstand indeß nicht in Folge des Krieges, sondern durch Unachtsamkeit eines Einwohners.

Die Verwirrungen und Unordnungen im deutschen Reiche erreichten in den Jahren 1629 und 1630 den höchsten Gipfel. Wären die Anhänger der Liga unter sich einig geblieben, so hätten sie damals die beste Gelegenheit gehabt, die protestantische Partei gänzlich zu Grunde zu richten, worauf auch das am 6. März 1629 vom Kaiser erlassene Restitutionsedict, in Kraft dessen alle mittelbaren und unmittelbaren Stifter und geistlichen Güter, welche nach dem Passauer Vertrage von den Protestanten eingezogen waren, wieder an

a) Eine alte auf bem hiesigen Rathhausarchive befindliche Nachricht lautet wörtlich:

Anno 1628 ist der Teich im Benser Broke und der Kraien-Grabe bes huf ihrer Excellenz Herzogs von Tilly zum Theil ausgesischt.

ihren alten Besitzer zurückgegeben werden sollten, hinauslief. Bur Vollstreckung dieses Restitutionsedicts wurden aller Orten Commissarien ernannt, welche von einer zahlreichen Armee unter Wallensteins Commando unterstützt wurden.

Es scheint, als ob man das verhaßte Edict auch auf die hiesigen Collegiat=Stifter habe ausdehnen wollen. Es gesschah deßhalb von dem Herzoge Christian zu Celle unter dem 3. Juli 1629 bei dem hiesigen Stifts=Kapitel die Ansfrage, wann die Reformation hier eingeführt sei. Die Antwort lautet wörtlich:

Eurer Fürstlichen Gnaben unter bem dato britten hujus wegen Einbringung biefer Orts reformirten und introducirten lutherischen Religion habenden nothwendigsten Urkunden und Documente haben wir jungster Tage mit gebührenber ganz unterthäniger Reverenz empfangen und daraus Ihrer Gnaden landesväterlichen Religions gnädigen Beschutz und Bertretung, bafur wir nachst Gott bem MUmächtigen deroselben nicht genugsam banken können, in unter= thänige Ufacht genommen. Daß nun E. F. G. hierin vorige unfere Refolution, Bericht und Beilage aus bem 1529 jahrigen Bertrage, in Unterthanigkeit referiret und vorgetragen, beffen tragen wir wenig Zweifel. Als wir nun feit bero Zeit in folchem Werk weitere Nachfrage und Aufsuchung gethan, so befinden wir nicht allein aus einem im anno 1537 zwischen weiland dem auch durch= lauchtigen und hochgebornen Furften und Serrn, Berrn Philippfen, Berzogen zu Braunschweig und Luneburg hochlöblicher driftmilber Gedachtniß, und bem Rath zu Ginbed verfaßtem Bertrage, beffen Driginal bei dem Rathe sein foll, davon ferner laut beigeschloffenem Extracte Nachrichtung, sondern es ift uns auch beigefügtes Vidimus aus vorhochgebachtes Fürstlichen hochlöblichen Gedachtniß in Anno 1545 in beiden hiesigen Stiftern St. Alexandri und Beata Maria Birginis angeordneter Reformation, so boch in Driginali nirgends zu finden, zu Sanden gegeben, worauf benn folgends eine allge= meine landesfürstliche Kirchen Drbnung abgefaßt und in Druck kommen ist. Sodann fur's Dritte wird uns auch bes Hamelmanni Buch Historiarum renati Evangelii per inferiorem Saxoniam fo anno 1587 in offenen Druck fommen und E. F. G. löblichen Vorfahren bedieiret worden ift, ohne Zweifel auch bei deren Bibliothecavorhanden sein wird, suppeditiret, woraus fol. 47 2c. gestalt beigefügtes Extracts barzeiget, Ecclesiarum Einbecc. Reformatio befindlich, und bann aus felben allen überfluffig zu erweisen und zu ersehen, daß diese E. F. G. Stifter und Stadt Einbeck längster Jahren vor bem Passauischen Bertrage mit Gottes gnabiger Sulfe zu reiner Evangelischer Religion gebracht und reformiret worden. So tragen wir das unterthänigste gänzliche Vertrauen, E. F. G. als deroselben Stifter angeborner Patron, selbige also unverrückt erhalten und mit Gottes, des Allmächtigen, Hülfe gegen die wüthend einreißenden Miethlinge gnädigst beschüßen und vertheidigen werde. Dasselbe sind um E. Hochfürstlichen Gnaden wir Tages und Nachts bei dem Allerhöchsten mit andächtigem unserm fleißigen Gebet zu verbitten pflichtschuldig, und es deroselben mit Empfehlung göttlicher Obumbration zu nochmaligem Bericht in Unterthänigkeit nicht vorenthalten sollen. Datum Einbeck, den 21. Julii Anno 1629.

E. F. G. unterthänige und gehorsame Senior und Capitulares beider Stifter St. Alexandri und Beata Maria Virginis in und vor Einbeck.

Ad Serrenissimum Christianum Episscopum Mindensem, Ducem Brunsv. & Lüneb.

Ein halbes Jahr später lebten die Capitularen zu St. Alexandri wegen ihrer Pfründen in großer Besorgniß, indem sie fürchten mußten, ehestens von den Katholiken vertrieben zu werden. Sie wandten sich daher an die Regierung-mit folgendem Schreiben:

Bohleble, Gestrenge, Ehrenveste, Hochgelahrte und Großachtbare Fürstlich Braunschw. Luneburgische wohlverordnete gandbroft und Rathe bes Fürstenthums Grubenhagen, Großgunftige, gebietenbe liebe Herren. Wir wiffen uns zwar versichert, daß vermoge bes heilsamen Religionsfriedens wir an unfrer Kirche Ceremonien, wie auch des Stifts Intraden und Ginfunften mit Bestande und Rugen von niemands turbiret ober beschwert, vielweniger vergewaltiget werden konnen, sollen noch mogen, inmaßen, wie dann auch wie zu U. G. F. und herrn bas unterthänige tragen, J. F. G. werben uns bei bem Allen in allen Gnaden schüten, handhaben und vertreten, daß wir bei dem Unfrigen ruhfamlich bleiben mögen. 2113 aber nicht allein die tägliche Erfahrung mit fich führet, daß bei biefen Beiten vorangezogenem Religions: frieden von etlichen Ordensleuten zuwider gehandelt und ein Stift und Kloster nach bem anbern, wissen nicht unter mas fur praetext, occupiret und eingenommen wird, besondern es werden nebenft einkommenden schriftlichen Advisen allerhand Discurs geführet und nachbenkliche Reben ausgesprengt, die sich nicht verringern, sondern vielmehr vermehren, daß Ordensleute vorhanden und willens fein follen, in unserm Stifte bergleichen zu attentiren und wiederum mit

folder widerrechtlichen Erecution zu produciren, und bann hierunter nicht allein unfers gnäbigen Fürsten und herrn Interesse merklich versiret, besondern auch unsere Wohlfahrt dabei vericlirt. Demnach bie Nothburft Erforderung rath, bei diesen Sachen zu vigiliren und in der Zeit auf Mitteln und Wege zu gebenken, wie und mit mas Manier sothane besorgende Attentaten auf allen Fall zu obiren und zu begegnen. Diesem allen nach gelanget zu E. Wohledlen Ge= strengen Herrlichkeiten und Gunft unser bemuthiges Suchen und Bitten, die wollen anstatt Reverendissimi Illustrissimi u. g. Fürsten und Herrn nicht allein beilfame und nübliche Bersehung thun, daß wir gegen folde auch bergleichen Turbation gesichert und an unfern bergebrachten Rechten und Gerechtigkeiten nicht beschweret werden mogen, besonders aber ein sonderbares Befehl loco instructionis, wie man sich auf allen Fall gegen bie angemaßten Turbationes verhalten ober dieselben begegnen solle, ertheilen und aus= fertigen, felbiges auf allen Nothfall habende vorzuzeigen. Mebst bem thun E. Herrlichkeit und Gunften wir das bei Johann Krebs Rechnungen gehaltenes Protofoll zusammt bem, was gemelter Rrebs auf die ihm eingehändigten Defecten berichtsweise verschlossen eingebracht und übergeben, beiverwahrt herwieder überschicken, noch= mals zum fleißigsten bittenb, E. Herrlichkeit und Gunften wollen gunftig geruhen, unsers Stifts Bohlfahrt zu beforbern und unsere petitis gunftiglich zu beferiren; find es ber Schuldigkeit nach ju erwiedern ftets willig.

Sign. ben 12. Jan. 1630.

Die Antwort der Fürstlichen Rathe ist beruhigend, sie lautet:

Unsere freundliche Dienste zuvor, Ehrwürdige und Wohlgelahrte, gunftige gute Freunde. Wir haben Guer heut angekommenes Schreiben wegen ber bin und wieder in den Rlöftern vorgenom= menen Reformation halber auch bei Euch besorgenden Gefahr verlesen und erwogen. Dieweil wir uns nun die Gebanken nicht machen, daß die kaiferliche Majestät wider deroselben vielfältige kaiserliche Edict, Rescript, Ordinanz und Resolutionen solches Eures Orts verhängen oder gestatten und geschehen lassen sollte, als laffen wir es nochmals bei voriger dieferwegen Euch zugeschickten von Reverendissimo unsers gnadigen Fursten und herrn felbst gnäbigen gemachten auch beliebten Ordinang, barnach Ihr Guch gu richten und diejenigen, so sich biesesfalls über alles Werhoffen ein ober anders unterstehen mochten, schlechterdings ab und an Revendissimum Illustrissimum hochgebacht gen Zelle ober aber an uns anherro remmittiren und verweisen und Euch mit ihnen weiter nicht einzulassen habt. So wir Euch zu nochmaliger Nach=

richtung hinwieder vermelben wollen, und bleiben Euch zu freund: licher Willfahrung geneigt.

Datum Osterode am 19. Juni 1630.

Den

Fürstl. Braunsch, und Lüneburg. Landdrost und Räthe daselbst. Seinrich von Dannenberg.

Johann Hundt Dr.

Eblen Chrwürdigen und Wohlgelahrten unsern gunftigen guten Freunden Ehrn Senior und Capitu-

laren bes Stifts St. Alexandri in Einbeck.

Dem damaligen Stiftsverwalter und Secretär Rudolph Lund ward von Seiten fürftlicher Regierung gu Ofterote für ben Fall, daß katholischer Seits etwas gegen bas Stift un= ternommen murde, eine besondere Instruction unter dem 30. October 1630 zugefertigt. Je größer aber die Roth ift, befto naher ist oft die Hulfe. Go mußte es geschehen, daß Rurfürst Maximilian von Baiern ben zahllofen Uebergriffen Ferdinands II. ein Ziel zu fegen fuchte. Durch ihn er= muthigt, magten es die protestantischen Fürsten auf bem Reichstage zu Regensburg (1630) ben Mund zu öffnen und ihren Unmuth über bas bisherige ungerechte, anmagende Berfahren ber kaiferlichen Generale in ben protestantischen Ländern auszulassen. Wallenstein ward hauptfächlich als der Stifter alles Unheils bezeichnet und auf feine Absetzung gedrungen.

Ferdinand II. hatte besondere Gründe, sich den Fürsten und Ständen seines Neichs gegenüber diesmal geneigt zu zeigen. Wallenstein ward daher aus den kaiserlichen Diensten entlassen, das Heer auf 39,000 Mann reducirt und das

Commando dem Grafen Tilly übergeben.

So sehr der Kaiser auch in diesem Punkte nachgab, so wollte er doch zur Rücknahme des Restitutionsedicts sich nicht bewegen lassen. Doch war für die protestantische Lehre in sofern schon Vieles wieder gewonnen, als die protestantischen Fürsten und Stände auf dem Reichstage neuen Muth bekommen hatten, sich dem verhaßten Edict zu widersetzen.

Den so sehr geängstigten und bedrückten Anhängern der evangelischen Lehre sollte aber in demselben Jahre unerwartet

ein neuer Soffnungsftern aufgehen.

Gustav Abolf, König von Schweden, landete am 24.

h-47130ab

Juni 1630 in Deutschland, um gegen den Kaiser und die katholische Ligg das Schwert zu ergreisen. Verbündet hatte er sich zuvor mit Frankreich und Holland, welche ihm sowohl Hülfstruppen, als auch haupsächlich Geld zur Führung des Krieges bewilligten. Die Ursachen seiner Landung waren verschieden:

Seinen Verwandten, den Herzögen von Mecklenburg, hatte der Kaiser ihr Land genommen und Wallenstein (Herzog von Friedland) damit belehnt. Seine Gesandten, die er auf den Congreß nach Lübeck geschickt hatte, waren von der kaisserlichen Partei mit Verachtung behandelt worden. Vorzügslich aber war es die Begeisterung für die protestantische Lehre, welche Gustav Adolf trieb, einen so sehr gewagten

Rrieg gegen ben Raifer zu unternehmen.

Von Seiten der Liga glaubte man mit dem Schwedenstönige bald fertig werden zu können; man spottete sogar über seine Kühnheit. Doch bald verwandelte sich der Spott in gerechte Besorgniß. Die Wassen Sustav's waren, je weiter er vordrang, desto siegreicher. In der Schlacht bei Breitenfeld (7. September 1631) errang er selbst über Tilly, der bis dahin sich rühmen konnte, keine Schlacht verloren zu haben, einen so vollständigen Sieg, daß 8000 Mann kaiserlicher Truppen auf dem Schlachtselde blieben. Die ganze Tilly'sche Artillerie ging verloren und er selbst ware beinahe nm sein Leben gekommen a).

Die Nachricht von dem Siege bei Breitenfeld verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch ganz Deutschland. Freudig schlug jetzt das dis dahin so geängstete Herz der protestantischen Brüder; ihr Muth ward neu belebt, ihr Kraft neu

geweckt.

Icht glaubten auch die Regenten unsers Landes, Herzog Christian zu Gelle und dessen Bruder Georg zu Herzberg, den günstigen Augenblick wahrnehmen zu müssen, entschieden auf die Seite der Protestanten zu treten.

Sie waren in der lutherischen Religion geboren und

a) Man erzählt von Tilly, daß er sich vermittelst einer geweihten Hostie, bie er bei sich trug, fest zu machen und gegen alle Verletzung seiner Person zu verwahren gesucht habe.

erzogen worden, auch derselben von Herzen zugethan, hatten indeß bis dahin im Interesse ihrer Unterthanen eine neutrale Stellung eingenommen.

Rachdem ihnen aber verschiedene Kränkungen von dem Kaiser und den legistischen Fürsten zu Theil geworden waren, namentlich die Belehnung Tilly's mit dem Fürstenthum Calenberg, sahen sie sich genöthigt, von ihrer bisherigen Politik zu abstrahiren und zu dem Kaiser und zu der Liga in eine feindliche Stellung zu treten. Wenn diese veränderte Richtung auch in der Folge zum Segen des Landes gereichte, so führte sie augenblicklich große Nachtheile herbei, wie wir im nächsten Kapitel hören werden.

## Achtunddreißigstes Kapitel.

Die Vorkehrungen Einbecks für den Fall eines feindlichen Angriffs. Verhandlungen der Stadt mit der fürstlichen Regierung wegen Einnahme einer Compagnie. Belagerung Einbecks durch den kaiferlichen General Grafen von Pappenheim. Uebergabe der Stadt.

Nachdem Herzog Christian zu Celle und beffen Bruder Georg zu Berzberg bem Schwedenkönige verbundet maren, brohte dem Fürstenthum Grubenhagen von Seiten der Raifer= lichen große Gefahr. Um 28. October 1631 murbe baber bem Bürgermeister Heinrich Roch und bem Riedemeister Julius Jager zu Einbeck auf bem Landtage zu Ofterobe ber Rath gegeben, zur Abwendung ber streifenden Parteien eine Compagnie zu Roß zu werben und in bem Fürstenthum zu verpflegen; die Roften wollten später die Landstände auf sich nehmen. Sollte aber eine Compagnie zu Roß zu beschwer= lich sein, so möchte man statt derfelben eine Compagnie zu Fuß und etwa 30-40 Pferde unterhalten. Diefer lette Vorschlag wurde in der Rathsversammlung vom 2. November Als einige Tage fpater Burgermeifter Seinrich genehmigt. Roch, Hauptmann Hans Schwarzkopf und Riedemeister Julius Jäger zur Fortsetzung bes Landtags wieder nach Ofterobe

con the

reisten und auf dem dortigen Schlosse die Sache wegen der zu errichtenden Compagnie weiter verhandelt werden sollte, erschienen die Gesandten des Herzogs Georg: Oberstlieutenant Otto Burchard Wurmb, Hauptmann Diedrich Ehlen und Dr. Johann Hund mit dem Auftrage, Stände zu vermögen, statt eine Compagnie zwei zu bilden und dieselben in Einbeck und Osterode auf Kosien der Landschaft zu unterhalten. Stände aber wollten sich nur auf Errichtung einer Compagnie einlassen und bewilligten zur Verpstegung derselben monatlich 2000 38.

Diefe Compagnie follte in Einbeck untergebracht und verpflegt werden, wozu sich ber Stadtrath nicht verstehen wollte, weil er badurch feine Privilegien gefährbet glaubte. Die Stadt erbot sich indeß, ein Mehres zu thun, nämlich eine eigene Compagnie zu werben und zu befolden, hoffend, bann mit weitern Contributionen verschont zu werben. biefem Behufe murben Bürgermeister Beinrich Roch, Riede= meister Julius Jager und Raufmeister Jobst Ernst nach Celle gefandt. Sie trugen die Sache bem Marschall Johann Cberhard von Städing und dem Cangler Werkelbach vor, erhielten aber zur Antwort, daß die verlangte Compagnie nicht allein zum Schute der Stadt, sondern auch ber Aemter und zur Abwendung der streifenden Parteien Dienen follte. Rach ber Rückkehr ber Deputation murde die Angelegenheit wieder im Rathe verhandelt; die Einquartierung indeß wiederholt abgelehnt. Bur endlichen Entscheidung ber Sache reif'ten die brei Abgefandten nochmals nach Ofterode, erklarten, daß die Stadt aur Berpflegung ber beiden Compagnien pro rata beitragen wolle, brachten aber gegen die verlangte Einquartierung verschiedene Beschwerden. Es ward ihnen eine Bedenkzeit von zwei Tagen gegeben; als fie aber nach Ablauf berfelben bei ihrem Widerspruch beharrten, murden sie in Arrest genommen. Das erbitterte die Stadt. Der Senior des Marienftifts, Juftus Bauernfeind, mußte durauf nach Ofterobe reifen und eine Bittschrift an die Herzöge Christian und Georg überreichen, worin die Bürgerschaft ihre Bedenken gegen die Ginquartierung niebergelegt hatte. Die Stadt erbot fich wiederholt, zur Berpflegung ber beiden Compagnien ben fünften

Theil (die fogenannte Quinta) zu steuern und alle vierzehn

Tage zu liefern.

Bergog Georg begehrte darauf, Ginbeck follte feine Leib= Compagnie zu Roß unter dem Commando des Capitans Bobenborf auf einige Beit einnehmen. Die Stadt wollte fich indeß auch dazu nicht verstehen, sondern erbot sich zur Er= legung einer Summe Gelbes. Dies gefchah am 20. October Mittags. Noch an demfelben Nachmittage fam durch ben Amtmann hennings zu Wickensen die Zeitung, baß Pappen= beim von Sameln ber im Unruden fei und die Stadt feind= lich anzugreifen gedächte, auch bieferhalb zu Hameln allerlei Workehrungen getroffen habe. Diese Nachricht wurde acht Tage später von Sameln, Ohr, Coppenbrugge und von Bevern bestätigt. Der alte und neue Rath nebst ben Gilbemeistern wurden dieserhalb zu Rathhause gefordert, wohin auch der Stadthauptmann v. Schwarzfopf beschieden ward. Man fand für hochnöthig, fich in Bereitschaft zu fegen und namentlich die Festungswerke zu repariren. Die Arbeit wurde fofort begonnen und fo unausgesett betrieben, bag man felbst am heiligen Weihnachtsfeste nicht rubte. Man versah die Wälle mit den nöthigen Laufhölzern, verwahrte das Ofter=, Altendorfer- und Hullersor-Thor beffer, als es bisher geschehen war, auch wurden um die Stadt herum alle Bartengebaude, Hecken und Zäune eingeäfchert, felbst die Marienkirche vor dem Tiedexerthore demolirt, um dem Feinde jeden Berfteck in ber Rabe der Stadt zu benehmen. Als man fürstliche Regierung von der größeren Gefahr benachrichtigte, ermahnte biese zur Beständigkeit und zur Einnahme der beiben bewußten Compagnien.

Schon am 25. November kamen Truppen von dem Corps des kaiserlichen Feldmarschalls Grasen von Pappensheim in Rotenkirchen und Erichsburg an. Die Bauern und die Bewohner der umliegenden kleinen Städte strömten hausensweise mit ihrer Habe nach Einbeck, um sich vor dem Feinde zu retten, indem ihnen noch zu sehr in Erinnerung war, wie

wenige Sahre vorher Tilly gehaus't hatte.

Die Einquartirung, welche Einbeck bis jest hatte ver= meiben wollen, wurde nun von ber Stadt bringend begehrt. Franz Brauer, der Quartiermeister mußte daher nach Scharzefeld, um 200 Mann Fußvolk zu erbitten. Obwohl er dem Hauptmann von Ehlen bei seinem Leib und Leben versicherte, daß er die Compagnie sicher überführen werde, so erhielt er doch eine ablehnende Antwort; man gab vor, die beiden Compagnien seien zur Vertheidigung der Aemter und Schlösser Herzberg und Scharzsseld unentbehrlich.

Die Stadt sah sich nun genöthigt, selbst eine Compagnie zu werben und zu besolden, obwohl sie sich dadurch in schwere Lasten brachte. Kaum war dies geschehen, so erschienen der Oberstlieutenant von Wurmb und der Hauptmann Iohann Diedrich von Ehlen und verlangten Quartier für zwei Compagnien. Zetzt aber hielt es die Stadt für beschwerlich, noch mehr Truppen einzunehmen und die Bürger, welche durch Herstellung der Festungswerke sehr beansprucht waren, noch

weiter zu beläftigen.

Um 18. Januar 1632 spät Abends erschien der Landdrost von Dannenberg mit einem starken Convoi Reuter in Einbeck, mit dem Ansinnen, noch 50 Mann zu Pferde in die Stadt zu nehmen. Der Rath überlegte die Sache und erbot sich am folgenden Tage zur Aufnahme von 30 Pferden. Der Landdrost war damit nicht zufrieden, sondern verlangte eine nochmalige Berathung. Die Bürgerschaft blieb indeß bei ihrem Beschlusse.

Den 21. Januar ward die geworbene Compagnie gemustert. Diefelbe mußte sowohl dem Landesfürsten, als auch

dem Rathe Gehorsam schwören.

Inzwischen erschien am 25. Januar Heinrich Wilhelm von Sachsen-Weimar vor der Stadt und begehrte durch seinen Obersten v. Uslar Quartier, ward aber abschlägig beschieden. Zwei Tage später kamen 50 Reuter unter dem Commando des Obersten Muţephal herein. Die Bürgerschaft nahm dieselben mit Widerwillen auf, weshalb der Rath große Mühe hatte, Quartiere zu verschaffen. Nachdem diese Keuter nur acht Tage in der Stadt gewesen waren, zogen sie ab, ohne wiederzukehren.

Die geworbene Compagnie zu unterhalten wurde indeß sehr schwer, zumal die Stadt auch anderweit belastet war. Die wöchentliche Contribution, welche noch im October desselben Jahrs 80 P betragen hatte, war auf 200 P erhöht worden; man traf daher schon viele leere Häuser in der Stadt an. Aus diesem Grunde wollte man die Compagnie entweder beurlauben oder dieselbe dem Herzoge andieten. Man glaubte dazu um so mehr Ursache zu haben, als sich die Gesahr für die Stadt zu vermindern schien. Herzog Wilhelm von Weimar hatte am 11. Februar Göttingen mit Sturm eingenommen; Erichsburg hatte sich am 14. Februar dem Landgrasen Wilhelm von Hessen auf Accord übergeben; am 18. Februar ging Duderstadt an Wilhelm von Weimar über.

An demselben Tage hielt Herzog Georg mit dem schwes bischen General Banner in Einbeck eine Unterredung; letzterer zog darauf nach Hörter, der Weser zu.

So augenblicklich außer Gefahr wurde man der geworsbenen Compagnie gänzlich überdrussig und bot dieselbe dem Herzoge an. Als derselbe keinen Gebrauch davon machen wollte, entschloß man sich, die Soldaten noch bis Pfingsten zu behalten.

Einbeck follte indeß von fremden Truppen nur auf wenige Wochen verschont bleiben. Um Morgen des 17. Febr. traf Landgraf Friedrich von Heffen von der Wefer hier ein und fechs Tage fpater die ganze hessische Armee. Der Landgraf brach indeß den 29. Februar wieder auf und verlegte fein Hauptquartier nach Daffel. Bon bort aus fandte er feinen Commissär Otto von der Malsburg an den Rath von Einbeck und bat um 26-30 Pferde mit ben bazu gehörigen Rnechten, sowie auch um Munition. Er wolle, so ließ er ber Stadt fagen, dem Feinde naber unter die Augen ruden; zugleich fuchte er um Aufnahme in ber Stadt nach, falls es bie Noth erfordere. Der Rath bewilligte 8-10 Pferde; mit Rraut und Loth (Pulver und Blei) konnte berfelbe indeß nicht bienen, ba Capitan Schwarzkopf fich in Hildesheim barum erst kurzlich bemüht hatte; allenfalls wollte man einen Borrath Rugeln abgeben; über die Einnahme des Berzogs in die Stadt erklarte man fich indeß gar nicht.

Indem Landgraf Friedrich nun weiter nach der Wefer

vorbrang, fließ er bei Albaren unweit Holzminden auf bie Pappenheimsche Urmee, wurde aber geschlagen und mußte auf Einbed retiriren. Er traf hier ben 11. Marg mit 50 Pferden und 9 Paffage-Wagen ein, um ein Nachtlager bittend, welches ihm auch gewährt wurde, jedoch follte der ganze Hofstaat nicht mit einruden. Der Commissar Otto von der Malsburg gab der Stadt bas Berfprechen, daß die gange Urmee nicht nachruden, fondern fich direct nach San= Noch denselben Abend wurde auch nover wenden würde. ben Obersten Tile Albrecht v. Uslar und Kang ein Nacht= lager bewilligt. Wider Berhoffen nahm Tags darauf bie hessische Armee ihren Marsch auf Einbeck zu, die ganze Ba= gage mit sich führend. Pappenheim folgte ihr auf bem Fuße nach, worüber ber Stadtrath fehr bestürzt ward. ber Landgraf am 13. März abzog, begehrte er durch feine Commissarien Dr. Balgar Knoth und Burchard von Baum= bach a), die Stadt Ginbeck mochte die auf 'der Retirade befindliche Urmee aufnehmen und verpflegen, auch vergönnen, daß der Armee-Stab hier läge; wenn folches nicht geschähe und die heffische Armee durch Ginbede Schuld gertreten murde, fo könnte die Stadt und das gange Fürstenthum in große Gefahr tommen.

Der Stadtrath ließ barauf erwiebern:

- 1) Daß sie ohne Special=Consens des Landesherrn keine fremden Truppen aufnehmen und verpflegen dürften; es gewänne sonst den Schein, als colludirten sie mit fremder Herrschaft;
- 2) daß es unmöglich sei, die Armee zu unterhalten, weil es an Getreide und Holz sehle, auch die Stadt mit vielem verjagtem Volke überhäuft sei;
- 3) daß Kraut und Loth meistens vergriffen und die Stadt desto eher zur Uebergabe gedrungen werden könnte;
- 4) baß die Stadt daburch den Feind sich auf den Hals laden und dann nicht verschont werden würde.

a) Letterer mar General-Proviant-Commiffar.

Den Proviant anlangend, so wollte die Stadt boch trot der großen Armuth gegen 10,000 Pfd. Brod herrucken.

Indem man diesen Beschluß dem Landrasen überbringen wollte, verbreitete sich das Gerücht, der Landdrost sei persönlich angelangt. Man zögerte daher mit der Antwort, um erst mit dem Landdrost zu Rathe zu gehen. Darüber fühlten sich die Abgesandten sehr beschwert; sie deuteten an, als habe man im Sinne, den Landgrasen in der Noth im Stiche zu lassen. Als nun der Landdrost in der Rathsversammlung erschien, setzen ihm die Bürgermeister Johann Mavors und Heinrich Roch den ganzen Zustand der Stadt und das Bezgehren des Landgrasen auseinander. Der Landdrost erwiezderte, daß die Stadt nicht aus ihren Schranken treten und von dem Besehle des Landesherrn abgehen dürse; doch rieth er zu einer Lieferung von Proviant.

Die fürstlichen Commissarien begehrten aber, den Land=

broft felbst zu fprechen.

Als dies geschehen, trat letterer wieder auf das Rath= haus im Beisein des Junkers Joachim von Gog, fürstlich Braunschweigischem geheimen Cammer= und Hofrathe, Des Canglei-Secretars Bedemann, ber beiden Burgermeifter Johann Mavors und Heinrich Roch und bes Johann Beife und ftellte vor, in welch einer gefährlichen Lage die Stadt fei; wir vermöchten die Stadt nicht zu retten, und wenn dieselbe aus Mangel an Bolt übergeben werden mußte, fo murden wir uns baburch an Gott bem Allmächtigen und an S. f. G. verfündigen. Nun könne er zwar nicht befehlen, Befatung von bem Landgrafen einzunehmen, er wolle indeß bazu rathen und es bei bem Landesherrn verantworten. Sedoch muffe Capitain Schwarzkopf bas Commando behalten, auch mußten die hessischen Truppen wieder abziehen, wenn Bulfe von Seiten des Herzogs eintrafe. Man moge, da die Armee bes Herzogs Georg zu weit sei, 200 Mann zu Fuß und 200 Mann zu Roß einnehmen.

Obwohl nun die Anwesenheit des Landdrosten in einer solchen mißlichen Lage hoch nöthig gewesen wäre, so eilte derselbe doch des andrängenden Feindes halben nach Nortzheim zu und ließ Bürgermeister und Rath in großer Furcht

und Schrecken. Go fehr nun auch ber Rath bie Gilbemeifter zu überreben fuchte, die von bem Landdroften vorgeschlagene heffische Befatung einstweilen einzunehmen, fo magten diefelben doch nicht darein zu willigen, bevor sie die Gilden gefragt hatten. Die ganze Burgerschaft aber, außer ben Schuh= machern, lehnte die Einquartierung mit Murren und Wider= Mls fich nun endlich die beiden fürstlich braun= schweigischen Rathe Joachim v. Gog und Dr. Daniel Campe ins Mittel warfen, wurde die Aufnahme von 200 Mann beffischer Truppen, welche unter bas Commando des Stadt= hauptmanns gestellt werden follten, bewilligt. Der in Galgderhelden harrende Landgraf erwartete die Antwort bis spä-Als um 7 Uhr im Finftern 4 hefteftens 9 Uhr Abends. fische Reiter ins Thor kamen, verbreitete fich in der Stadt und auf den Ballen die Fama, es feien vier heffische Compagnien im Anruden, worüber ein großer Tumult und eine folche Schlägerei entstand, daß bas hessische Militar weiter feine Luft bezeigte, in Ginbed zu verweilen und, vom Feinde gedrängt, den Marich fchleunigst fortsette.

Mittlerweile war Pappenheim der Stadt immer näher gerückt. Wollte er Einbeck erobern, so hatte er jest die günstigste Gelegenheit. Herzog Georg, welcher eine starke Werbung anstellte, war zu weit entfernt, ebenfalls auch der Herzog von Sachsen-Weimar; und der Landgraf von Hessen war geschlagen. Die Stadt ordnete die ihr zu Gebote stephenden Kräfte, so gut es in der Eile gehen wollte. Bürger und Bauern wurden in verschiedene Compagnien abgetheilt; alle mußten geloben, Leib und Leben, Gut und Blut zu

wagen.

Es war den 15. März, Nachmittags um 2 Uhr, als die Wache vor dem Tiederer Thore die Nachricht meldete, daß Abgesandte Pappenheims bei dem Rathe eine Werbung anbringen wollten. Die beiden Bürgermeister Johann Mavors und Heinrich Koch eilten zum Thore, den Bauherrn Hans Pingel, welcher ihnen auf der Tiederer-Straße begegnete, hinzziehend. Um Thore angekommen, ersuhren sie, daß Pappen-heim von der Stadt 100 Faß Bier, 60,000 Pfund Brot und Z Fuder Wein verlange, auch begehre, daß zwei Rathsherren

zu ihm herauskämen, mit benen er dann weiter verhandeln wolle.

Die Bürgermeister bedeuteten den Abgesandten, daß es unmöglich sei, eine so ansehnliche Menge Proviant aufzutreiben; doch wollten sie mit der Bürgerschaft darüber zu

Rathe gehen.

Johann Mavore und Heinrich Koch stellten den Gildemeistern vor, was Pappenheims Begehren sei; sie riethen, dem Feinde willfährig zu sein, was auch die Ansicht des Amtmanns Conrad Schoppe zu Salzderhelden war; viele vornehme Leute traten ebenfalls ins Mittel und warnten, dem Feinde keinen Anlaß zu Gewaltigkeiten zu geben; man könne den lieben Frieden nicht zu hoch erkaufen. Die Bürgerschaft indeß und insbesondere der Hauptmann Schwarzkopf waren entrüstet über diese Zumuthung; es entstand ein sörmerlicher Aufruhr; man fluchte und schalt auf die Rathsherren.

Dies Benehmen der Bürgerschaft war allerdings nicht weise, aber es läßt sich entschuldigen. Man vergegenwärtige sich nur die Lasten, welche die Stadt seit vielen Jahren gestragen hatte: die ansehnlichen Proviantlieferungen an Tilly, an den Herzog von Sachsen-Beimara), an den schwedischen General Banner und erst kurz vorher an die hessische Armee. Bei der letzten Proviant-Lieferung waren die Bürger schon so aufgebracht, daß sie den Sammlern das Brot vor die Füße warfen. Rechnen wir nun die baaren Geldsummen an Tilly und die Landesfürsten hinzu, so müssen wir zugestehen, daß der Druck kaum zu ertragen war.

Sowohl ber Rath, als auch die einzelnen Bürger waren

bereits in große Schulden gerathen.

Wie vorauszusehen, wurden daher die Abgefandten Pappenheims nicht allein abschlägig beschieden, sondern man ging in dem Unverstande so weit, auf dieselben vom Walle ab zu seuern, was gegen alles Völkerrecht war. Noch mehr! ein seindlicher Reiter, welcher etwas zurückgeblieben war und sich bei der Mauer an der Kirche zur Lieben Frau« ruhte, wurde angefallen und hinter der Kirche erschossen. Auch

Comb

a) Er bekam 6000 Pfb. Brot. Sein Proviant=Commiffar mar bamals Barleps.

geschah vom Walle ab ein Schuß mit einem Haken auf einen Trupp Reiter, welcher sich hinter bem Schüßenhause blicken ließ.

Pappenheim hielt in der Gegend der Landwehr unweit des Klapperthurms. Obwohl er hier mit Geschüßen von der Stadt aus nicht zu erreichen war, so seuerte man dennoch nach der Gegend hin, was namentlich Joachim v. Göß sehr widerrieth. Die in der Stadt liegenden Reiter ließen sich sogar verleiten, einen Ausfall auf die seindlichen Borposten nach Hullersen hin zu machen und zwei derselben niederzusschießen, wodurch es auf dem Hullerser Anger zu einem argen Scharmüßel kam, welches damit endete, daß die Einbecker Reiter nichts Eiligeres zu thun wußten, als in die Stadt zu retiriren, um von dem Feinde nicht erdrückt zu werden.

Gegen Abend besselben Tages zog ber General von Pappenheim in Begleitung von einigen Reitern von Hullersen nach dem Bartshäuser Berge, wandte sich von dort nach der Hube und passite hernach den Cuventhäler und Anders- häuser Weg. Als er am Cuventhäler Berge bei einem Hagensbusche der Stadt gegenüber anhielt, wurde vom Walle ab etliche Male mit Stücken dorthin gespielt. Der Zusall wollte es, daß eine Kanonenkugel gerade vor ihm nieder in die Erde schlug. Dies erbitterte den alten Krieger so sehr, daß er ernstlich beschloß, die Stadt zu belagern. Am 16. Märzließ er seine Bagage über den Bartshäuser Berg nach Alseld bringen, wohin am 17. auch die zurückgebliebenen und kranken Soldaten solgten. Was diese Bewegung Pappenheims bes deute, konnte man sich in Einbeck nicht erklären.

In dem Wahne, er sei auf dem Abzuge, wurden von den Einbecker Berittenen viele kaiserliche Soldaten, welche sich in die Nähe der Stadt gewagt hatten, theils erschossen, theils gefangen genommen. Pappenheim wollte indeß zu Alseld weitere Vorbereitungen zur Belagerung Einbecks treffen, deshalb ließ er dorthin von Hameln ab etliche Stück Feuers mörser und andere nothwendige Sachen bringen. Die Bürzgerschaft Einbecks, davon benachrichtigt, ließ in größter Eile die Delmühle, den Kupferhammer (am krummen Wasser) und

das rothe Haus abbrennen, die Johanniskirche nebst bem Gertruden-Hospitale vor dem Benferthore demoliren und die Stiftskirche vor dem Tiedexer-Thore abbrechen.

Um 22. März kehrte die Pappenheim'sche Armee nach Einbeck zurück; hinter der Hube fand das Rendezvous Statt. Etliche Reiter kamen darauf am Einbecker Holze her, den Weg über das Feld nach Salzderhelden einschlagend. Das Fußvolk folgte in dem ausgeflossenen Wege bei der großen Lehmkuhle her und kam fast nahe an die Stadt. Die Feuers mörser wurden bei dem Gerichte (dem Galgen) an der Hube

aufgepflanzt.

In der folgenden Nacht wurden auch einige Felbstücke und Feuermörfer unter die Sube hinter die Garten gebracht. Und nun begann eine fo furchtbare Ranonabe, daß die ganze Stadt in Schrecken gerieth. Sofort wurden die Burger commandirt, die Feuerkugeln gehörig zu beobachten und er= forderlichen Falls mit Baffer zu löschen, um einen Brand zu verhüten. Noch thaten die Bürger ihre Schuldigkeit, die Wälle, die Thore, sowie überhaupt alle gefährlichen Posten waren befett. Da trug es fich zu, baß eine Granate auf ben Wall zwischen bem Ofterthor und Ravens Zwinger a) schlug, wovon mehre Mann getroffen und getobtet murben. Darüber verbreitete fich ein folcher Schrecken, daß fein Burger ober Bauer weder durch Bitten noch burch Drohen von Seiten ber Officiere und bes Burgermeifters zu bewegen mar, ben gefährlichen Posten wieder einzunehmen. Jest fah man fo recht beutlich ein, wie wenig auf das große Wort ber Bürger zu bauen fei. Freitag ben 23. März, tam ber Feind mit ben Laufgraben ichon in die nachste Rabe ber Stadt, ohne baran behindert zu werden.

Als der kaiserliche Feldmarschall sahe, daß er so wenig Widerstand sand, schickte er Nachmittags um ein Uhr einen Trommelschläger in die Stadt, mit der Anfrage, ob man accordiren wolle; er erböte sich, als Soldat mit Soldaten und Bürgern nach Soldatenmanier zu versahren, so daß man es wohl ertragen könne. Der Stadtrath gab zur Antwort: er

a) Ravens Zwinger, ein Thurm, ftand an bem Wall hinter ber Münsterkirche.

wiffe nicht, womit bie Stadt biefe Feindfeligkeit verschuldet habe; die Einbeder hatten fich bisher neutral verhalten, ber kaiferlichen Urmee allen möglichen Borfchub geleistet, bagegen fowohl ber weimar'schen als auch ber schwedischen und heffifchen Armee die Einquartierung verfagt. Man machte nun bem General ben Berschlag, fich mit einer Summe Geldes abfinden zu laffen, bagegen die Stadt mit Ginquartierung zu verschonen; falls Pappenheim nicht barauf eingehen wolle, fo wurden die Burger Leib und Leben, Gut und Blut lieber aufgeben, als die Stadt fo liederlich zu übergeben. begehrte Frist bis an den dritten Tag. Pappenheim schlug aber bas Begehren ber Bürger rund ab und verlangte, noch an bemfelben Tage zur Capitulation eine Deputation zu fenden, mogegen er fo lange Beißeln in die Stadt fchicken wolle. Run wurden Burgermeifter Beinrich Roch und Riede= meifter Julius Jager hinausgefandt, mit bem Feinde weiter zu unterhandeln. Sie boten nochmals eine Summe Gelbes, gelobten ferner neutral zu bleiben, auch ber faiferlichen Armee fo viel als möglich bie Hand bieten. Pappenheim erwiderte indeß, daß die Stadt ohne Einquartierung nicht abkommen werde; es follten aber keine ausgeriffene Golbaten und öffent= liche Mörder fein; an Leib und Gut folle ben Burgern fein Schaben gefchehen. Man moge ben Accord eingehen, um ein großes Blutbad zu verhüten. In Ermangelung weiterer Bollmacht baten die Abgefandten um zwei Stunden Bedenkzeit. Da aber ber ganze Rath nebst ben Gilben in einer so hodiwichtigen Sache versammelt werden mußte und die Nacht barüber einbrach, bevor man die Berathung beginnen fonnte, fo ward ein Trommelfchlager hinausgefandt, um eine langere Frift, und zwar bis zum andern Morgen um fünf Uhr, zu Es war eine bange, unruhige und rathlose Racht. Bas follte ber Rath thun. Die Stadt zu vertheidigen, bagu fehlte es an Solbaten. Das Schickfal Magbeburg's stanb ben Bürgern recht lebhaft vor ber Seele; die schöne, neu gebaute Stadt bem Berberben preis zu geben, bagu konnte man fich nicht entschließen. Man mußte fich bem Feldmar= fchall gefügig zeigen und feine Sochherzigkeit und Gnade in Anspruch nehmen. Um andern Morgen um fünf Uhr be=

gaben fich Burgermeifter und Syndifus Beinrich Roch, Dr. Daniel v. Campe, Riedemeister Julius Jäger und Rathe= bauherr hans Boben in das feindliche Dartier vor dem Benferthore. Pappenheim fprach fehr furz und gemeffen, er forderte sofortige Uebergabe auf Gnade oder Ungnade, sonst wolle er den Wall ersteigen lassen. Nach diesen wenigen Worten wandte er sich ab, die weitern Berhandlungen dem Grafen Gronsfeld überlassend. Es ward noch einmal eine Bedent= zeit von einer Stunde bewilligt. Leider berichtete inzwischen ber Raufgildemeister Beinrich Rove, daß die Bürger in der Stadt sammtlich die Gewehre abgeworfen und die Posten verlassen hätten. Wie wenig war unter folchen Umständen auf die Bertheidigung der Stadt zu rechnen. Die Abgefandten, zu welchen sich nun auch noch der Bürgermeister Jobst Raven und der Stiftsfecretar Rudolf Lunden gefellten, begaben fich baber bald wieder zu Gronefeld, um die Bedin= gungen ber Uebergabe zu vernehmen.

Der Accord lautete:

1) Die Bürger sollten in ber Ausübung ihre Religion nicht gestört werden; Kirchen und Schulen sollten frei bleiben.

2) Es sollte der kaiserlichen Garnison und Soldateska Ordre gegeben werden, keine Plunderung vorzunehmen ober sich sonstige

Unordnungen zu erlauben.

3) Gut, Leib und Leben der Bürger sollte sicher sein, dem ehrbaren Rathe und allen Bürgern auch nicht das Geringste widers fahren; ausgeschlossen davon sollten indes öffentliche Mörder und solche Individuen sein, welche von der kaiserlichen Armee ausgerissen wären.

4) Die Ginquartierung und Contribution follte erträglich ge=

macht werben.

Man wollte den Accord vor der Stadt förmlich absichließen; allein Gronsfeld warnte vor vielen vergeblichen Worten; Pappenheim sei zu sehr erbittert; es könne sich der Accord am Ende gar zerschlagen; in der Stadt habe man besseres Papier und bessere Dinte.

So mußte man sich denn endlich zum Accord bequemen. Gronsfeld unterschrieb die bewilligten Punkte interimsweise in einer Hütte vor dem Ofterthore, auf den Knieen sißend.

Noch an demselben Tage, den 24. März, zwischen 12 und 1 Uhr Mittags hielt Pappenheim seinen Einzug in die

Stadt. Die meisten seiner Truppen zogen ins Ofterthor; hernach kam aber auch eine große Menge ins Benserthor. Es waren im Ganzen 10,000 Mann.

## Meununddreifigstes Kapitel.

Sonderbare Deputation der Einbecker an Pappenheim. Große Summe Geldes, welche die Stadt sofort erlegen foll. Pappenheim verläßt die Stadt und läßt eine Besatung zurück. Abzug der kaiserlichen Besatung. Die Einbecker unterhandeln mit Pappenheim zu Northeim wegen der noch rückständigen Schuld, der wöchentlichen Contribution und der Salvas Garde.

Kaum hatte der kaiserliche General sein Quartier in Einbeck bezogen, als er eine sonderbare Deputation empfing. Es erschienen die vornehmsten Einbecker Jungfrauen, unter andern mehre Fräulein von Götz, in sestlichem Schmucke, um den Feldherrn zu besänstigen und um Nachsicht und Schonung für die Stadt zu slehen. Pappenheim, verwundert über eine so auffallende Gesandtschaft, wie er sie wol nie aus einer Stadt empfangen hatte, zugleich aber galant, hörte die Jungfrauen mit Milde und Freundlichkeit an und versprach, daß die Stadt nicht niedergebrannt und geplündert, auch das Leben eines jeden Einzelnen geschont werden sollte.

Das, was der Graf Gronefeld den Abgesandten interims= weise zugesagt und was Pappenheim den Jungfrauen gelobt hatte, wurde auch richtig gehalten. Der kaiserliche Feldherr gebot aber die Erlegung einer großen Summe Geldes, näm= lich 38,000 Thaler. Diese Summe in einem Male zu er= schwingen, war den Einbeckern unmöglich, sie drangen daher auf Abzahlung in Raten, was ihnen auch verstattet ward.

Nachdem sich Pappenheim des herrschaftlichen Korn= Magazins, welches in der Augustiner=Kirche befindlich war, bemächtigt hatte, zog er weiter, eine Besatzung in Einbeck zuruck lassend. Es war das Koltesche Regiment, womit die Stadt besetzt blieb. Die Noth der Bürgerschaft erreichte jett eine unglaubeliche, furchtbare Höhe. In Ermangelung des baaren Geldes sahen sich die Einbecker genöthigt, ihre Golde und Silbersachen und sonstigen werthvollen Gegenstände auf das Rathhaus zu bringen und zu verpfänden. Namentlich wurde die wohlehabendere und vornehmere Klasse mit allerlei Steuern und Contributionen belastet. Der Gutsbesitzer Georg Ieremias v. Dassel mußte unter andern außer den allgemeinen Ubegaben eine wöchentliche Steuer von 10 & und einem Malter Hafer zur Verpslegung der Frau Oberstlieutenantin v. Koltze erlegen, welche Abgabe deren Hosmeister Ivel Brun von Ulm in Empfang nahm.

Nachdem die Besatzung siebenundzwanzig Wochen und einen Tag in der Stadt zugebracht hatte, wurde sie behuf anderweitiger kriegerischen Unternehmungen zur Hauptarmee beordert und brach den 16. October 1632 von Einbeck auf. Beim Abzuge folgten ihr der Bürgermeister Iohann Mavors, der Riedemeister Julius Jäger und Iohann Isse, um mit Pappenheim, welcher sein Hauptquartier in Northeim hatte,

weiter zu unterhandeln.

Es waren besonders drei Punkte, rucksichtlich deren man die Gnade des kaiferlichen Generals beanspruchen wollte;

1) der Rest, welchen man auf die zu zahlenden 38,000 3 noch schuldete;

2) die wöchentliche Contribution und

3) eine Salva-Garde (Schutz- oder Sicherheitsbrief), damit die Stadt ohne specicllen Befehl keinem Andern die Thore zu öffnen habe.

Bas den ersten Punkt anlangt, so versprach Pappen=

beim, mit dem Rudftande nicht zu fehr zu brangen.

Was die wöchentliche Contribution betrifft, so meinte der Oberst Kolhe, daß die Stadt »ziemlich abkommen« werde. Auch dem Secretär des Grafen, Balthasar Schreier, schien die Noth der armen Stadt zu Herzen zu gehen, er theilte des halb den Abgesandten vertraulich mit, daß sie darauf halten möchten, nicht mehr zu geben, als Northeim, nämlich wöchent= 50 %. Als nun die Angelegenheit in dem großen Saale des Johann Wilhelm Tendener'schen Hauses weiter zur Ver=

handlung kam, klagten Mavors, Jäger und Ilse bem Felds marschall, daß schon über 100 Häuser in Einbeck theils leer ständen, theils verwüstet und niedergerissen seien; daß ferner die Bürger Geld, Gut und Nahrung verloren hätten und

überbem die Früchte auf bem Felde verdorben feien.

Pappenheim erwiederte, daß er wol Ursache hätte, Einbeck »besser mitzunehmen, « als geschehen, weil die Bürger ihm so viele Mann erwordet oder auch erworden lassen, wie sie (die Abgesandten) Haare auf dem Kopfe hätten. Billig müßte er so versahren, wie seine Feinde, ihre vermeinten Freunde auch thäten, welche ganz barbarisch hauseten, wie denn überzhaupt die Schweden alle rechte Barbaren wären; doch wolle er nicht so an ihnen handeln. Wegen des Rückstandes wolle er nicht in sie dringen, wofür sie ihm danken müßten. So wie sie, die Einbecker, sich nun ferner verhielten, wolle auch er sich gegen sie zeigen. Er müsse sie dringend ermahnen, Gott, dem Kaiser und ihrem gnädigen Landessürsten, der auch unter dem Kaiser stände, zu gehorchen.

Die Deputirten versprachen natürlich allen möglichen Gehorsam. Pappenheim aber meinte, mit guten Worten sei noch nichts geschehen, die That müsse es lehren; er wolle bald wieder kommen und als ein »Minister« der Armee den verübten Ungehorsam zu strafen wissen. Wegen der wöchentlichen Contribution wolle er den General-Commissär Lerchenfeld oder sonst Zemand beauftragen, mit ihnen zu handeln; auch sei in seiner Canzlei Besehl geschehen, an den

Rath ju Ginbeck eine Salva-Barbe auszufertigen.

Die Abgesandten wurden darauf zum Secretär Balthafar Schreier berufen, wegen der wöchentlichen Contribution zu unterhandeln. Sie erklärtensich, nach vorangegangener Berathschlagung, zu wöchentlich 100 & bereit. Als der Secreztär solches dem Grafen vortrug, nahm dieser das Anerdieten mit Spott auf und gab zu bedenken, daß er bald ein ganzes Regiment zurückschicken könne. Er forderte darauf 400 .F. Die Einbecker legten ihrem Gebote noch 50 & hinzu und versprachen darneben dem Secretär ein Honorar, welches derselbe vor abgeschlossenem Bergleiche indeß nicht annehmen wollte. Folgenden Tags ließ Pappenheim noch 100 & ab, wogegen

die Abgesandten noch 50 & zulegten. Auf vieles Bitten ermäßigte ber General seine Forderung bis auf 250 ... Am andern Morgen, als Pappenheim mit Wilhelm Tebener und bem Northeimer Secretar Caspar Burften im Audieng= Saale war, traten die Ginbeder noch einmal hinzu und fuchten bie geforderte Contribution noch weiter zu ermäßigen. Es ge= lang ihnen auch, noch 25 & abzuhandeln; der General begnügte fich mit wöchentlich 225 and und mar überbem fo gnadig, an ben Grafen Gronsfeld Befehl zu geben, die Stadt mit Einquartierung nicht wieder zu beläftigen. Und weil die Deputirten baten, daß ihnen zur Erlegung ber Contribution noch brei Wochen ober zum wenigsten noch 14 Tage Frist vergonnt werden möchte, um sich inmittelft zu recolligiren und ben modus contribuendi festzustellen, befahl Seine boch= gräfliche Excellenz, die Contribution vom 21. October beginnen au laffen. Beim Abschiede rieth ber General, ben Subethurm abzubrechen, damit die Schnapphähne fich dafelbft nicht auf= halten könnten; sie möchten ferner ben Beerweg (die alte Deerstraße) aufraumen und nothwendig repariren laffen, endlich auch den Fahrweg burch ben Stadtgraben, welchen fie gemacht hatten, wieder beseitigen. Er wünschte hierauf ben Deputirten ein Lebewohl und recht viel Gluck und war im Begriffe, fich zu entfernen, als die Ginbeder Abgeordneten noch einmal bas Wort nahmen und Seiner Excelleng eben= falls ein herzliches Lebewohl und viel Gluck munschten. kehrte fich Pappenheim um, schlug an feine Bruft und fprach: »Möchte mir Gott fo viel Gutes und Glud geben, wie ich Ihnen von Bergen munfche. Wer raube Rrieger war beim Abschiede gerührt; fast scheint es, als habe er eine Uhnung bavon gehabt, daß er in diese Wegend nie wiederkehren murbe. Wenige Wochen spater fand er feinen Tob auf bem Schlachtfelde.

## Vierzigstes Kapitel.

Die Schlacht bei Lügen. Tod Gustav Adolf's und Pappenheims. Die kaiserliche Partei muß die hiesige Gegend räumen; Einbeckkommt wieder unter die Herrsch'aft ihres rechtmäßigen Landes=fürsten. Herzog Christian läßt den Bürgermeister Johann Mavors gefangen nehmen und leitet wegen liederlicher Uebergabe der Stadt an Pappenheim eine Untersuchung ein. Einbeck verliert zur Strafe alle seine Privilegien und erhält einen Stadtschulzen.

Gedrängt von Gustav Adolf berief Wallenstein den Grafen v. Pappenheim nach Sachsen. Am 6. November 1632 kam es unweit des Städtchens Lüßen zu einer bedeutenden Schlacht, in welcher die Protestanten zwar den Sieg errangen, aber ihr bisheriges Oberhaupt, den König Gustav Adolf von Schweden, verloren a).

Am Tage nach der Schlacht starb auch Pappenheim in Folge einer tödtlichen Wunde. Kurz vor seinem Tode ershielt er die Nachricht, taß auch der Schwedenkönig gefallen sei, und nun war ihm sein eigener Tod völlig gleichgültig; er ging mit einer fast unmäßigen Freude in die Ewigskeit über.

Pappenheim war ein außerordentlicher Mensch. Er bekleidete vor seiner militärischen Carriere die Stelle eines Reichshofraths und wußte die Feder eben so geschickt zu führen, als den Degen. Seine Cavallerie war damals unstreitig die schönste in der Welt. Sein Angriff in der Schlacht war surchtbar ungestüm und wüthend; er socht mit einer seltenen Todesverachtung, weshalb man an seinem Leichname über hundert Narben zählte.

Die Schriftsteller malen ihn und Tilly fo fchwarz, wie

a) Ueber bie Urt seines Tobes ist man in Ungewißheit. Einige erzählen, ber König habe sich in der hise des Angriffs zu weit gewagt und sei vom Feinde umringt und getödtet worden; andere behaupten, die versruchte hand eines Meuchelmörders habe ihn getöbtet; noch andere beshaupten, er sei von Pappenheim erschossen worden.

den Teufel, ohne die Zeit gehörig zu würdigen, in der beide lebten. Wahr ist es, daß beide Generale viele Unmenschlich= keiten begangen haben; aber die Protestanten machten es nicht besser. Pappenheim hat sich den Einbeckern gegenüber als

ein humaner Krieger bewiesen.

In Folge der Schlacht bei Lugen mußte bie faiferliche Partei in hiesiger Gegend bas Feld räumen; Einbeck fam wieder an feinen rechtmäßigen Landesfürsten zurud. Sorge des Herzogs Georg, welcher als Bruder des regierenden Bergogs bie militarischen Angelegenheiten leitete, ging nun hauptfächlich bahin, die Schlösser und haltbaren Städte in feiner Gewalt zu behalten, um badurch Riederfachfen vor ben verheerenden Ginfallen ber Feinde zu fichern. Um 18. Dos vember erschien daher der Amtmann Conrad Schoppe von Salzberhelden im Auftrage des Landdrosten v. Dannenberg in der Rathestube zu Einbeck und trug in Gegenwart des Bürgermeisters Beinrich Roch, bes Jobst Raven und bes 30hann Beife (Stadtschreibers) vor, daß er einen expressen Boten empfangen habe, mit bem Befehl, ben Rath zu Ginbeck zu befragen, ob die Stadt bem Berzoge annoch getreu fei und drei= bis vierhundert Mann zu Fuß einnehmen wolle. Der Rath mochte, weil man vor bem Feinde noch nicht gang ficher war, bem Boten bie Untwort nicht anvertrauen, fondern es reif'ten Bürgermeister Johann Mavors und Schlüter= herr Jacob v. Brud zu bem Landbroften, welcher berzeit in Braunschweig verweilte. Sie erklarten, bag bie Stadt bem Berzoge vor wie nach getreu fei und getreu bleiben wolle, auch 300 bis 400 Mann von ben Truppen des Berzogs Georg einzunehmen bereit fei. Gie gaben indeß dem Land= broften zu bedenken, daß Einbeck nicht viel zu thun vermochte, weil etliche hundert Saufer von voriger faiferlichen Garnifon her leer ständen oder muft maren. Die Bahl der Burger betrage faum noch 500, von benen nur wenige Nahrung hatten. Dazu fame nun noch, baß ber Feind beim Abzuge die Feldfruchte zertreten und die Ernte zernichtet habe. Unter diesen Umständen möchte der Herzog die wöchentlich Contribution nicht höher als 200 af stellen; habe doch ber Feind fich mit 225 & begnügt.

Der Landbrost entgegnete, daß Einbeck in Rücksicht auf seine dermalige traurige Lage nur mit 30 Mann Truppen belastet werden sollte; die übrigen wollte man in Osterode und auf dem Harz unterbringen. Die wöchentliche Contribution würde erträglich gemacht werden.

Obwohl die Stadt diesmal fich fehr nachgiebig bezeigte, fo gerieth diefelbe boch mit ihrem Landesherrn auf mehre Sahre in ein gespanntes Berhaltniß. Bergog Christian zu Gelle hatte nämlich bie leichtfertige Uebergabe Ginbecks an Pappenheim fehr übel vermerkt. Es erfchien daber am 3. Januar 1633 der Landbroft v. Dannenberg, begleitet von bem Oberftlieutenant Georg Ernft v. Wurmb und mehren andern Officieren, in der Rathsverfammlung zu Ginbeck und zeigte an, daß Ihre Fürstlichen Gnaben befohlen hatten, die Pri= vilegien und Gerechtigkeiten ber Stadt bis auf Beiteres gu fuspendiren. Bugleich ward ber Bürgermeifter Johann Mavors in Arrest genommen. Fünf Tage spater, ben 8. Januar, begann eine förmliche Untersuchung wider den Stadtrath in pleno und in specie wider ben gur Beit ber Uebergabe regierenden Burgermeifter Johann Mavors. Im Gangen wurden 47 Beugen verhört, welche fich vornehmlich über folgende funf Puntte ober Fragen aussprechen mußten.

- 1) Dieweil der hochwürdige, durchlauchtige, hochgeborne Fürst und Herr, Herr Christian, Herzog zu Braunschweig und Lünedurg, zu verschiedenen Malen durch dero vornehme Officiere beides schriftelich und mündlich die Stadt Einbeck vor ihrem bevorstehenden großen Unglück zum allertraulichsten gewarnt und dero F. G. Volk einzunehmen angemahnt, etiam ad posita et adjecta comminatione solches ernstlich begehrt, wer vornehmlich Ursache dazu gegeben, daß S. F. G. gnädigem Begehren keine Folge geleistet und also dero väterliche Fürsorge gleichsam negligiret, ob es der Rath in pleno gethan, oder ob die Gilden und Gemeinen specialiter gegewehret, oder ob es particular Personen und vornehmlich Bürgermeister Mavors als damaligem Haupte der Stadt zuzuschreiben?
- 2) Dieweil hernach, wie die Noth immer ärger und größer geworden, auch S. F. G. der Herzog von Lüneburg keine Besatung mehr der Unsicherheit halber hinein schicken können, der Herr Landsgraf von Hessen, als welche mit ihrer Urmee hart vor dem Thore gelegen, dero Stadt Einbeck gleichfalls eine Besatung, wie stark oder schwach sie dieselben begehrten, mit hohem Versprechen anges

boten, warum sie dieselbe ausgeschlagen und wer vornehmlich zu

beffen Berhinderung Urfache gegeben?

3) Warum dem General v. Pappenheim der begehrte Proviant abgeschlagen, auch warum man auf seine Abgeordneten mit Musteten, Haken, ja auch mit groben Stücken zu schießen beginnet und sich also feindlich angestellt, und wer solches alles besohlen und verursacht habe?

4) Warum man hernach, wie der v. Pappenheim sich auch feindselig erzeiget und die Stadt umher belagert gehabt, den Bürgern das Schießen und die Gegenwehr verboten, dadurch dem Feinde einen großen Vortheil eingeräumt, die Bürger aber kleinmuthig verjagt geworden, und von wem solches Verbot eigentlich herrühre?

5) Wem endlich der Accord und Uebergabe der Stadt zuzumessen? Von den dieserhalb vernommenen Zeugen sind in den

Inquifitional-Aften folgende namhaft gemacht:

1) Bürgermeister Heinrich Koch, 2) Jürgen Kruckenberg, 3) Bürgermeister Johft Raven, 4) Riedemeister Julius Jäger, 5) Riedemeister Johann Ilse, 6) Stadtschreiber Johann Heise, 7) Schließerherr Joachim Böhme, 8) Kausmeister Sander Rammelberg, 9) Hans Bulle, 10) Riedemeister Conrad v. Einem, 11) Beit Rosenhagen, 12) Jacob Kellermann, 13) Otto Teckner, 14) Tönnies Elliesen, 15) Unton Spinti, 16) Undreas Schottelen, 17) Hans Henck, 18) Heinrich Ohle jun., 19) Heinrich Ohle sen., 20) Christoph Ebbrecht, 21) Heinrich Bierberg, 22) Heinrich Bensen, 23) Curt Trienen, 24) Reinhold Bünnemann, 25) Uptoger, 26) Conrad Schoppe, Umtmann zu Salzberhelben, 27) Balthasar Ernst, 28) Johft Ernst, 29) Johann Campanus, 30) Rudolph Riebe, 31) Curd v. Einem, 32) Hans Hallensen, 33) Johft Dralle, 34) Georg Lübrecht, 35) Hans Holteas Dlemann, 39) Christoph Pers.

Den Bürgermeister Johann Mavors zu befreien, schrieb Borries von Weißberg unter dem 30. Januar 1633 an den geheimen Cammerrath von der Wense zu Celle und bat um dessen Fürsprache bei dem Herzoge; es war indeß versgebens. Als der Verhaftete aber am 12. März eine Supsplication bei dem Landesherrn einreichte und darin alle diesjenigen Gründe, welche zu seiner Entschuldigung dienen konnten, vorbrachte, ward er bald darauf wieder auf freien Fuß gesetzta).

a) Johann Mavors war ein ausgezeichneter Jurist und ein sehr tüchtiger Bürgermeister. Eine balbige Uebergabe ber Stadt ohne vieles Blutverz gießen war unter ben bamals obwaltenden Umständen das vortheilhafteste, was Mavors für Einbeck thun konnte. Eine hartnäckige Vertheibigung hätte ben gänzlichen Ruin ber Stadt herbeisühren können.

Die Stadt Einbeck war natürlich wegen Suspension ihrer Privilegien in großer Noth. Um den erzürnten Herzog zu befänstigen, wandte sie sich unter dem 8. Mai 1633 an Friedrich Ulrich zu Braunschweig und bat um Vermittelung des Streits. Dieser Schritt hatte indeß den gewünschten Erfolg nicht, vielmehr erschien den 24. Januar 1634 nachestehende Stadtschulzen-Ordnung für Einbeck.

Unsere, von Gottes Gnaden, Augusti, postulirten Bischofs des Stifts Rateburg, Herzogen zu Braunschweig und Lünedurg Schult- heißen-Ordnung, darnach unser jetiger Schultheiß in Eindeck, so- dann der Rath und ganze Gemeine ermelter unser Stadt Eindeck bei Vermeidung unserer schweren Ungnade und Strafe in allen Punkten, so viel die einen jeden insonderheit betreffen, sich achten und verhalten sollen.

1) Zum Ersten setzen, ordnen und wollen wir, daß unser Schultheiß vom Rath und Gemeine in unserer Stadt Einbeck in gebührendem Respect, Ehren und Würden gehalten werde, auch in der Kirche im Nathöstuhle oder wo sonsten der Rath oder etzliche Personen des Raths versammelt sein, im Sitzen, Gehen und Stehen die oberste Stelle haben und halten soll.

2) Zum Undern soll der Rath vermeldeter unser Stadt Einbeckt weder in bürgerlichen, noch in peinlichen Sachen ohne Beisein unsers Schultheißen ichteswas zu berathschlagen noch zu beschließen Macht haben, sondern sich dessen gänzlich äußern und enthalten; dagegen soll auch unser Schultheiß den Rathschlägen stets mit beizuwohnen schuldig und gehalten sein und sich davon ohne genugsame Chehehaften (eilige Sachen) nicht abhalten lassen oder abthun, weniger gar davon bleiben.

3) Zum Dritten soll aus bewegenden Ursachen der alte und neue Rath und alle bessen Personen oder Glieder so von Michaelis anno 1632, dann auch welche von Michaelis anno 1632 bis Michaelis nächst verstossen im Rath gewesen gänzlich cassiret und abgesetzt und ein neuer perpetuirlicher Rath von halb so viel, nämlich 12 Personen, so tüchtig und qualificiret, wie dieselben außerhalb jetigen neuen und alten Rath in der Stadt zu sinden, wieder angeordnet und bestellet werden.

4) Zum Vierten sollen hinfüro die Gildemeister, wie bis ans hero gebräuchlich gewesen, zu keinen Rathschlägen mehr gezogen, noch dabei geduldet, sondern aus der gemeinen Bürgerschaft etwa zwei oder vier Personen verordnet werden, die der Gemeinde Nothsburft, so oft es dieselbe erfordert, ans und vorbringen, auch deshalb den Rathschlägen mit beiwohnen mögen a).

- Cond

a) In Folge beffen murben bie fogenannten Biermanner gewählt.

- 5) Zum Fünften soll unser Schultheiß unserer Hoheit jurisdictionalia und andern fürstlichen jura in geist: und weltlichen
  Sachen in gebührende schuldige Dbacht nehmen und mit alle bem,
  was davon dependiret uns und unsern Nachkommen zum Besten
  allerdings ungeschmälert conserviren.
- 6) Bum Sechsten in specie aber fo viel bas jus episcopale betrifft, wie wir als Canbesfürst baffelbe ermelbeter unserer Stadt Einbeck, als welche wie ein mittelbarer uns und unferer Landes: fürstlichen Soheit unterworfener Privatstand vermöge ber Reichs: abschiede und sonderlich des Religionsfriedens deffen nicht fähig fein kann, durchaus nicht geständig sein, also konnen und wollen wir auch hierfuro gang nicht verstatten, baß sie sich felbiges juris episcopalis, oder mas bemfelben anhängig, ober mas bavon bependiret, in einigen Wegen unternehmen oder anmaßen, sondern follen alle actus dahin gehörig in unserm Namen allein exerciret und verrichtet wie auch alle Consistorial-Sachen an unsere Canglen ju Ofterobe, wie baffelbige hergebracht und auf ben angeordneten Consistorien Sachen bis an und unfer Consistorium zu Celle zu expediren und zu verrichten remittiret und verwicsen werden. Bas aber das jus patronatus anlanget, babei wollen wir Burgermeister und Rath und Gemeinde unserer Stadt Einbed berogestalt wie sie solches hergebracht, gnadig lassen, und beswegen keine Beränderung vornehmen, wie wir benn auch fur uns und unsere Nachkommen ihnen versprechen und fie hiemit am kräftigsten versichern, daß die bishero im Gange und Schwange bes Orts gewesene und unverfälschte Augsburgische Confession alda verbleiben und sie eine andere Religion anzunehmen oder ihnen aufdringen zu lassen nicht schuldig ober gehalten sein sollen.
- 7) Zum Siebenten soll unser Schultheiß, den wir zu jederzeit dahin verordnen werden, die Schlüssel zu den Thoren, auch Zeugehaus und munition in Verwahrung haben, und wenn er nothwendiger Geschäfte halber etwa verreisen muß und nicht anwesend sein kann, alsdann solche Schlüssel einer vertrauten Rathsperson anbesehlen.
- 8) Zum Achten, bamit auch hinfüro berogleichen großes Unsglück und Unheil, welches durch Uebergebung unserer Stadt Einbeck und refractarische Verweigerung unserer ihnen zum öftern angemutheter Besatung unsern Land und Leuten nicht allein, sondern dem ganzen evangelischen Wesen und Verfassung mit großer und äußerster Gesahr zu Halse gezogen, verhütet bleiben und abgewendet werden möge, wollen, wir uns hiemit nicht allein ausdrücklich reserviret und vorbehalten haben, ein Castell oder Citadell in unserer Stadt Einbeck, an welchem Orte es gelegen und uns beliebig sein würde, zu legen und bauen zu lassen, sondern auch nach Verzanlassung der Zeiten und gefährlichen Läufte solche unsere Stadt

mit nothbürftiger Garnison nach unserm Gefallen zu belegen und zu verwahren, welche sie nach Gelegenheit auf vorgehende unsere Verordnung zu verpflegen und zu unterhalten schuldig sein sollen.

9) Zum Neunten sollen alle Briefe in unsers Schultheißen und des Raths Namen mit beiderseits Vorwissen und Belieben ausgehen und abgeschickt werden, auch die Antwort und Briefe, so von andern einkommen, von unserm Schultheißen und Rath wieder angenommen und gebrochen und die Nothdurft, was darauf zu thun, zu antworten und anzuordnen insgesammt berathsschlagt werden.

10) Zum Zehnten in Sachen aber, so unser Landesfürstlichen Hoheit und jura territoria als: jus episcopale, Geleit und derzgleichen anlanget, darin soll unser Schultheiß alle Nothdurft an unser Stadt alleine in Ucht nehmen und wenn und so oft es nöthig davon jedesmal an unsere Regierung zu Osterode nothburftigen Bericht gelangen lassen, und daselbst sich des Herz

tommens und fernern Berhaltens erholen.

11) So soll zum Eilsten unser Schultseiß allen peinlichen Sachen und Cognitionen mit beiwohnen und dahin es dirigiren helsen, daß damit recht und unpartheilich versahren und die Justiz

gehörig und gebührlich abministriret werde.

12) Zum Zwölsten sollen jederzeit die Stadtknechte und Diener wie auch die Pförtner in den Thoren und andere der Stadt ge= meine Diener von unserm Schultheißen und dem Rathe zugleich angenommen und wiederum enturlaubt werden, auch dem Schultzheißen sowohl, als auch dem Rathe mit Eiden, Pflichten und Ge= horsam verbunden sein.

13) Zum Dreizehnten soll hierfüro in unserer Stadt Einbeck keiner zu einem Bürger angenommen, noch zu Gilden und Lemtern verstattet werden, ohne unsers Schultheißen Wissen, Bewilligung und Beisein, auch sowohl uns als dem Landesfürsten und unsern Nachkommen als dem Rathe mit Eiden und Pflichten verwandt

gemacht werben.

14) Zum Vierzehnten soll unser Schultheiß mit allem Ernst und Fleiß auf das tägliche Fleisch, Brod, Bier, Butter, Käse und andern Victualien, auch der Kramer und Schuster, Böttcher, Schmiede und anderer Hauf und Verkauf, auch sons derlich auf Gewicht, Viertonnen und andere Maße sehen und Acht haben, daß alles gut und unstrasbar sei, gleich und billigmäßigen Kaufs geschätzet und gesetzet, auch männiglichen, sowohl den Reichen, als der lieben Urmuth und gemeinen Leuten, nach Unweisung unz serer Polizei und Tarordnung gegeben und abgefolget werde.

15) Zum Fünfzehnten, imgleichen soll auch unser Schultheiß vom Rathe mit dazu genommen werden, wanns Bier oder Wein auf dem Rathskeller eingezogen oder eingekauft, und fleißige

Achtung barauf geben, bag bie Gemeinde barin nicht übernommen, fondern mit Nothdurft nach Billigkeit versehen werden möge.

16) Zum Sechszehnten soll unser Schultheiß vor allen Dingen dahin sehen, daß unsere publicirte Kirchen: und Polizeis Ordnung steif und feste gehalten und die Verbrecher ohne einig Unsehen der Person vermöge derselben gestraft werden mögen.

17) Zum Siebenzehnten, wie wir ihnen denn auch endlich hiemit insgemein aufgetragen und anbefohlen haben wollen, sich der Stadt und gemeinen Bürgerschaft Wohlfahrt in allen dermaßen angelegen sein zu lassen, damit dieselbe zu bessern Aufnahmen

wiederum gelangen und gebeihen moge.

18) Und damit endlich über diese unsere Schultheißen. Drdnung in unserer Stadt Einbeck mit mehreren Respect gehalten werden möge, so wollen und besehlen wir unserm Schultheißen, den wir förder- lichst dahin verordnen wollen, daß er darüber stet, sest und unnache lässig halten, und dar einer und der andere in unserer Stadt Einbeck dieser unserer Ordnung sich nicht unterwersen, dieselbe muthwillig überschreiten, gebührlich nicht respectiren oder an unserer Statt unserm Schultheißen schuldigen Gehorsam nicht leisten würde, dens oder dieselben unsern Landtrosten und Räthen unsers Fürstenthums Grubenhagen so bald anzuzeigen und der Strase und ernsten Einsehens halber sich Besehls erholen solle.

19) Wir thun aber endlich uns und unsern Nachkommen an ber Regierung hiermit vorbehalten, diese unsere Ordnung zu bessern, zu mehren, zu verringern oder ganz aufzuheben und eine neue aufzurichten nach unserm und unserer Mitbeschriebenen Gefallen und

Gelegenheit.

Dessen zur Urkunde haben wir diese unsere Schultheißen-Drbnung mit eigenen Handen unterschrieben und unser fürstliches Secret darunter drucken lassen. Geschehen Zelle den 24. Januar anno 1634.

Wir bemerken hier schließlich, daß zum ersten Stadtschulzen von Einbeck der Amtmann Conrad Schoppe zu
Salzderhelden ernannt wurde.

Einundvierzigstes Kapitel.

Einbeck wendet verschiedene vergebliche Mittel an, seine hergebrachten Privilegien wieder zu erslangen; endlich thut ein Stück Geldes die geswünschte Wirkung. Völlige Aussöhnung der Stadt mit dem Herzoge August, welcher nach Christians Tode zur Regierung gekommen war. Relation des Syndicus zur Westen über die des fallsige Reise nach Celle.

Mit dem Verluste der Privilegen war Einbecks Glanz und Ansehen zernichtet. Es läßt sich erwarten, daß die Stadt alle möglichen Schritte that, die ehemalige Herrlich= keit entweder in ihrem ganzen Umfange, oder einige Trümmer derselben zu retten. Es wurden verschiedene Deputationen sowohl an die fürstliche Regierung zu Osterode, als auch an den Landesherrn abgesandt, welche indeß den gewünschten

Erfolg nicht hatten.

Eben so fruchtlos blieb es, daß Bürgermeister und Rath sich unter bem 12. Mai 1634 an die Universität Marburg wandten und um den Spruch ber Juriften-Facultat in der ftrei= tigen Angelegenheit baten. Was indeß weder im Wege Rech= tens, noch durch flehentliches Bitten zu erreichen mar, das vermochte schließlich eine Summe Geldes zu bewirken. Abgesandte der Stadt sich bei dem herzoglichen Statthalter dahin erklärten, daß sie an die Wiedererlangung ihrer Privilegen 5000 3 zu wenden geneigt feien, mar man fo gnadig, ihnen zu versprechen, daß die streitige Sache ihrer endlichen Entscheidung nahe gebracht werden follte. Aber woher wollte die völlig ausgesogene Stadt diese Summe nehmen! Der Rath und die Gildemeifter fannen dieferhalb in der Berfamm= lung vom 4. December auf Mittel und Wege, bei welcher Gelegenheit folgende Vorschläge gemacht und angenommen wurden:

2) die Budener gleich ben Brauern ju besteuern;

<sup>1)</sup> Strafgelder von denen, welche bas Korn aus bem herzog= lichen Magazin in der Mönchskirche genommen hatten, zu erheben;

<sup>3)</sup> Besteuerung berjenigen Auswärtigen, welche in und um Einbed Guter besagen;

4) eine Unleihe :

5) eine allgemeine Collecte unter ben Burgern.

Somit konnte die erste und wichtigste Bedingung ber völligen Aussöhnung, zu welcher Termin auf den 13. 3a=

nuar 1636 anberaumt war, erfüllt werben.

Ein ehrbarer Stadtrath von Einbeck ward eingeladen an bem bestimmten Tage in der fürstlichen Canzlei zu Celle zu erscheinen; demfelben jedoch im Boraus angedeutet, baß, wenn auch die meisten Privilegien wieder zu erlangen feien, er sich doch des just episcopalisa) von vorn herein be= geben muffe. Als barüber am 24. December 1635 im Rathe-Collegio eine Berhandlung stattfand, sprachen die Burmeister Beinrich Roch und Johann Mavore fich bahin aus, daß das jus episcopale schon seit langen Jahren ein Bankapfel zwischen der Stadt und dem Landesherrn gemesen fei. Sie gaben anheim, in biefem Punkte nachzugeben, bamit bas Gewisse dem Ungewissen nicht geopfert werde. So wurden benn die Rathsherren:

Bürgermeifter Johann Campanus, Syndicus zur Weften, Cammerer Beinrich Safe, Riedemeister Otto Tedener, Stadt= voigt Andreas Fischer b) und aus den Biermannern Raufmeister Berend Rove dazu auserwählt, Die Reise nach Celle

zu unternehmen.

Bas fie unterwegs erlebt und in Celle verrichtet haben, darüber liegt in dem hiesigen Rathsarchive eine von dem Syndicus zur Besten verfaßte, febr intereffante Relation, welche ich bier wörtlich mittheile.

Relatio, die völlige Aussohnung mit dem Berzoge August

betreffend.

Actum ben 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.

und 19. Januarii anno 1636.

Bu miffen, als auf beschehenes unterschiedliches unterthäniges Anhalten, Reverendissimus Illustrissimus unfer gnädiger Fürst und herr sub dato ben 2. Decembris nachstabgelaufenen 1635 Sahrs sich gnäbig erklärt, Burgermeister und Rath alhier in bero

a) Unter bem jus episcopale versteht man bas hoheitsrecht in kirchlichen Uns

gelegenheiten. S. Kap. 13, Seite 82. b) Die bamaligen Stabtvögte waren Juristen; sie verfaben bas Umt bes Richters. Im Mittelalter bedeutete bas Wort Boigt überall einen Riche ter ober Amtmann.

höchst angelegenen und bishero unerörtert verbliebenen Sache, Die Uebergabe ber Stadt und bahero entstandene Ungnade und andere Mighelligkeiten betreffend, auf ben Mittwochen post Trium Regum, war ber 13. jetigen Monats Januarii, nochmals in Gnaben gu hören und zu vernehmen, und dem wohlgemeldeten Rathe in allewege gebühret, folden angesetten Zag in Unterthänigkeit zu respectiren, und die ihrigen bero behuf mit genugsamer Bollmacht abzufertigen, bag bemnach und nachbenannte, namentlich Johanno Campano, Burgermeifter, henrico gur Beften, Syndico, henrico hafen, Camerario, Otto Tebener, Riedemeifter, Undreas Fischer, Ctadt= ' voigt, und bann aus den vier Mannen Berend Rove, folche Reife und Berrichtung aufgetragen, wir uns auch berfelben gutwillig unternommen und auf empfangene genugsame Vollmacht und Instruction ben Sonnabend vorher, mar der 9. vermelbeten Donats Januarii in des Allerhochsten Namen uns auf die Reife be= geben und solcher hochst beschwerlichen Sache und Verrichtung gutwillig und treumeinentlich unternommen haben.

9. und 10. Januar.

Den 9. sein wir bis Elze kommen und alba, bieweil wir zu Sallerburg, als in einem offenen Dorfe und Orte, zu bleiben fonberlich bero bei uns habenden Gelder halber Bedenken gehabt, benachtet, des folgenden Tages aber am 10. hujus zeitig in Sannover angelangt, barauf wir uns jum herrn Licenciaten und Syndico Benrico Petreo verfugta), bemselben praevia honorifica salutatione ber Abrede nach im Beisein bes Raufmeisters Joachim Bohme unser intention und gemeiner Stadt Unliegen ausführlich entdeckt und sowohl in der Hauptsache, als auch sonderlich in puncto juris episcopalis seinen getreuen Ginrath und Bedenken uns zu eröffnen gebeten haben. Sat barauf zu ber vorhabenben Reise und intention glucklichen success gewünschet und fonften im übrigen hauptfächlich sich dahin erklart, daß er ganglich verhoffe, nachdem 3. F. Gnaden jego in gnadiger und gang guter Disposition, es warde die Sache zur guten Endschaft fommen, und obs zwar wol zu munschen, daß nebst ber völligen Aussohnung und confirmation privilegiorum auch ber punct juris episcopalis, als darum die Vorfahren fehr viel gethan, vollkommlich und ohne Abgang erhalten werden konnte; jedoch hielt er nicht für rathfam, jumal bas schwere incidens leider dazwischen kommen und alle privilegia in großer Gefahr gestanden und noch stunden, daß wegen bes einzigen alle anbern und übrigen privilegia gurud gu laffen, jedoch dafern bie vom Rath vorgeschlagenen Mittel und Wege zureichen wollten, ware folches fehr gut, und hatte man fich beswegen billig zu bemühen, ftande auch zu versuchen, ob nicht zu erhalten, daß jum wenigsten der Sachen fo lange Anftand gege-

a) Geinrich Petreus ober Petraus war fruher Syndicus in Ginbed.

ben werde, bis publicatio des rotuli in hac causa vorhergegangen und daß man sich zur Beförderung desselben anerboten, nicht desto weniger aber die confirmationem privilegiorum nebst der völligen Ausschnung bestmöglich urgirt und gesucht hätte.

11. Januar.

Haben wir uns zeitig auf den Weg nach Celle begeben; weil aber der Weg sehr bös und man sich gefürchtet, man würde besschlossen werden und mit dem Wagen nicht einreichen können, bin ich, Henricus zur Westen, Syndicus, allein vorgeritten und kurz vor dem Thorzuschließen hineingelassen worden, habe mich auch den Abend zum Herrn Cammer-Secretario Andreas von Broiken verfügt und demfelben die Sache und der Stadt Anliegen nochmals mit allem Fleiß commentirt, und bin darauf wol verströstet worden.

12. Januar.

Wiewohl ich mich bei bem Herrn Statthalter unterschiedlich angegeben, so hat boch die Audienz dasmal die Anwesenheit Herzog Georgens zu Braunschweig und Lüneburg F. G. Abgesandten (mit welchen Bor: und Nachmittags tractiret worden) verhindert. Spat Abends aber habe ich mich abermals, sobald ich vernommen, ber herr Statthalter fei von ber Canglei wieder zu Sause gefahren, bei feiner Socheblen Gestrengen angeben laffen; es ift mir aber gur Untwort worden, daß, weil ber Serr Statthalter etwas mude und sich schon abgethan, ich mich bis auf ben folgenden Morgen gedulden und gegen Glode 7 mich wieder einftellen mochte, follte alsbann gewiß und noch vor ber Aubienz gehört werben. Der Herr Canzler aber hat uns noch felbigen Abend, und zwar bei Licht, gehort, bei welchem' auch ber Sachen Nothburft mit allem Bleiß geworben und fonst inständig gebeten, sich berfelben ferner großgunftig anzunehmen und alles zu guter Richtigkeit zu befordern, nebst schuldigem Erbieten, folches hiernachst wirklich und in ber That zu verschulden. Darauf sich seine magnificenz anfänglich bes Zuentbietens bebanket, folgends im Sauptwerk fich wol erkläret und baneben angezeiget, daß er mit der Stadt Einbeck ihres ausgestandenen Unfalls halber allemal großes Mitleiben gehabt und annoch erbietig mare, so viel an ihm mare, ber Sache freund zu fein, verhoffte auch, es folle gnätige resolution erfolgen. Welches wir denn wiederum der Gebühr beantwortet, und haben uns darauf nach ber Berberge verfügt.

13. Januar.

Bin ich Henricus zur Westen, Syndicus, bero gestriges Tages erfolgten großgunstigen Erklärung zufolge des Morgens fruh nach des Herrn Statthalters Behausung gegangen und alsobald, wie ich mich angegeben, zur Audienz verstattet, worden, des ich mich

a) Bor Thorschluß bie Stadt nicht erreichen.

Bürgermeister und Rath der Stadt Einbeck der fürstlichen citation zu schuldiger Folge ihre Abgeordneten mit nothwendiger instruction abgefertiget, dieselben auch nunmehr schon angekommen, erwarteten, nur I. F. G. gnädigen Befehl wann und an was Ort sie sich zur Audienz einstellen und sistiren sollten. Habe folgends der Stadt verderbten Zustand der Länge nach erzählet und möglichsten Fleißes gebeten, S. Hochedlen Gestrengen sich der armen Stadt und erschöpften Bürgerschaft großgünstig anzunehmen und dieselbe dero hochansehnlichen intercession und Beförderung fruchtbarlich genießen zu lassen, großgünstig geruhen möchte zt. mit mehreren.

Wie ich aber vermerkt, daß dem Statthalter nicht allerdings mitgewesen, daß ber Deputirten etwas viel, habe ich folches aufs beste ich vermocht, entschuldiget, daß solches auf mein selbsteigenes Unhalten geschehen, und daß mir bedenklich gewesen, außerhalb und ohne Beisein derselben mich solcher wichtigen und die ganze Stadt und folgende posterität concernirenden Sandlung zu unternehmen. - 2113 auch S. Gestrengen wissen wollten, mas benn unser Suchen eigentlich mare, habe ich barauf geantwortet, folches beruhete auf wenig hernachgesetten Punkten, als 1) daß I. F. G. gefaßten Born und Ungnade fallen und schwinden zu laffen und hingegen die Stadt Einbeck in bero Sulb und Gnade wieder aufund anzunehmen, auch 2) bero vorhin gehabten und erseglich ber= gebrachten privilegia in Gnaden zu confirmiren; dann 3) in Unsehung und gnädiger Erwägung der Stadt kundbaren Urmuth und verderbten Zustands von der vom vorigen Rathe bewilligten Summe ber 5000 & etwas in Gnaden zu remittiren, gnädig geruhen möchte.

Darauf ber herr Statthalter die beiden ersten Punkte nicht fo gar ftark difficultirt, beim letten aber fonderlich urgiret, bag solche Gelder seinem gnädigem Fürsten und Herrn vom alten Rath angeboten und offerirt, wurde also schwerlich bavon etwas abauhandeln sein, und ware ihm fast auch bedenklich, deffen bei 3. F. G. ju gebenken. Darauf von mir, Henrico zur Besten, Syndico, replicando eingewandt, daß folche vom vorigen Rath beschene Bu= fage aus großer Kurcht und Ungst auch über Bermögen geschehen, und ware gewiß, daß berfelbe dasmal, wie folche große Summe versprochen, wol nicht zu 20 4, viel weniger zu folcher Summe Rath zu schaffen gewußt habe, habe auch barauf den außerst verberbten Bustand in Ginbeck angezogen und sonften andere bien= liche Motive beffer meine Möglichkeit eingeführt und gebraucht, wie auch bem Statthalter bie vor diesem beswegen bei G. Gestrengen erhaltene großgunstig Zusage ber Gebuhr nach erinnert, daß endlich ziemliche Erklärung auch in Diesem Punkt erfolgt und G. Gestrengen babei nach Möglichkeit bas Beste zu thun sich großgunstig erboten. Darauf ich weiter angezeigt, daß ein Chrbar Rath der Stadt Ginbed

ein geringes Prafent mir zugestellt, folches G. Socheblen Geftr. unterdienstlich anstatt einer geringen banknehmigen Bezeigung gebuhrlich zu offeriren. Und ob zwar folches feiner dignität und Burde nicht proportionirlich, so hatte ich jedoch zu bitten, folches nicht zu verschmähen, sondern vielmehr großgunftig auf= und angu= nehmen und bona voluntate alles zu ästimiren. Es ist mir folches aber ganz und rotunda abgeschlagen worden, mit Unziehung, daß bessen unvonnöthen, auch seine Gewohnheit nicht ware, dergleichen Geschenke anzunehmen. Sabe aber nicht ablaffen wollen, sondern instanter urgendo soviel erhalten, daß endlich, wiewohl nicht ohne Beschwerung solch Prafent angenommen worden, bei welcher occasion über voriges ich zugleich urgiret, daß die jetigen Abgeordneten ihnen allerhand fragliche Gedanken machten, es mochte ihnen die audienz und Handlung zu hart und beschwerlich gemacht werden, es waren aber dieselben gute ehrliche Leute und an alle demselben, so etwa vorgegangen, unschuldig und hätten deffen weiter nicht, als daß sie darüber fast alle irdische Wohlfahrt zugesetzt und verloren, genoffen. Welches benn vom herrn Statthalter mit diesen formalibus beantwortet: »Wir wollen mit Euch nicht als mit Feinden, fondern als mit Freunden handeln, und follen fie eurer Person auch hiebei zu genießen haben.« Und ist solches auch in der darauf folgenden audienz, weil fast kein einzig hartes Wort geredet, sondern alles glimpf= und gunftiglich jugegangen, wirklich und in der That erwiesen worden. Und ist gewiß, daß durch diese praeparatoria und vorhergehende Conferent mit dem herrn Statt= halter die ganze Sandlung faciliret und diefer beschwerlichen Sachen und Sandlung badurch ber Weg gebahnt und eröffnet fei.

Nach genommenem Abschied ift der Herr Statthalter alsbald nach der Canglei gefahren, ich aber habe mich alsobald darauf nach ber Berberge verfügt und die Berren Abgeordneten, mas vorge= gangen, mit Freuden referiret. Gein auch alfobald barauf vom Herrn Cangler nach der Canglei zur Audienz erfordert worden. Nachdem wir nun ungefähr eine balbe Stunde aufgewartet, fein wir von einem Cangleiverwandten hereingefordert worden, auch erschienen. Und ift darauf im Beisein des herrn Statthalters, Serrn Grogvogts und Dr. Wiesenhafers vom herrn Cancellario (fo das Wort geführet) diese ungefährliche propositio beschehen, bag Burgermeifter und Rath ber Stadt Einbed ausgegangener Sitation zufolge durch ihre Abgeordneten erschienen, daran hatten bieselben ihre Schuldigkeit verrichtet. Und ware uns allerseits vorhin bekannt, daß megen beschehener Uebergabe die Stadt in Reverendissimi Illustrissimi unsers gnädigen Fürsten und Berrn schwere Ungnade gerathen. Es zeugeten auch die acta und der Verlauf mit mehreren, daß ber Rath dabei nicht allerdings ihre Schuldig: feit verrichtet und wo nicht dolus jedoch lata eulpa mit untergelaufen und dadurch J. F. G. Land und Unterthanen, nicht allein,

sonbern auch bem ganzen evangelischen Wesen großer Schabe unb Nachtheil entstanden, und also I. F. G. nicht ohne Ursache zu folder Ungnade bewogen; nicht desto weniger wollte man der Ubgeordneten Unbringen horen und vernehmen, und follte baraus 3. F. G. gebührenbe relation geschehen. - Belches von mir, bem Syndico, praemissis praemittendis hauptsächlich dahin beantwortet worden, daß die Abgeordneten anstatt ihrer Berren und Dbern fich ber gnädigen audienz unterthänig bedankten, hätten barauf vermöge habender instruction und Vollmacht hauptfächlich dieses zu berichten, daß ob zwar in Anno 1632 bie gute Stadt Einbeck durch ben Pappenheimschen Unfall in ben außersten ruin gesetet, und mit aller irdischen Wohlfahrt in die Sande der grausamen Keinde gerathen, folgends in Anno 1633 mit einer höchst schädlichen und zuvor fast unerhörten Mausverheerung (dadurch alles Betreide auf bem Felde zu Grund verderbet und verzehret) wie auch alsobald darauf in Anno 1934 mit einem schwerem Sagel= wetter (da gleichfalls ein gut Theil ber Jahresfrüchte vernichtet und barauf gegangen) von Gott bem Allmächtigen beimgesucht und belegt, über das auch bie folgende ganze Zeit fort und fort mit beharrlichen Einquartierungen und grundverderblichen überschweren Geld: Contributionen und Aufbringung unterschiedlicher und zwar großer Summen beschwert worden, und baher der Zustand vermeldeter Stadt nunmehr fo extraordinari elend und verderbt, daß nicht allein die Jettlebenden, sondern Rindes Rind und vielleicht in die britte und vierte posteriät damit überfluffig werde zu thun haben und schwerlich überminden fonnen. Go bezeugten dennoch Bürgermeister und Rath und alle des Orts redliche Gin= geseffen aufrichtig, daß alles sie und männiglich (jedermann) des Drts nicht so hoch verschmerzt, als sie eben dasselbe betrübt und bekummert, daß sie noch dazu in J. F. G. schwere Ungnade gerathen. Deswegen benn und zu Abwendung folder angezogenen Ungnade ein Chrbar Rath fich vielfältig bemuht und bishero nichts unterlaffen, mas zur Wiederherbeibringung berfelben Sulb und Gnade (als welche fie nachst Gott und unverlettem Gewissen für bas größte Kleinob billig erachten) bienlich gewesen, waren es auch annoch nach außerstem Bermögen wirklich zu praestiren von Berzensgrund begierig und hochst willig. Es ware aber unstreitig, daß solche leider eingerissene Difverstände und Ungnade nirgends andersher, als einzig und allein wegen bero vorbin angezogenen Uebergabe ber Stadt entstanden, welches aber ein recht miserabilis und trauriger Bufall, welcher auch Niemands harter und schmerzlicher, als die Stadt Einbed und bero eingefessene, nunmehr gang erschöpfte, blutarme Bürgerschaft getroffen, welche darüber alle irdische Wohlfahrt zugesetzt und verloren und guten Theils mit Hinterlaffung alles Ihrigen in bas bochflägliche Glend genothigt worden, maßen denn folches fogar überhand genommen, daß auch

annoch bei die viertehalb hundert Häuser öbe und wüste ständen und von niemand bewohnt, welches denn bevorab in solcher Stadt ein sehr großer Abgang und baraus die hochdringende außerste Roth ermeldeter Stadt gang leichtsam zu ermeffen. gleichen mare außer 3weifel, daß die Stadt viel zu wenig einem so mächtigen und mit aller Nothdurft wohl versehenem Keinde beständigen Widerstand zu thun, sondern bei dermaligen elenden und fast grausamen Zeiten aus 3mang bero vor Augen ftebenben un= ausbleiblichen und unabwendlichen außersten Gefahr an Bucht, Ehre, Leib, Gut und Blut, atque ita ex justissimo metu zu folcher dedition und Uebergabe wider Willens genothigt und gedrungen Dahero benn auch omnis suspicio et praesumptio doli allhie billig ceffirte, zumal auch ohne bas bekannt, quot nemo facile praesumatur jactare suum, et hostibus truculentissimis suam suorumque vitam fortunas, puticitiam et denique incolumitatem omnem committere et pro praeda exponere. bedurfte auch bei I. Gestrengen Berrlichkeit und Gunften keiner weitläufigen Aussuhrung, quot non moto justus sed probabilis quoque metus a dolo notum a culpa excuset, et quot sufficiat timere probabiliter, quamvis non juste Fich. cons. 18, v. 1, n. 16. Es wußten sich auch dieselben als hocherfahrne und berühmte justitiarii und politici ohne alle Zugemüthführung wol zu erinnern, quot mera infortunia qua improbo animo non admittuntur, nec odium nec poenam mereantur, nec ad restitutionem damni obligent. Magen benn gang unftreitig, bag bie Stadt Einbeck nicht wie bie andern benachbarten Städte Göttingen und Northeim mit einem ober wenig Regimentern, sondern mit einer ganzen armade und justo et felicissimo exercitu belagert und umgeben gemesen.

Und ob zwar bawider sonderlich dieses eingewandt und etwan annoch urgiret werben fonnte, bag weil bes regierenben gandes= fürsten unterschiedlich angebotene und anbefohlene praesitia und andere Erinnerungen ausgeschlagen, und bag man fich bahero auf justum metum nicht zu berufen, so mare solches bas einzige, so bishero damider angezogen. Es hatte aber der übrige Rath darauf ihre zustehende Mothdurft schon ein= und vorgebracht, und sich zum hochsten entschuldigt, daß gleichfalls hierin nichts vorsetliches dolo malo vorgegangen, fonbern babin angefeben gewesen, bis gur Beit ber Noth die arme Burgerschaft von denen bei solchen Ginquar= tierungen stets vorgehenden und bei ber Sandlung zu Offerobe Burgermeister und Rath ausbrudlich angebrohten insolentien sich und gemeine Burgerschaft zu liberiren, sonderlich auch bei da= maliger annoch fehr zweifelhaftiger und geringer Berfaffung ber evangelischen Rriegs armatur, bem Feind burch Ginnehmung folcher Besatung zu feindlichem Ungriff keinen Unlag zu geben, wie auch, bag man, wie fich bie Moth genabert, ju Ginnehmung ber Bolfer

willig erkläret und bero behuf zur Abholung beroselben einen Quartiermeister nach Osterobe abgesertiget und was sonsten deroselben exceptionem so in articulata exculpatione innocentiae der Länge nach beigebracht, und verhoffentlich also beschaffen, daß dadurch dasselbe was vorgangen wo nicht excusirt, jedoch bevorab ex circumstantia der damaligen sast grausamen Zeit, und da fast kein Fürst oder Stand im Reich, welcher nicht bei solchen Zeiten errorem et lubricitatem consiliorum humanorum wirklich verspüret, höchlich

mitigirt werde.

Wie dem allen aber, so hätte ein Ehrbar Rath allemal sich nicht eben allein auf justitiam causae gesteuert, sondern sich hierin vielmehr J. F. G. angestammten Sanstmuth und elemenz zu gebrauchen vielfältig erkläret, hoffte auch, solcher angedeuteter und erwählter Weg werde ihnen nicht gereuen, sondern J. F. G. als ein mildgütiger und gnädiger Fürst würden nunmehr gnädig geruhen (was dann deswegen unterthänig und hochstehentlich gebeten würde) allen gesaßten Zorn und Ungnade gänzlich sallen und schwinden lassen, und hingegen die Stadt und dero eingesessenen gehorsamen Bürger in der beständigen Huld und Inade wieder auf: und ansnehmen, sonderlich die vorgewesene und in suspenso verbliedene Schultheißen:Drdnung nebst dem vorhin ertheilten interims-Abschied gänzlich cassiren, und hingegen die Stadt Einbeck bei vorigen und hergebrachten privilegien, Recht und Gerechtigkeiten gnädig zu lassen, zu manuteniren und darüber dero fürstliche consirmation in

Schriften abfaffen und abfolgen zu laffen.

Sabe barauf bie anwesenden Statthalter, Cangler und Rathe mit gebührender reverenz möglichsten Fleißes ersucht, fich diefer nothleibenden und fast agonisirenden Stadt großgunstig anzunehmen und alles zum guten Ende zu befordern, fonderlich auch bei 3.8. G. biefelbe zu erbitten bag biefelben in Unsehung obangezogenen bie Stadt betrübten hochft fläglichen Buftandes von dero über Bermogen und aus lauter Angst und Furcht bewilligten Summe etwas in Gnaden remittiren und Dieselbe gum hochften über 3000 4; welche man 3. F. G. zu unterthaniger banknehmiger Gegenbezeis gung baar und wirklich auszuzahlen erbietig, nicht beschweret werden moge, nebst Erbieten, folche J. F. G. verhoffende mildreiche gnadige Bezeigung mit unterthanigem bantbaren Bergen jederzeit gu erfennen und barneben mit Offerirung ihres außersten Bermogens an Sab Gut und Blut unterthanig zu verschulden, wie auch I. Socheblen Gestrengen Berrl. und Gunft großgunftige Beforderung jedesmals hoch anzuziehen zu ruhmen, und nach außerfter Dog= lichkeit danknehmig ju' verschulden, und weil daneben der andere Punkt wegen Erleichterung der contribution, wie auch Reslituirung ber Schluffel zu ben Thoren und Wällen gefucht, und bero Bebuf ein unterthäniges memorial fo mit D fignirt übergeben, thut man fich geliebte Rurge halber babin referiren.

Mach diesem hat der Gildemeister Beibestand Jacobus Hildebrand, so nehst ihnen in der Audienz und alles angehöret, zu reden angesangen, zuförderst der Gilden supplication übergeben und Inshalts gebeten, daneben anzeigend und sich entschuldigend, daß er vorhin mit des Raths Deputirten daraus communicirt, sonsten er sich dessen nicht unternehmen wollen, und weil gemeldeter Jacobus Hildebrand die supplicationem, der Gilden gravamina, genannt, hat der Herr Statthalter stracks darauf gefragt, obs wider den Rath. Und darauf von mir, Henrico zur Westen, geantwortet, es wäre dem Rath nicht zuwider, wünscheten vielmehr, daß zwischen dem Rathe und der Gemeinde, welche die Gilden repräsentirten, ein gutes Vertrauen aufgerichtet und erhalten werden möchte, würde alles J. F. G. gnädige decision untergeben. Und ist uns darauf

einen Abtritt zu nehmen angedeutet worden.

Nicht lange hernach ift der Burgermeifter Joh. Campanus nebst meiner bes Syndici Verson hereingefordert und uns der Gilden Suchen berichtet und sonsten von der forma des vorigen Stadt= regiments eins uud anders discurrirt und nochmals solches J. K. G. Regierungerathe hocher= decision, wie auch der löblichen fahrenen judicio untergeben worden, und hat ber Berr Statt= halter fich fo weit herausgelaffen, 3. F. G. wollten ben Rath perpetuirlich haben, wie auch die Beitläufigkeit bei den Rathschlagen nicht wiffen; bas übrige ftanbe zu bebenten. Gein bamit aufgestanden und sich erboten, alsobald zu J. F. G. zu gehen, und daraus relation zu thun, magen auch geschehen, und haben wir uns nach der Berberge verfügt Nicht lange hernach hat der Berr Statthalter mich zur Mittagsmahlzeit durch seinen Diener einladen laffen. Sabe mich auch darauf eingestellet, und hat ber Berr Statthalter vor ber Mahlzeit, wie er Baffer genommen, mich bei ber Sand gefaßt und gesagt: Alles was Ihr gesucht, hat F. G. bewilliget, die völlige Aussöhnung, wie auch consirmatio privilegiorum ist beliebt, und fein J. F. G. mit den offerirten 3000 af friedlich, wollen darüber, unangesehen 5000 as vom vorigen Rath offerirt, die Stadt nicht beschweren, und foll die Schultheißen-Dronung und mas bem anhangig, hierfur gang caffirt fein. Belches ich babin beantwortet, daß deswegen nicht allein J. F. G., sondern zuförderst Gott im Simmel als ber aller Protentaten und Menschen Berg in feinen Banden, hoher und großer Dank gebührete, wie auch G. Sochedlen Gestrengen und männiglich, so sich des betrübten Orts großgunstig angenommen, follte auch zu keiner Zeit vergeffen, fondern jedesmal hoch und banknehmig angezogen und gerühmet werden. Rach= mittags haben wir uns zum herrn Canzler verfügt und hat ber= felbe uns ebenmäßig die fürstliche gnädigste Erklärung mit unserer höchsten Erfreuung eröffnet und berichtet, babei gleichwohl ein und ander Erinnerung geschehen, so verhoffentlich gemeiner Stadt gu nicht geringem Nugen gereichen werden, haben auch bei folcher

occasion dem Herrn Canzler ein präsent von 20 Ducaten überzreicht, so angenommen, und hingegen allerhand gutes Erbieten gesschehen. Darauf wir dann unter andern auch gesucht, daß die privilegia auf pergamen geschrieben und sonsten alles kavorabiliter abgefaßt werden möchte.

14. Januar.

Nachdem mir das concept der völligen Aussöhnung von einem guten Freunde im Bertrauen zu verlesen communiciret, und ich gesehen, bas ein und ander Wort so etwas nachdenklich mit hinein= gerückt, bin ich zu Mittag nach 11 Uhr zum Serrn Cangler auf Die Canglei gegangen und auf bas glimpflichste gebeten, Dieweil es eine wichtige Sache und die ganze Stadt concerniren thate, ob nicht zu erhalten, daß uns das concept der fürstlichen Aussohnung wie confirmationis privilegiorum ehe es mundirt, communicirt und vorgelesen werden möchte. Welches denn gleichfalls der Berr Cangler bewilliget, auch felbiges Tages gegen Ubend uns zu fich in fein Saus gefordert, und ber Berr Burgermeifter nebft meiner Person ju G. magnificenz gegangen, ba bann ber Berr Cangler bei Licht und folches concept von Worten zu Worten vorgelesen, und ift basmal auf unfer beiberseits fleißige Erinnerung eins und anders ab- und hinzugethan, sonderlich der Punkt wegen Restitui= rung der Schluffel zu den Wällen und Thoren mit ausbrucklichen Worten basmal hinzugesett und exprimirt worden.

15. und 16. Januar.

Inmittler Zeit sein die Sachen mundirt, wie auch gegen Duittung die 3000 P ausgezahlt, und gegen Entrichtung der ge-wöhnlichen Confirmations-Gelder und Canzlei-Gebühren uns die confirmatio privilegiorum nebst ber völligen Aussohnung Nach: mittags Glock 4 ausgeantwortet worden. Und fein wir barauf noch felbigen Ubend, nachdem biefe hochbeschwerliche Sache ihre völlige und gewunschte Richtigkeit erlanget, bis nach Muggenburg gereiset, folgenden Lages zu Hannover angelanget, allba uns Herr Dr. Bunting nomine amplissimi Senatus 6 Stubchen Bein offerirt, zu unserer gehabten guten expedition von Bergen gratu: lirt, und zur Abendmahlzeit bei uns geblieben. Um Montag, mar ber 18. Januar, sein wir bis Alfeld und folgenden Dienstag allerfeits zu Hause gludlich und wol wieder angelangt. Dafur ber göttlichen Allmacht von Herzensgrund gedanket fei, und damit die liebe posterität und männiglich besto eigentlicher sehen und verspuren moge, wie viel Gnad und Segen der allmächtige Gott bei Dieser Handlung verliehen sein die vorhin bes vorigen Raths und fämmtlicher Gitden in fürstliche Canzlen zu Celle den 16. Juni 1634 übergebene Erklärungspunkte und Wollmachten, nebst dem barauf ertheilten fürstlichen interims-Abschied, und bann die jezige völlige Aussohnung und confirmatio privilegiorum hiernachst gesetzt und geschrieben. Mus beren Collation ein jeder Unpaffionirter ben Unterschied, wie auch was bei dieser occasion gemeiner Stadt und Bürgerschaft zum Besten erhalten und wieder herbeigebracht, leicht= lich ermessen wird, nämlich:

1) J. F. G. völlige Huld und Gnabe, welche billig nachst Gott und einem guten Gewissen für bas beste Kleinob zu erachten;

2) Böllige confirmation aller und jeder gehabten und ersestlich hergebrachten privilegien, Rechte und Gerechtigkeiten, so bisher in großer Gefahr und pericul gestanden;

3) Restitutio ber Schluffel zu ben Thoren und Ballen;

4) Gänzliche cassir- und Aufhebung dero bisher vorgewesenen und in suspenso verbliebenen hochpräjudicirlichen Schultheißen-Ordnung;

5) Sein von den versprochenen und vom vorigen Rath J. F. G. ausdrücklich angebotenen 5000 P 2000 P erhandelt, welches sast niemand vermuthet, und ob man zwar laut instruction über das noch zu 1000 P sich herauszulassen und dieselben auf Zeit und Termin zu bewilligen bevollmächtiget, so ist doch die Handlung so wol und gnädig abgelausen, daß dessen nicht von nöthen gewesen;

6) Ift gleichfalls erhalten, daß auf begebende Todesfälle der Burgermeister und Rechtspersonen die electio nicht wie vorhin bei fürstlicher Regierung zu Ofterode, sondern allein bei dem Rath und

der Stadt bestehen soll.

7) So ist auch der hochstreitige Punkt juris episcopalis (des wegen man sich vermeinlich viele und sorgliche Gedanken gemacht)

im vorigen Stand gelassen und tacite vorbeigegangen.

8) Imgleichen noch der andere Punkt wegen Einnehmung der Garnison und Eröffnung der Thore so vorhin Articulo 9 am 16. Juni (in Vollmacht vom 31. Mai) anno 1634 ausdrücklich und zwar auf I. F. G. vorgezeigten bloßen Paß Tags und Nachts be-

willigt worben, unberührt geblieben.

9) Wiewohl auch der Gildestand wegen ihrer Gildengerechtigsteit wenig Hoffnung gehabt, dieselben sich auch dessen selber guten Theils laut vorhin gedachtem Punkte ausdrücklich begeben, so ist doch solches in viel Wege gemildert und nun mehr zu dem Stand kommen, daß man einen gnädigen Fürsten und Obrigkeit erlangt und hierfüro der Rath und Gemeine ohne alle Trennung und bösen Verdacht in gutem Vernehmen und Vertrauen gar wol leben können.

Dabei dann der vielgütige Gott diese Stadt und Gemeine beständig erhalten und nach ausgestandenem schweren Unfall dieselbe nunmehr zu einem gedeihlichen heil:, fried: und ruhsamen Wohlstande wieder verhelfen und solcher völligen Aussöhnung und was daneben erhalten, nicht allein die jeto lebenden, sondern auch die liebe posterität (welcher dieses wahrscheinlich hinterlassen) fruchtbarlich und wol genießen wolle.

In Folge der völligen Aussöhnung mit dem Herzoge August bekam der Stadtrath die Schlüssel zu den Thoren und Wällen wieder in seine Gewalt, auch wurde das Amt eines Gerichtsschulzen aufgehoben; jedoch durfte die alte Bersfassung des Stadtraths, nach welcher ein alter und ein neuer Rath bestand, nicht wieder hergestellt werden, sondern es hatte bei dem perpetuirlichen (immerwährenden) Stadtrathe sein Berbleiben. Nur überließ es der Herzog dem Rathe und den Gilden, die Bürgermeister und Rathsherrnstellen, so oft diesselben erledigt würden, selbst wieder zu besetzen.

Obgleich die Stadt 3000 & an den Herzog bezahlen, auch dem Statthalter und dem Canzler für ihre Bemühungen Geschenke geben mußte (der Canzler bekam 20 Ducaten), so war sie doch über das, was sie gerettet hatte, so erfreut, daß am 24. Januar 1836 in allen Kirchen ein feierliches Te Deum gesungen wurde. Die Prediger mußten bei dieser Gelegenheit nachstehendes Schreiben des Stadtraths von der

Rangel verlesen:

Wir Bürgermeister und Rath ber Stadt Ginbeck fügen unfern Bürgern, Bürgerinnen und fammtlichen Angehörigen hiemit gu wissen, und feten außer Zweifel, manniglich Dieses Drts sich sattsam und wol erinnern werbe, was gestalt nicht allein in vorigen Sahren biefe gute Stadt durch ben feindlichen Un= und Ueberfall in ben äußerst elenden und verderbten Bustand, sondern auch noch bazu in der hohen Obrigkeit schwere Ungnade gerathen und an alle ihren hergebrachten Privilegien, Recht und Gerechtigkeiten hoch und merklich periculiret auch eins und anders vorgewesen, so gemeiner Stadt und Burgerschaft und allen berofelben Nachkommen (bafern es Gott nicht fast unverhoffter und munderbarlicher Beise gewendet) ju fehr hohen prajudiz und Nachtheil ausschlagen und gebeiben konnen, welches aber tragenden Umts und Pflicht halber von biefer guten Stadt und Bürgerschaft bester Möglichkeit abzuwenden und billig bochlich angelegen gewesen, auch bishero von uns nichts unterlassen worden, mas zu Wiederherbeibringung und Wiedererlangung unferer von Gott vorgesetzten hochlöblichen Obrigkeit völligen Suld und Gnabe nur immer bienlich und beforderlich gewesen ift.

Wann dann auf vorgegangenes unterthäniges Unsuchen kurz verwichener Zeit der Hochwürdige, Durchlauchtige und Hochgeborne Fürst und Herr, Herr Augustus der Aeltere, postulirter Bischof des StiftsRatedurg, Herzog zu Braunschweig u. Lünedurg, unser regierens der gnädiger Landessürst und Bater sich gnädig erkläret, uns nochmals in dieser höchst beschwerlichen und angelegenen Sache in Gnaden zu hören, und darauf, nach Besindung, in Inaden zu erklären, wir auch vor diesem den allmächtigen und vielgütigen Gott angerusen und gebeten, seine väterliche Allmacht die Abgeordneten

mit Weisheit und Berftand ausruften, gludlich aus und zu Saus begleiten, und zu der bevorstehenden beschwerlichen Sandlung Gnade, Segen und Gebeihen verleihen wolle, der Allerhochste auch nun= mehr beschenes Seufzen und Gebet in Gnaden und burch unsere Abgeordneten und Bedienten aufrichtige und und unverbroffene Bemühung, juferberft aber burch Gottes gnädige Berleihung und Segen die Sache in den hocherwunschten Stand gebracht, daß nicht allein vorhochgebachte S. F. G. biefe Stadt und bero gehorfame Burgerschaft in bero miloreiche Sulb und Gnabe wieder auf: und angenommen, wie auch alle berofelben erfestlich hergebrachten privilegia, Recht und Gerechtigkeiten ohne allen Mangel und Abgang vollkommlich renovirt, confirmirt und bestätiget, sondern auch von ber vorhin ausdrücklich versprochenen Summe ein ansehnliches remittirt und erhandelt, und sonsten eins und anders gemeiner Stadt und Burgerschaft zum Besten erhalten, und alfo badurch nunmehr allen vorgewesenen Irrungen und Dighelligfeiten (Gott bem Muer= hochsten wie auch vorgebacht J. F. G. und allen, so sich hierbei beforderlich erwiesen, fei dafur gedankt) ganglich und zu Grund abgeholfen und remedirt worden.

Als werden obbemeldete unsere fammtlichen Burger, Ungehörigen und Gingefessenen hiemit ernstlich und fleißig erinnert, daß sie folche 3. F. G. milogutige und gnädige Bezeigung und Erklarung mit unterthänigem danknehmigen Gemuth erkennen, ruhmen und annehmen, Gott dem Allerhöchsten für solche verliehene Gnade jeto in dieser driftlichen Versammlung und auch fünftig , von Bergen Lob und Dank sagen und herzlich bitten, bag der vielgutige Gott ferner mit feiner Gute und Gnade bei uns und biefer Stadt fein und bleiben, dieselbe dieser jeto erhaltenen völligen Aussohnung und erlangter confirmation habender privilegien und mas dem an= hängig, ferner in beständiger Rube, Friede und Ginigkeit fruchtbarlich genießen laffen, und nach fo lang ausgestandener pressur und Drang: fal diese Stadt nebst dero Angehörigen zu einem gedeihlichen Beil, fried= und ruhfamlichen Wohlstand aus Gnaden wieder verhelfen und dabei beständig erhalten wolle. Solches erfordert eines jeden Schuldigkeit, Mus und Wohlfahrt.

Wir versehen uns dessen auch ganzlich. Signatum ben 23.

Januar anno 1636.

## Zweiundvierzigstes Rapitel.

Sieg des Herzogs Georg über die kaiserlichen Truppen bei Hessen=Dldendorf. Huldigung des Herzogs August in Einbeck und die dabei stattges habten Feierlichkeiten. Der Kreistag zu Halber=stadt. Die Herzöge August und Georg trennen sich von dem schwedischen Bündnisse und treten dem Prager Frieden bei.

Um die ferneren Schicksale der Stadt Einbeck und der hiesigen Gegend richtig beurtheilen zu können, mussen wir und wieder dem Berlauf des dreißigjährigen Krieges im All-

gemeinen zuwenden.

Nach ber Schlacht bei Lüten hatten die Lande Braun= fchweig-Luneburg ihre vorzüglichste Stute an dem Berzoge Georg. Zwar mußten die ligistischen Truppen Riederfachsen räumen, aber es mangelte bennoch nicht an verheerenden Gin= Ramentlich boten die westphälischen Stifter Paberborn, Münfter, Denabrud und Minden den Kaiferlichen einen Stut= punkt bar, von wo aus fie leicht unfer Land erreichen konnten. Herzog Georg wendete daher fein Augenmerk hauptfächlich den Städten und Schlössern an der Wefer zu. Marg 1633 begann er, unterftut von dem fchwedischen Feld= marschall Dobo von Annphausen und bem Oberften Stahlhansch, die Belagerung der Stadt Sameln, welche seit fieben Jahren in den Banden des Feindes gewesen mar. Die Aufhebung der Belagerung zu erzwingen, vereinigten sich die in Westphalen stehenden Beerhaufen unter bem Grafen Merobe und von Gransfeld, im Ganzen 14,000 Mann, und nahmen ihren Weg durch die Grafschaft Schaumburg. Herzog Georg jog ihnen entgegen; die beiden Seere fliegen bei Beffen-Dibendorf zusammen. Um 28. Juni 1633 ward dafelbft eine Schlacht geschlagen, in welcher die Evangelischen den Sieg errangen. Die Bahl ber Gefallenen belief fich auf 6600, darunter 4000 Raiferliche.

Eine alte in der hiesigen Amtsregistratur befindliche Nachricht sagt: Es sielen auf dem Schlachtfelde Graf von Merode, die Oberssten Quade, Dhr, v. Gleven, Emitsen, Westerholtz, Westphal, Mors

bien Westerholt, die Oberfilieutenants Dindla und von Balbed,

bie Dberstwachtmeister v. Marschalt und Dhr.

Der Feind verlor 50 Standarten, 40 Fahnen, 15 Stück Gesichütz mit aller Munition, Wagen und Bagagie; die Infanterie ward ganz zerstreut; von der Cavallerie ist nicht mehr (wie ein Trompeter vom Feind berichtet) denn 26 Standarten, wobei 700 Pferde, davon gekommen. Der Feind ist etliche 70 Standarten stark gewesen.

In Folge bieses Sieges mußte die in Hameln liegende kaiserliche Besatzung, (1300 Fußgänger, 240 Reiter und 6 Compagnien Dragoner) unter dem Besehle des Obersten von

Schellhammer ftebend, die Stadt raumen.

Gern hätte Herzog Georg auch die Festung Minden einges nommen und von den feindlichen Truppen gesäubert, allein dazu fehlte es ihm an den gehörigen Streitkräften. Er fand weder bei dem regierenden Bruder Christian zu Celle, noch bei Friedrich Ulrich zu Wolfenbüttel die gehörige Unterstützung. Nicht besser gestalteten sich die Dinge, als nach Christians Tode am 8. November 1633 der bejahrte Herzog August zur Regierung kam. Dieser hatte keinen größeren Wunsch, als sich von den Bürden des Krieges befreit zu sehen; an ein energisches Handeln war daher nicht zu denken und die dringenden Vorstellungen Georgs blieben unbeachtet.

Die Stadt Einbeck hulbigte bem Herzoge August erst am 8. Mai 1636, nachdem die in den vorigen Kapiteln erwähnten Streitigs

feiten beigelegt waren.

Die bei dieser Gelegenheit stattgehabten Feierlichkeiten sind nicht ohne Interesse und mogen hier deshalb einen Raum finden.

2. Maji.

Der Herr Canddrost avisirt den Herrn Syndicum, daß die Fürstlichen Herren Abgeordneten auf den 7. hujus die Erbhulzdigung einzunehmen und Tages zuvor alhie einzukommen gemeint. 8. Maji.

Der Herr Landbrost wird wegen des Wildprets erinnert und gebeten, großgunstig nochmals zu befehlen, damit zu rechter Zeit allhie etwas Gutes von dem Oberförster eingeschickt werden moge, nebst schuldigem Erbieten.

6. Maji.

Bu Abends nach 6 Uhren sein die Fürstlichen Herren Abgeordneten alhie ankommen, und sein benselben zu Ehren etliche Stücke gelöset, wie auch die geworbenen Soldaten nebst etlichen jungen Bürgern, so benselben abjungirt, von dem Benserthor dis in des Herrn Riedemeisters Otto Tedeners Behausung (alba die Herren Abgeordneten logirt) in Ordnung gestellt worden, und sein bero Behuf persönlich ankommen: Herr Heinrich Julius von Bulow, Herr Ur. Goswing Werckelbach, Herr Heinerich von Dannenberg, alle drei respective geheime Cammersräthe, Statthalter, Canzler und Landdrost, welchen adjungirt: Balsthaser Knorre, Rentmeister, und der Cammer Secretarius Undreas Brener.

Eódem die.

Eine Viertelstunde nach ber Berren Abgeordneten Unkunft fein an dieselben nomine Senatus herr henricus jur Beften, Syndicus, Berr Undreas Eimbed, Cammerer, und Berr Jobst Rreipfen, Riedemeister, mit Inftruction, die Herren Abgeordneten gebührlich zu empfangen, und an Statt eines Ehrbaren Stadtraths 20 Stubden Wein, ein halbes Fuber Safer und ein Sag Ginbedichen Brophan zu prafentiren, maßen auch gebührlich geschehen. welcher Gelegenheit auch die in specie hiesige Stadt concernirenden gravamina (Beschwerben) unterdienstlich übergeben und um groß: gunstige remedir- und Abhelfung mit allem Fleiß angehalten worben, wie auch, bag bie Belehnung über bie Klosterguter, bem Ber= kommen nach, bei ber Hulbigung erfolgen moge. Darauf fich bie Berren Abgeordneten wohl und großgunftig erklaret, und zwar in specie in puncto gravaminum, daß sie dieselben vorher verlesen, auch soweit sie instruirt und bevollmächtiget, benfelben gern remediren wollten, wie auch in specie ber Belehnung, bag 3. F. G. es babei, wie es biesfalls styli und Herkommens, anabig laffen wurden. 8. Maji.

Saben bie Berren Fürstlichen Ubgeordneten: Statthalter, Cangler und Landdroft Morgens Glock 7 bie herren Canonicos aus beiben Stiftern zu sich erfordert und mit denselben tractiret, fein barauf nach bem Dunfter in die Rirche gefahren, alba M. Velstenius die Predigt gethan, und sein alsobald nach geendigtem Gottesdienste vor bas Rathhaus (bis bahin fie ber Berr Burger= meister Urend Reiche nebst etlichen Personen des Raths aus ber Rirche begleitet) gefahren, auch alsobald hinauf getreten, ben sammtlichen Herren bes Raths die Band geboten und barnach auf bie Rathestube gegangen. Kurz hernach haben die Herren Abgeordneten ben herrn Secretarium Breier herausgeschickt und bem Rath freigestellt, ob sie die Huldigungspflicht alsbald zu präftiren gemeint, oder aber in puncto der gestriges Tages übergebenen gravaminum mit ben Berren Abgesandten vorher zu tractiren hatten, und möchten auf folden Fall die beiden Berren Burgermeister nebst bem Syndico und wen sie mehr dazu zu ziehen ge= meinet, auf die Rathsstube kommen, sollte alsbann mit ihnen bar= ausgeredet und communiciret werden. Deffen man fich bebanket, auch dabei angezogen, daß allemal gebräuchlich gewesen, und ohne bas bie Nothburft erforbern thate, bag vorher ber punctus gravaminum vorgenommen und barüber ber Fürstlichen Herren Ubs geordneten Erklärung vernommen wurde. Sein auch barauf bem Berrn Secretario gefolgt und hinaufgetreten: beibe Berren Burgermeifter, ber herrn Syndicus nebst Berrn Benricus Safen, Camerario. Und hat ber Herr Cangler anfänglich proponirt, daß bie übergebenen gravamina verlefen, auch befunden worden, bag biefelben auf vier Punkten beruheten, als 1) bas Brauwert auf ben benachbarten Uemtern wie auch etlichen privatis, so fich bessen wider die Gebühr unternommen; 2) die gesteigerte Accife, wie auch 3) ben Boll zu Catlenburg abzuschaffen und 4) die einschleichenden fremde Handelsleute nicht zu gedulden. Und ift endlich bie Resolution gewesen, bag bie beiben Memter Rotenkirchen und Salzderhelden diese Beit fich des Brauens außerhalb beffen, so zur Haushaltung nöthig, nicht gebraucht; baher man sich auch beswegen nicht zu beschweren, den übrigen privatis follte es hinfuro nicht mehr gestattet, sondern bei Strafe verboten werben. wohl ber herr Statthalter babei incidenter angezogen, bag zwischen 3. F. G. und ber Stadt Braunschweig auch beswegen viel Streit vorgefallen, 3. F. G. aber warens benfelben burchaus nicht ge= ständig, daß dieselben auf den Memtern brauen zu laffen nicht follten befugt fein. In puncto ber Uccife follte es im Furften: thume Grubenhagen bei bem, fo von Alters gebrauchlich und bie alten Register ausweisen, verbleiben, und die Stadt barüber nicht beschweret werben.

In den beiden benachbarten Fürstenthümern Calenberg und Wolfenbüttel stünde es nicht in Reverendissimi Illustrissimi Disposition. Wie aber darauf gebeten worden, dero behuf Intercessionales an Herzog Georg und Herzog August des Jüngern F. F. G. G. einem Ehrbaren Rathe mitzutheilen, hat der Herr Stattshalter sich erklärt, solche sollten nicht allein an I. J. F. F. G. G. sondern auch an beiderseits Landstände oder Landschaften, und zwar

in optima forma, ertheilt werden.

So sollten auch die Bürger wider das Herkommen und der Stadt privilegia mit dem Zoll nicht beschweret, auch der fremden Handelsleute halber (welche man gleichwohl nicht gar hinausschaffen konnte) rechtmäßige Unordnung gemacht werden.

Darauf eins und anders hinc inde angezogen und urgiret, auch ber Herr Canddrost über vorige resolutiones mit allem Ernst

zu halten sich frei und gutwillig erklaret und erboten hat.

Nächst dem ist don den Herren Abgeordneten den Huldigungs= eid zu leisten begehret worden. Und weil man im Vertrauen avisiret, daß zu Osterode die Herren des Ministerii nebst den Schul=Collegen des andern Tages nach der Huldigung gefordert und genöthiget, absonderlich zu schwören, ist für gut und rathsam angesehen, den Herren Abgeordneten an die Hand zu geben, daß vor diesem die Herren Prädicanten, jedoch als Bürger, nebst dem Rath ben gewöhnlichen Hulbigungseib abgelegt; welches benn gar wohl aufgenommen. Und weil bie Berren Paftores vorher avisiret, bamit man ihrer auf ben Nothfall machtig fein konne, in ber Rähe zu bleiben, sein dieselben barauf bald erschienen und haben fich neben bie herren bes Raths gestellt. Darauf ber herr Cangler bie proposition biefes ungefährlichen Inhalts angefangen: Reverendissimus Illustrissimus, unser gnädiger Fürst und Herr, ließen zuvörderst Burgermeifter und Rath Diefer Stadt Ginbeck ber Suld und Gnabe vermelben, zweifelten nicht, manniglich biefes Drts fich wohl zu berichten mußte, bag biefelben, nachdem weiland Reverendissimus Illustrissimus Bergog Christian, erwählter Bischof bes Stifts Minden, Bergog ju Braunschweig und Luneburg, unfer auch gnäbiger Fürst und Berr, nach Gottes unwandelbarem Willen aus biefer Welt burch einen seligen und fanften Tod abgeforbert, fich ber fürstlichen Regierung in dero Fürstenthum und ganben als proximus et legitimus successor quadig und rühmlich angenommen, biefelben auch bishero also verwaltet, baß sie es getrauten, gegen Bott, Ihre Kaiserliche Majestat und manniglich zu verantworten. Es wurde auch ein Chrbarer Rath aus bem vorhin überschickten gnäbigen notificationsschreiben erfeben, daß 3. F. G. eine Roth= durft befunden, die Erbhuldigung in diesem Fürstenthume ein-zunehmen, hatten auch dero behuf ihre Person anhero in Gnaden abgefertiget. Und weil solche Huldigung nunmehr meistentheils in biesem Fürstenthume schon eingenommen und verrichtet, wollten fie fich gleichfalls auch verseben, ein Ehrbarer Rath folches willig Dagegen waren J. F. G. bes prästiren und leisten wurde. gnäbigen Erbietens, diese Stadt zuforderft bei ber reinen unverfälschten augsburgischen Confession, so anno 1530 dem großmäch: tigen Raifer Carolo 5 mit unerschrockenem Gemuthe übergeben, wie auch ben Rechten und Gerechtigkeiten zu laffen und zu schützen, und manniglich, fo viel Gott Gnabe und Kraft verleihen wurde, zu vertreten und zu handhaben, mit mehreren. Welches vom jetigen Syndico Henrico zur Westen hauptsächlich dahin beant= wortet, daß man fich auforderst bes gnädigen Zuentbietens unterthanig bedanket, und bemnach Gott ber Mumachtige bie Gnabe verliehen, daß die vor diesem zwischen J. F. G. und bieser guten Stadt leider eingeriffenen Migverstände zu Grunde aufgehoben, 3. F. G. schon vor biefem ber Stadt privilegia, Recht' und Berech: tigfeit, statuta und löbliche Bewohnheiten, fo viel fie deffen erfeßlich hergebracht, in Gnaden confirmirt, folches auch vollzogen und barüber bero gnäbige confirmation unter bero fürstlichem Sands und Inflegel ausgefolgt, und 3. F. G. auch jego durch bero hoch: ansehnliche Berren Abgeordneten sich nochmals bahin erbieten lassen: fo hatte man deswegen zu J. F. G. feinen Zweifel zu feten, auch fein Bebenken, jumal in puncto gravaminum großgunftige Resolution erfolgt, und man sich burch ber wirklichen remedir- und

Abhelfung versprochener maßen getröstete, bie Hulbigungspflicht 3. F. G. jedoch in gewöhnlicher Form zu leisten, nebst Erbieten zc.

Darauf der Herr Canzler den Huldigungseid vorher öffentlich verlesen, dieses ungefährlichen Inhalts: I. F. G. treu und hold zu sein, vor Aufruhr und Empörung sich zu hüten und nach bestem Vermögen verhindern, in dem Rathe nicht zu sein wider I. F. G. und dero Fürstenthümer, Land = und Herrschaft gerathschlaget würde, und sonsten alles dasselbe zu leisten, was gehorsame Untersthanen gegen ihren Landesfürsten zu leisten und zu lassen schuldig. Welchen Sid also auch Bürgermeister und Rath nebst dem ministerio

mit aufgerichteten Fingern nachgeschworen.

Darauf die Herren Abgeordneten begehret, daß die Bürger gleichfalls schwören sollten, auch dem Rath anheimgestellt, ob sie dieselben deswegen vorher gebührlich avisiren wollten. Und ob zwar des vorigen Abends bei Präsentirung des Weins Ansuchen und Erinnerung geschehen, daß vor diesem die Bürgerschaft, als welche ohne das allemal mit in ihren Bürgereid mit nehmen mußzten, I. F. G. und dero löblichem Hause treu und hold zu sein, absonderlich nicht geschworen, so ist doch solches nicht abzuwenden gewesen, sondern hingegen, daß es bei der vorigen Huldigung, so I. F. G. Herzog Christian hochseligen Angedenkens geleistet, gesischen, auch ohne das allenthalben gebräuchlich und billig, ans

gezogen und urgirt worden.

Und haben die Herren Abgeordneten von der Rathflube auf ben Tanzsaal sich verfügt, allba ber versammelten Burgerschaft burch ben Syndicum nomine Senatus öffentlich angezeigt, weil nunmehr gottlob bie vorgewesenen Dighelligkeiten aufgehoben, 3. F. G. der Stadt habende Privilegia, Rechte und Gerechtigkeiten schon vor diesem in Gnaden confirmirt, und sich deswegen durch bero Abgeordnete nochmals gnädigst erklärt, mas einmal gnädig versprochen, fürstlich zu halten und gemeiner Stadt und Burger: schaft zuvörderst bei der reinen und unverfälschten augsburgischen Confession wie auch bei erseglich hergebrachten Recht und Gerech: tigkeiten zu laffen. Demnach hatte E. E. Rath S. F. G. gewohn: liche Pflicht und Erbhulbigung gethan. Darum ware E. E. Raths Begehr, fie bie Burger wollten G. F. G. bie Erbhuldigung in Unterthanigkeit auch thun und leiften. Darauf der Berr Cangler vorige proposition wieder recapituliret, und das beschehene gnädige Erbieten noch= mals wiederholt, und darauf den Gid von gefammter Burgerschaft ein= genommen. - Wie folches verrichtet, fein die Berren Abgeordneten wieder zurück auf die Rathöstube gegangen und ist dasmal alsobalb Reverendissimo Illustrissimo der Potal dem Herkommen nach durch den Syndicum in Beisein des Raths unterthänig präsentirt und I. F. G. ber vorhin ertheilten gnädigen Erklärung und landesväterlichen Bezeigung wegen gebührlich gedankt worden. Und ob zwar bei vorigen unterschiedlichen Sulbigungen bem gnäbigen ganbesfürsten

allemal achthundert Goldgulden in den Pokal eingelegt, so ist es doch diesmal bei dreihundert Goldgulden geblieben, und solches vorher durch den Syndicum beim Herrn Statthalter und Herrn Landdrosten aufs beste unterbauet worden.

Nach Verrichtung bessen sein die Herren Abgeordneten zur Mahlzeit geblieben und haben sich bes ganzen Tages mit einander

gang fröhlich und luftig erzeigt.

Folgenden Tages ist dem Herrn Statthalter, Herrn Canzler, Herrn Landbrosten, Herrn Cammer Secretario, Herrn Rentmeister, durch den Syndicum jedem ein Pokal präsentirek, wie auch durch denselben der Belehnung (gestalt dann auch der letzte Lehnbrief übergeben und vom Cammer Secretario collationiret) wie auch in puncto gravaminum nochmalige möglichste und fleißigste Unsuch und Erinnerung geschehen, auch sonsten gemeine Stadt und Bürgersschaft den Herren Abgeordneten zu dero beharrlichen favor commentirt worden. Und ist auch darauf bei einem jeden deroselben gute und wohlgeneigte Erklärung erfolgt.

Selbigen Tages hat der Herr kanddrost die Herren Abgeordzneten in Heinrich Meinboldts Behausung zu Gaste geladen, auch zugleich beide Herren Bürgermeister nebst dem Syndico invitiren lassen. Und sein die Herren Abgeordneten, nachdem sie sich fröhlich erwiesen, auch gegen gemeine Stadt nochmals wol und großgunstig erboten, Abends gegen Glock vier wieder abgereist und denselben zu Ehren, wie bei dero Ankunft etliche Stück gelöset und abgeseuert worden. (Aus einem alten Copialbuche auf dem hiesigen Rathhause.)

Funfzehn Jahre hatte der verderbliche Krieg nun bereits gewüthet, die Städte entvölkert, das Landvolk aufgerieben und verarmt und die Regierungen in eine verzweifelte Lage gebracht. Und noch war keine Rettung und keine Erlösung von den Kriegsbrangsalen zu hoffen. Wallenstein war wieder in den Dienst des Kaisers getreten und die ganze katholische Partei hatte sich durch neue Bündnisse gestärkt. Mit dem Lode des Schwedenkönigs war dagegen den Protestanten ein einheitliches Oberhaupt entrissen; rathlos und verlassen standen die evanzgelischen Stände da her. Der auf den 27. Januar 1634 ausgeschriebene Kreistag zu Halberstadta) half dem Uebel nicht ab, jedoch ward in sofern eine größere Einigkeit angegestrebt, als der niedersächsische Kreis die Verpslegung und

a) In Folge bes Rreistages zu Halberstadt und bes am 11. Nov. besselben Jahres zu Ofterobe Statt gehabten Landtages mußte das Fürstenthum Grubenhagen Gelb und Korn zur weitern Fortführung des Krieges liefern. Die Stadt Einbeck hatte zu ihrem Theil an Roggen 60 Malter zu beschaffen.

Besoldung der schwedischen Regimenter und ber deutschen Truppen des Herzogs Georg übernahm und letteren zum Kriegsgeneral ernannte. Die Wirksamkeit des Berzogs Georg ward indeß dadurch nicht wenig gehemmt, daß man ihm von Seiten der Schweden ben General Banner zur Seite fette. Ueberhaupt herrschte zwischen bem Minister Drenftiern, welcher bie oberfte Leitung ber schwedischen Angelegenheit übernommen hatte, und zwischen den protestantischen Fürsten ein großes Mißtrauen. Das Bertrauen zu ben Schweden mußte vollends weichen, als Drenstiern mit bem frangofischen Minister Richelieu einen Bertrag einging und baburch bas beutsche Baterland gewissermaßen dem Chrgeize Frankreichs preis gab. In Kolge Diefes Bundniffes fagte fich Kurfurst Johann Chriftian von Sachsen von der evangelischen Einigung los und schloß am 30. Mai 1635 zu Prag einen Frieden mit dem Raiferhause.

Was die Stellung der Regenten unfres Landes anlangt, so war der regierende Herzog August zu Celle des Krieges überdrüssig und neigte sich, dem Prager Frieden beizutreten. Herzog Georg wollte indeß von dem schwedischen Bündniß nicht lassen, und ging sein Bestreben sortwährend dahin, den Kaiserlichen in Niedersachsen immer mehr Terrain abzugewinnen. Nachdem er Nienburg von der ligisten Besatung gesäubert hatte, begann er die Belagerung von Minden, dessen Thore

ihm am 10. November 1634 geöffnet wurden.

Als terfelbe aber von den Schweden mit Treulosigkeit behandelt ward und Orenstiern ihn sogar des Oberbeschlöt über die schwedischen Regimenter in Niedersachsen enthob, so ward er dadurch gewissermaßen wider Willen einer Einigung mit dem Kaiserhause, worauf seine Brüder längst gedrungen hatten, entgegen geführt. Um 31. Juli 1635 trat Herzog Georg nebst seinem Bruder August dem Frieden von Prag bei.

### Dreiundvierzigstes Kapitel.

Fortwährende Bedrückung der Stadt Einbeck durch Freund und Feind. Bezahlung einer großen Summe Geldes an den schwedischen Feldmarschall Banner. Leistung an Korn für das Heer des Herzogs Georg. Verpflegung der Truppen des kaiserlichen Obersten Münster. Erweiterung der Festungswerke.

Nachdem Herzog August zu Gelle und sein Bruder Georg dem Prager Frieden beigetreten waren, hatte das Fürstenthum Grubenhagen von den kaiserlichen Truppen nichts zu befürchten; dagegen war ihm nun an den bis dahin verbündet gewesenen Schweden ein neuer Feind erwachsen. Der schwedische Feld=marschall Banner verlangte im Februar 1636 mehrere Leistungen vor dem Fürstenthum Grubenhagen, auch wollte er dasselbe mit Truppen überziehen und drohte, wenn die Leistungen nicht erfolgten, mit Plünderung. Banner verlangte sogar, daß der schwedische Oberstlieutenant Schlang Truppen aus dem Fürstenthum Grubenhagen ausheben sollte, um sein Regiment, welches bisher aus 8 Compagnien bestanden hatte, wieder vollzählig zu machen.

Die grubenhagenschen Stände versammelten sich deshalb am 2. März 1636 zu Osterode, wo man beschloß, mit dem Feinde zu unterhandeln und das Land durch Geld von der Gesahr zu befreien: Schwedischer Seits forderte man eine große Summe, deren Bezahlung auf den 9. März desselben Jahres sestgeset war. Auch mußten neben dieser Summe, um damit loszukommen, noch besondere Geschenke verabsolgt werden. Der Theil, welchen Einbeck zu erlegen hatte, betrug 1950 \$\square\$; das ganze Fürskenthum mußte 6000 \$\square\$ auf= bringen.

Am 31. December desselben Jahres ward die Stadt Einbeck von dem Herzoge Georg benachrichtigt, daß ihr von anderer Seite her wieder eine neue Gefahr drohe. Der schwedische General Leslie sei im Anzuge und würde, weil sich die Verhandlungen mit ihm zerschlagen hätten, mit den Orten, welche er berühre, feindlich verfahren. In Folge dieser Nachsticht ordnete, der Stadtrath mit Zustimmung des geistlichen Ministerii auf den nächstfolgenden Montag einen Buß= und Bettag in der Stadt an. Ferner mußten die Festungswerke revidirt und schadhafte Stellen verbessert werden. Die Be-aufsichtigung und Leitung dieser Arbeiten war den städtischen Kriegscommissarien, nämlich dem Stadtsommandanten, dem Bürgermeister Heinrich Koch und dem Johst Ernst übertragen.

Um das für das Heer des Herzogs Georg erforderliche Korn herbeizuschaffen, ward eine Zwangsmaßregel erforderlich. Es mußte jeder Bürger auf Cid und Gewissen das in seinem Hause befindlichen Korn, gleichviel, ob es ihm oder einer anderen Person gehörte, genau angeben und von jedem Malter

ein Gemiffes zur Berpflegung ber Truppen abliefern.

Wenige Tage nachher, nämlich den 10. Januar 1637, erwuchs der Stadt eine neue Last. Der Bortrab der kaiserslichen Armee unter dem Obersten Münster marschirte an Einbeck vorüber; es waren im Ganzen 1500 Mann. Die Einbecker mußten zur Verpstegung dieser Truppen 2000 Pfo. Brod und etliche Fässer Bier liesern. Da die Bäcker keinen Vorrath an Brod hatten, auch in der Eile nichts herbeischaffen konnten, so mußte es bei den Bürgern gesammelt werden.

Diese wenigen Beispiele mogen genügen, um barzuthun, wie die Stadt aus einer Last in die andere überging. Gin anhaltender Druck lag auf der Bürgerschaft wegen der un= ausgesetten Erweiterungen ber Festungswerke, um die Stadt in einen befferen Bertheidigungszustand zu fegen. Ginbed gablte im Jahre 1639 außer ben Mauern, Thoren, Ballen und doppelten Graben: Die hohe Batterie zwischen bem Ofter= und Tiederer=Thore, die Herrenschanze und Ravens 3minger, die sogenannten Baren und Raveline, womit die Thore ver= feben waren; bann auch noch bie große Schanze hinter ber Alexandri-Rirche und schließlich die große Schanze vor bem Benfer Thore. Die Einbecker erhielten zwar im Jahr 1637 die Berficherung, baß fie wegen diefer Teftungsarbeiten aus bem gefammten Fürstenthum Grubenhagen eine Entschädigung von 800 & (f. g. Schanzgelder) empfangen follten; allein es wurde biefe Summe, welche im Berhaltniß zu ben Leiftungen

a\_constr

viel zu gering war, wahrscheinlich nicht ausbezahlt; wenigstens ist über den Empfang dieser Gelder keine Nachricht vorhanden. Als die Abgeordneten der Stadt am 3. Februar 1638 auf dem Landtage zu Osterode an die Bezahlung erinnerten, leugnete man sogar das Versprechen.

### Vierundvierzigstes Kapitel.

Treulosigkeit des kaiserlichen Hoses zu Wien. Die Herzöge Georg und Friedrich treten wieder auf die Seite der Schweden. Das verhängniß= volle Mahl zu Hildesheim. Tod des Herzogs Georg und des Feldmarschalls Banner. Belage= rung der Stadt Einbeck durch den kaiserlichen General Grafen Piccolomini. Uebergabe der Stadt durch den Commandanten Obristwacht= meister Gottsried Friedrich von Görtzen.

Herzog Georg und dessen Bruder, Herzog Friedrich zu Celle, welcher nach Absterben seines Bruders im Jahre 1636 zur Regierung gekommen war, sahen sich im November 1639 genöthigt, die kaiserliche Partei zu verlassen und wieder auf die Seite der Schweden zu treten. Der Hof zu Wien meinte es mit den Welfen nicht ehrlich, die bisherige Freundschaft war nur eine erheuchelte.

Den streitigen Punkt bildete hauptsächlich das Fürstensthum Calenberg. Dasselbe war, da Friedrich Ulrich von Wolfenbüttel keine mannlichen Nachkommen hatte, noch bei dessen Lebzeiten im Jahre 1626 dem Grafen von Tilly als kaisersliches Lehen zugesagt. Letterer starb indeß den 30. April 1632a), und in Folge der 1635 geschehenen Theilung der Lande der Welfen trat Herzog Georg die Regierung des Fürstenthums Calenberg an. Allein der Hof zu Wien war

a) Tilly wollte bem Könige Gustav Abolf ben Uebergang über ben Bech vershindern und setze sich, wie gewöhnlich, dem scindlichen Feuer zu sehr aus. Da geschah es, daß ihm eine dreipfündige Stücklugel den Schenkel zerschmetterte. Er stürzte vom Pferbe und wurde nach Ingolstadt ges bracht, wo er unter den handen der Wundarzte in Folge einer außerst schmerzlichen Operation starb. Er hatte ein Alter von 72 Jahren erreicht.

damit nicht zufrieden, fondern arbeitete im Stillen bahin, das

gedachte Fürstenthum den Erben Tilly's zuzuwenden.

Diese und andere Treulosigkeiten von Seiten des kaiserslichen Hofes veranlaßten die protestantischen Kürsten, sich noch einmal, und zwar enger denn je, zu verdinden. Um manche Mishelligkeiten auszugleichen, ward eine Zusammenkunft in Hilbesheim veranstaltet. Dort erschienen im October 1640 der schwedische Feldmarschall Banner, der französische Marschall Guebrianta), Herzog Georg, Landgraf Christian von Hessen und Graf Otto von Schaumburg. Es war das letzte Mal, daß diese starken Kriegshelden bei einem fröhlichen Mahle vereinigt saßen; sie konnten es nicht ahnden, daß eben dieses Mahl die Ursache ihres baldigen Todes werden sollte. Man vermuthet, daß ein französischer Geistlicher in der Umgebung Guebriants den Wein vergistet hatte. Graf Otto von Schaumburg, der letzte seines Stammes, und Landgraf Christian von Hessen ein paar Wochen darauf zu Bückeburg b).

Seit der Zusammenkunft in Hildesheim versiegte auch die Lebenskraft des Herzogs Georg mit jedem Tage, bis ihn der Tod am 2. April 1641 aus diesem irdischen Leben abrief. Der schwedische Feldmarschall Banner starb fünf Wochen

fpater (8. Mai) ju Salberftabt.

Mit dem Tode dieser vier erfahrnen Feldherren hatte der protestantische Bund seine vorzüglichsten Stützen verloren.

Auf Herzog Georg folgte dessen Sohn Christian Ludwig in der Regierung des Fürstenthums Calenberg. Dieser sowohl, als auch die Herzöge Friedrich zu Celle und August der Jüngere zu Wolfenbüttel wünschten nichts sehnlicher, als eine freund-liche Verständigung mit dem kaiserlichen Hofe zu Wien. Erzeherzog Leopold, welchem der Oberbesehl der kaiserlichen Truppen nach Wallensteins Todes übertragen war, bestimmte den Z2. September 1841 als den Tag, an welchem die Untershandlungen in Goslar eröffnet werden sollten. Die dortigen

b) Der Landgraf starb ben 14. November; ber Graf Otto verschieb am Tage barauf.

a) Guebriant war ber Nachfolger Longevilles im Oberbefehl über bie ben Schweben zur Operation gegen die katholische Partei in Deutschland ges sandten Hulfstruppen.

c) Wallenstein warb am 25, Februar zu Eger ermorbet.

Unterhandlungen führten aber nicht zu bem gewünschten Biele und wurden daher dald abgebrochen. In Folge deffen dauerten bie feindlichen Ginfalle bes ligisten Beeres in die Lande der Welfen fort. Gine Abtheilung beffelben unter bem General Octavio Piccolominia) fiel im October 1641 in bas Fürsten= thum Grubenhagen und zog am 6. deffelben Monats vor Die Stadt ward aufgefordert, fid) zu ergeben, und ba fie biefem Anfinnen nicht fofort Folge leiftete, fo begann eine harte Belagerung. Die Stadt mard auf das heftigste beschoffen und überbem ihres Mühlen = und Brunnenwaffers beraubt. Der Feind hatte feine drei Batterien in der Gegend des Butterberges angebracht, weshalb die Spuren der Be= fchießung an dem Thurm zwischen tem Benfer= und Sullerfer. thore noch recht deutlich zu sehen find. b) Bum Schute ber Stadt hatten die verbundeten protestantischen Fursten diefelbe mit einer Garnifon verseben; es waren gegen 500 Mann heffischer Truppen c) unter dem Commando des Obristwacht= meiftere Gottfried Friedrich von Gorggen.

Diese Truppen im Bereine mit den wassenfähigen Bürgern thaten ihre Schuldigkeit und vertheidigten sich, so gut sie konnten. Als der Feind, welcher bereits 100 Mann verloren hatte, sah, daß die Stadt die Uebergabe verweigern wollte, so warf er am 12. October, Abends zwischen 8 und 9 Uhr, 44 große Feuerkugeln und Granaten in die Stadt.

Nun entstand eine furchtbare Feuersbrunst, wodurch gegen 300 Gebäude (200 Wohnhäuser und 100 Nebengebäude) eingeäschert wurden. Die davon betroffenen Stadttheile waren: die Häger-, Bau-, Benser-, Backofen- und Altendorfer-Straße, wie auch einige Gebäude an der Hullerser-Straße. Es ist nicht zu verwundern, daß unter solchen Umständen eine allgemeine Berwirrung in der Stadt entstand; die Bürger verließen ihre Posten, um ihr Haus, Hof, Weib und Kind zu retten. Der Stadtrath richtete daher an den Erzherzog Leopold Wil-

c) 844 Mustetiere und 166 Pifeniere.

5.000

a) Es waren auch bairifche Truppen unter bem General Wahl babei.

b) Die Nachricht, daß dieser Thurm im 80jährigen Kriege so beschäbigt sei, wie er jest dasteht, hat sich im Munde des Bolks erhalten. Es ist aber irrig, wenn man hinzufügt, daß es unter Tilly geschehen sei.

helm bie Bitte um einen breitägigen Waffenstillstand. Das

Schreiben lautete wörtlich:

Sochwürdiger, Durchlauchtigster zc. Beldergestalt Em. Sochwurden, Sochfürstl. Durcht. uns erschöpfte arme Leute belagern, auch biefe vergangene Racht mit bem Feuer fehr beangstigen laffen, folches ift notorium. Wann nun bei sothanen großen Ernst Ew. Hochwurben ic. nicht weniger burch den anhero abgefertigten Trompeterr dieser Stadt Ihre Huld anbieten lassen. Go haben wir hierunter unfer und allgemeiner Stadt Interesse beobachten muffen. Gereichet bemnach an Ew. Sochfürftl. Durcht. unfere unterthänigste Bitte, Diefelbe wollen gnabigst geruhen und bem hiefigen Commandanten brei Tage jum Stillftand vergonnen, bamit wir den jetigen Buftand Reverendissimo celsissimo Bergogen Friede: richen unferm gnädigen Fürsten und herrn Fürstl. Gnaben in Unterthänigkeit durch einen Boten berichten mogen, ju welcher Behuf wir bann um Ertheilung eines Paffes unterthänigst bitten. Wie wir bas unterthänige Bertrauen ju Em. Sochfürftl. Durchl. tragen, als fein Derofelben wir armen Leute in Unterthanigkeit bereitwilligft. Gegeben unter unferm Stadt: Secret. Den 13. Octobris anni 1641.

> Ew. Hochfürstl. Durchl. unterthängster Bürgermeister und Rath der Stadt Einbeck.

Erzherzog Leopold Wilhelm wollte der Stadt den erbetes nen Waffenstillstand nicht gewähren und verlangte sofortige Uebergabe, sonst würde er die ganze Stadt einäschern. Er machte den Stadtrath verantwortlich für größere Noth und Blutvergießen, so entstehen könnten, und der Commandant sollte eine längree Weigerung mit dem Kopfe bezahlen.

Leopold Wilhelm von Gottes Gnaden Erzherzog zu Desterreich zc. Röm. Kaiserl. Maj. General über Dero Armaden und Gubernator des Königreichs

Böhmen ic.

Chrfame, liebe, befondere zc.

Wir haben Euer unterthäniges Schreiben von unsern zurucksgelangten Trompeter zurecht empfangen, und den Inhalt gnädigst wol vernommen. Nun haben wir uns billig zu verwundern, daß Ihr bei gegenwärtigen Statu die anerbotene Gnade und Clemenz wie wir wol verhoffet haben, nicht gleich völlig angenommen. Weil wir aber in dergleichen Fällen kein Gesetz anzunehmen geswohnt sein, Ihr Euch auch nicht einzubilden habt, daß wir Euch einige Zeit oder Aufzug, jemanden zu Euren Landesfürsten abzusschien, verstatten, noch die geringste Person aus der Stadt abzieshen lassen werden, daß bei dieser Occasion von Eurem Hab und

But, Ehr und Leben tractiret murbe, welches wir zwar nebst bem unschuldigen Blut gern verschonen, die Stadt aber um bes gemeinen Wesens Dienste willen, wo nicht in ber Bute, boch mit Scharfe unfehlbarlich in unsere Hände haben wollen. 2113 thun wir Euch ber schweren Verantwortung, welche sowohl ben inhabenben Commanbanten, als Euch auf ben Fall einiger verursachenber mehrer Noth und Blutvergießung zuwachsen mochte, zum Ueberfluß hiemit gnäbigst remonstriren, und fur bas lette wohl warnen, wofern nicht alsobald und zwar noch vor Abend wegen Uebergebung bes Posto eine gebührliche Erklärung erfolgen follte, Ihr von uns binfuro keine weitere Gnabe ober Erbarmniß, sonbern vielmehres, wie ungern wir auch baran kommen, die total ruin und Ginascherung ber Stadt bei nunmehr allerseits so weit avancirten Approchen ju gewarten haben werbet. Die aber auch ber Commandant bas seinige, als ein ehrlicher Soldat bei diesem Attaque nunmehr treulich prästirt, Ihr noch weitern Unheil wol vorzukommen wissen Uls wollen wir der forderlichen Bequemung erwarten und nicht verhoffen, bag es zu biesen Ertremitäten kommen werde; bei welchem es auch der Commandant auf ben Fall länger Obstination mit bem Kopfe zu bezahlen haben burfte. Wonach Ihr Euch zu richten, und unfere Erzherzogl. Gnaben, mit welchen wir Guch fonft wol beigethan fein, zu gebrauchen wiffen werbet. Gegeben im Hauptquartier vor Ginbed ben 13. October 1641.

Leopold Wilhelm, Ad mandatum Ser. Domini Archiducis proprium. Ferdinand Wiederer mpp.

Un Burgermeister und Rath ber Stadt Ginbeck.

S. Weil ber Abend nunmehr herannaht, so wollen wir die Zeit

ber erwartenden Uebergabe auf 3 Stunden nach Empfahung bieses Schreibens extendiret haben, ut in literis. Leopold Wilhelm mpp.

Der Stadtrath gerieth durch diese energische Aufforderung in nicht geringe Berlegenheit. Moch benfelben Abend beant= wortete er das Schreiben des Erzherzogs in tiefer Unterthä= Er fagt darin, daß er fehr gern eine breitägige dilation (Frist) gehabt hatte, um dem Herzoge Friedrich zu Celle die Beschaffenheit der Stadt durch einen Gilboten vorzutragen. Bas die Uebergabe anlange, fo fei das Sache des Commandanten, der die desfallsigen Berhandlungen bereits eröffnet habe. Schließlich befiehlt ber Stadtrath ben armen und vermufteten Ort ber Gnade bes Erzherzogs.

Hochwürdiger 1c.

Ew. Hochfürstl. Durcht. auf unser unterthänigstes Schreiben gnäbigste Resolution haben wir von Zeigern Trompetern in tieffte Reverence empfangen, auch in Senatu baraus referiren laffen. Db wir nun wol unterthanigst gehoffet, uns armen, hochbebrangten Leuten die gesuchte breitägige dilation, die Beschaffenheit biefer Stadt Reverendissimo Illustrissimo unfern gnäbigsten Fürsten und Berrn in Unterthanigfeit zu berichten, in Gnaben eingeraumt fein So vernehmen wir bennoch, bag Em. Fürftl. Durchl. fothane Beit uns durchaus abgeschlagen, und nicht verstatten wollen, daß jemand aus dieser Stadt an Hochgebachte S. Fürstl In. abgeschickt werde. Gleichwie nun Em. Kurstl. Durcht. in allen Gnaden bafürhalten, daß bei biefer Occasion von unferm Saab, Ehr und Leben tractiret werde: Als will uns armen Leuten auch um so viel mehr gebühren, in diefer hochft beschwerlichen Sache besto cautius ju verfahren. Wann uns nun nicht gebühren will, unferm Commandanten in diefer Sache vorzugreifen, fteht auch in unfern Mächten nicht, die Stadt Einbeck Ew. Sochfürstl. Durchlaucht zu übergeben, vorab weil sich ber Commandant mit Ew. Sochfürstl. Durchl. bereits in Tractaten eingelaffen. Gereichet bemnach an Ew. Hochfürstl. Durcht. unsere unterthänigste, Sochsteissigste Bitte dieselben geruhen und biese arme, verwüstete Stadt, sich in allen Gnaden recommandiret fein laffen, und wenn ber Commandant accordiren wird, unsere Deputirten gleichergestalt in Gnaden horen, und uns nicht übereilen wollen, wie wir uns unterthänigst beffen getroften, als fein wird mit unfern unterthanigsten Diensten zu verschulden bereitwillig.

Gegeben unter unfer Stadt-Secret den 13. October 1641.

Ew. Hochfürstl. Durchlaucht unterthänigste

Burgermeister und Rath ber Stadt Ginbed.

Un ben herrn Erzherzog Leopold Wilhelm zu Defterreich.

Der Commandant, Obristwachtmeister von Görtzen, übersgab die Stadt schon am folgenden Tage auf Accord. Diese Uebergabe war eine übereilte, weil der Feind noch keines von den Außenwerken erobert hatte, auch dem Besehlshaber nicht allein Truppen zum Entsach zugesagt waren, sondern dieselben, wenigstens die Vortruppen schon so nahe vorgerückt waren, daß sie ihre Ankunst durch Signale mit Kanonenschüssen zu erkennen gaben. Es scheint aber, wie aus den Acten hervorgeht, der Commandant den Kopf verloren zu haben. Allers dings war durch die schreckliche Feuersbrunst in der vorhersgehenden Nacht eine große Verwirrung eingetreten; auch

herrschte zwischen der Bürgerschaft und der Besatzung eine gereizte Stimmung, indem die zum Feuerlöschen angestellten Reuter und Soldaten, statt ihrem Besehl nachzukommen, Thüren und Kasten aufgeschlagen und sich die besten Habse-ligkeiten der Bürger und der hereingeslüchteten Bauern angesmaßt hatten. Ein energisches Einschreiten von Seiten des Obristwachtmeisters würde indeß Jucht und Ordnung wieder hergestellt und die kampssähige Bürgerschaft, welche ihre Posten verlassen hatte, auf die ihnen zur Vertheidigung angewiesenen Wälle gebracht haben. Statt dessen gelangte die Stadt sosort in die Hände des Feindes. Der dieserhalb für die Garnison abgeschlosse Accord lautet wörtlich:

1) Die 6 Compagnien zu Fuß mit den beigehörigen Obers und Unterofficieren, auch was von Stabspersonen bavon vorshanden, Kutschen und aller Bagage, wie auch sämmtliche Soldaten mit fliegenden Fahnen, schlagenden Spielen, brennenden Lunten, Kugeln im Munde, Obers und Untergewehr, Sack und Pack, sammt nothwendiger Ummunition abmarschiren und den nächsten Weg nach Hameln sicher convojiren lassen.

2) Die 2 Compagnien zu Pferde, dabei gehörige Ober- und Unterofficiere, und den Cornet vom nassauischen Regiment sammt bei sich habender commandirten Partei zu Pferde, Handpferde und aller Bagage und Troß, wie auch alle gemeine Reuter zu Pferde und die unberitten zu Fuß mit sliegenden Standarten, öffentlichen Trompeten, gebräuchlichen Gewehr, nothdürftiger Munition, Sack und Pack ausziehen zu lassen und nach Hameln zu convojiren.

3) Keine praetension an einen ober andern, unter dem praetext, daß sie vor diesem in Rom. Kanserl. Majestät Diensten gezwesen, zu machen.

4) Zwei Stuck Geschütz, als eine von 4 und eine von 6 Pfund schiessend, neben 3 Constabeln, dazu gehöriger Ummunition, Wagen und Vorspann, wie auch einen Werkmeister nach Hameln

abführen zu lassen.

5) Alle und jede der Krone Schweden, wie auch der conförderirten, auch meines gnädigsten Fürsten und Herrn Officiere und Bedienten, wie die Namen haben mögen, sie sein Soldaten oder nicht, neben Garnison und den ihrigen unangesochten passiren zu lassen.

6) Zwei Bagen fur die Gequetschten, bamit biefelben konnen

mit abgeführt werden, zu laffen.

7) Alle und jede eingeflohene Leute, wann dieselbigen mit heraus begehren, auch passiren zu lassen.

8) Soll einem jeden Officier sein habendes große und kleine Wieh auch mit nach Hameln abgefolgt werden.

9) Die Gefangenen follen gegen einander losgegeben werben.

10) Der Bürgerschaft einen billigen Uccord zu geben.

11) Sollen sowohl vor Ihre Churfürstl. Durchl. von Baiern, als vor J. Kais. Maj. Armeen mit genugsamer Convon nach

Hameln abgeführt werden.

12) Soll dieser Accord von beiden Kaiserlichen Feldmarschallen, Herrn Grafen Piccolomini und Herrn Grafen von der Wahl eigenhändig unterschrieben, besgleichen auch von dem Obristwachtsmeister und einem Nittmeister der Belagerten eigenhändig bekräftiget und beiderseits von Punkten zu Punkten unverdrücklich gehalten werden. Morgen zwischen 8 und 9 Uhr sollen die Fürst. Braunschw. Lüneburg. Garnison verspecificirtermaßen ausmarschiren, und die Stadt Einbeck sammt darin vorhandenen Munition und Proviant Ihro Kanserl. Maj. überliefern, noch heute aber eine Pforte und Außenwerke einräumen.

Gegeben vor Einbeck, am 14. October 1641.

(L. S.) L. O. Piccolomini.

(L. S.) Peter von der Wahl mpp.

Auch der Stadtrath schloß im Namen der Bürgerschaft mit dem Feinde einen Accord ab, welcher folgende Punkte enthielt:

1) Den Rath und gemeine Bürgerschaft bei dem excercitio Augustanae concessionis unendlich, auch derselben Prediger uns betrübet zu lassen.

2) Der Stadt auch auswendig ausgestehete Prediger und Schuldiener in diesen Accord einzuschließen, und von allen Erac-

tionen und Beschwerungen zu verschonen.

3) Dem Rath und gemeine Bürgerschaft bei den Eiden und Pflichten, womit sie ihren gn. Landessürsten und Herrn verwandt, zu lassen; gestalt Bürgermeister und Rath ihren gn. Landesfürsten alle Fürstl. Hoheit vermittelst dieses Accords in allen reserviret und bedinglich vorbehalten haben wollen.

4) Bürgermeister, Rath und beren Bedienten, allgemeine Bürgerschaft und eingestehete fremde Leute wie auch beide Stifter in und vor Einbeck, sammt beren Zubehörigen an ihren Personen, Haab und Gütern in allen ungeschmähet zu lassen, und von den=

selben keine Ranzion und schwere Auflagen zu forbern.

5) In specie aber alle Plunderung ein= und abzustellen.

6) Imgleichen den Belagerten ihre Kirchen, Schulen, Urmenshäuser, Nathhaus, Weinkeller, Upotheken, Mühlen und Rathöstall, geistliche und weltliche Jurisdiction, alle Jura, Privilegien, Recht und Gerechtigkeiten, wie sie erseslich hergebracht, zu lassen.

7) bie Fürstl. Braunschw. Lüneburg. propre auch der Herren Räthe und Beamten Personen und Güter, wie die Namen haben mögen, in diesen Accord einzunehmen.

8) Die gräfliche Dechantin zu Gandersheim und beroselben Güter, wie auch die anhero Geflehete von Abel in diesen Accord

zu nehmen.

9) Die Billetirung bem Rathe zu gonnen.

10) Die arme erschöpfte auch abgebrannte Bürgerschaft über Vermögen mit Einquartirung nicht zu beladen, noch auch unzwing- liche Contributiones aufzulegen.

11) Imgleichen und in specie dem Nathe und der Bürgerschaft ihre Pferde zu ihrem Ackerbau und Nahrung, auch gemeiner

Stadt Nothdurft ohne Ranzion zu laffen.

12) Die Glocken, groben Geschütz, Munition und bazu gehörig ber armen Stadt zu lassen, und leibentliche Ranzion barauf zu setzen.

13) Die arme erschöpfte Bürgerschaft in obgesetzten und andern einfallenden Beschwerungen über Vermögen nicht zu be-

schweren und bei einem Studlein Brob zu laffen.

14) Daß auch in specie diejenigen Personen, welche hiebevor in Fürstl. Braunschw. Lüneb. Kriegsdiensten begriffen gewesen, sich aber nach der Hand des Krieges abgethan und alhier niedergelassen, auch diejenigen, welche sich bei dem groben Geschütze und sonsten auf ihren Posten mit der Gegenwehr gebrauchen lassen, des Accords in allem mit zu genießen haben.

15) Die abgebrannte Stätte und Keller mit lebendiger salve-

guarde zu versehen.

16) Infonderheit, Anfangs und allezeit gute und scharfe Disz ciplin und Ordonnance bei der Soldatesca zu Verhütung beforg= licher Infolentien und Exhorbitantien anzuhalten.

# Fünfundvierzigstes Kapitel.

Folgen der voreiligen Uebergabe Einbecks. Der Obristwachtmeister Gottfried Friedrich von Görtzen wird in Hildesheim vor ein Kriegsgezicht gestellt und enthauptet; die unter seinem Commando stehenden Rittmeister und Capitane werden ihrer Chargen enthoben.

Die Uebergabe der Stadt Einbeck an Piccolomini war von Seiten des Commandanten eine einseitige, indem er mit den höheren Officieren nicht vorher zu Rathe gegangen war; 22\*

sie war ferner übereilt, da Hülfstruppen nicht fern mehr waren, auch ter Feind noch keine Festungswerke im Besitz hatte. Der Obristwachtmeister siel daher bei seinem Fürsten, dem Landgrafen Johann Wilhelm zu Hessen, in große Ungnade und ward auf den 4. November desselben Jahrs nach Hildesteim vor ein Kriegsgericht geladen, wohin auch der Oberst Schlüter und der Oberstlieutenant Zersen beschieden wurden.

Der Commandant und seine vier Capitane (Steinhoff, Wolger, Schneider und Cickemener) brachten in ihrem Berhör

Manches zu ihrer Entschuldigung vor:

1) Mangel an Munition;

2) Mangel an Lebensmitteln; die Soldaten hätten in 5 Tagen kein Brod gehabt;

3) Rudftand des Golbes;

4) das zu starke Vordringen des Feindes mittelst Approchen (Laufgräben);

5) Widerfrenftigkeit und Muthlofigkeit der Burger.

Später reichte Gottfried Friedrich von Görtgen auch noch eine schriftliche Vertheidigung ein, welche hier Raum finden mag, da sie über die damaligen Zustände in Einbeck manche Aufklärung giebt.

Raison, warum die Stadt Einbeck übergeben: ober gründlich und wahrhafter Bericht der Belage= rung, und aus was Ursachen die Stadt Einbeck per

accord übergeben worden.

1) Ist männiglichen unverborgen, wasgestalt die beide Kanserliche und Bayersche Armeen den 6. Oct. jüngsthin dieses noch
währenden 1641 Jahrs mit ganzer Macht die Stadt Einbeck seindlich belagert, mit Approchen dis an die Graften gangen, und von
8 Batterien mit 5 halben Cartaunen, so viel Viertel und vielen
andern Stücken in selbige Stadt gespielet, die dünnen Wälle sehr
durchlöchert und in Continuirung dessen ein möglichst Avancement
und Vortheil gesuchet, worauf ich mich zwar seine Batterien mit
Kanonen wieder zu ruiniren alles Fleißes unterstanden, aber weil
dazu mehr nicht, als 2 halbe Cartaunen, deren die eine, so neugegossen, gleich ansangs gesprungen, welche, ob ich sie wohl vornen
abgesäget, ist sie doch alsobald bei den ersten Schuß wiederum aufgesprungen, und also solches zu vollenbringen keine Mittel gehabt.

2) Habe ich bennoch bessen ungeachtet mit meiner wenigen Mannschaft wie einen redlichen und unverzagten Officier gebührt, so viel bes Orts Gelegenheit und wenigen Volkskräften vermocht,

mich zur desense und Widerstand bero gestalt gesetzt, daß sowohl durch Ausfall als sonsten in etliche 100 Mann dem Feinde gestlieben und gequetscht worden, und also an meiner devoir nichts

erwinden laffen.

3) Den 12. October zwischen 8 und 9 Uhr des Abends hat ter Feind wirklich mit Feuer in die Stadt gespielet, in die 41 große Feuerkugeln darin geworfen, die dergestalt operiret, daß fast die Halbscheid der Stadt dadurch in die Aschen gelegt, und währender Feuersbrunst das Außenwerk vorm Thor, so noch nicht gar verfertiget, und den Feinde mehr als der Stadt nühlich gewesen, gesstürmet und eingenommen, aber alsobalden wieder daraus getrieben und die Possen von mir besetzt worden, der gleichwohl solches so wenig geachtet, daß er sich gleich darauf an das Werk logiret und die Sturmbrücken, damit er über die Graften, die nicht über 18

Schuh breit gewesen, geben wollen, fertig gehalten.

4) Bei solcher Gestaltsame und auf solche große Feuersbrunst und Beschädigung sind die Bürger ganz schwürig, wiedrig und rebellisch worden, von den Wällen und Posten, ohnangesehen ich solches durch die Reuteren zu verhindern mich heftig bemüht, weggelausen, hin und wieder über die Mauren gestiegen, und keineszwegs mehr sechten wollen, mit ausdrücklichen Worten vorgebende, wie es ihnen nicht gelegen, noch thunlich wäre, ihr Haus, Hof, Weib und Kinder einäschern zu lassen, mit dem Bettelstad davon zu gehen und zugleich auf den Wällen zu fechten. Denn wenn alles verbrannt und aufgangen, warum sie sich denn weiter in Streit präsentiren sollten oder könnten. Ja, was sie wohl endlich mit mir zu thun hätten, mir also die Feigen gewiesen und keineszwegs mehr auf den Wällen können behalten werden.

5) Worauf ich nach dem Rathhause gangen, den Rath daselbst darüber zur Rebe gesetze und inständigst zur möglichen assistenz und defense angemahnet und aufgemuntert, von selbigen aber zur Antwort bekommen, wie Er, der Rath die Bürgerschaft nicht mehr zu Wall und Streit anhalten könnten. Sintemahl die gestrige Feuersbrunst ihnen solche Furcht eingejaget, daß sie sich nicht mehr wehren könnten, daß also ich von dem Rath und Commun ganz hülfloß gelassen, und sie hingegen vielmehr bei ihrer conspirirten

Meuteren mit bem Feinde zu accordiren bezielet haben.

6) Inmaßen denn gemeine Bürgerschaft sich ohne Scheu öffentlich verlauten lassen, wann ich nicht accordiren würde, und durch
mein Verweilen weiterer Feuerschaden und Unheil ihnen zugefügt
werden sollte, sie selbst accordiren, um Gnade rufen und die Thore
dem Feinde öffnen wollten. Was mir alsdann daraus entstehen
würde, sollte ich erfahren, und wer wüßte, ob ich die Stadt so
elendelich einzuäschern, beschädigen zu lassen und mich zu wehren
Ordre hätte.

7) Hierzu kommt auch noch ferner biefes, bag als burch bie

Feuersbrunst der Soldatesca Commisbrod verbrannt, die Knechte in 5 Tagen kein Bischen Brods bekommen, auch ihnen auf den Posten nichts gereicht worden, ich den Nath zu mir erfordern lassen, und daß sie mir vor die Soldatesca und Neuteren etwas an Gestreide und Fourage auf den Wall abfolgen lassen, oder in Verweigerung dessen ich genöthiget würde, solches selbsten zu suchen, alles äußersten Fleißes angemahnet: ist mir zur Antwort worden, weil gestern die Hälfte der Stadt verbrannt und aufgangen, und das Ueberbliebene wir auch noch wegnehmen wollten, könnten sie solches nicht geschehen lassen, wollten sehen, wer ihnen etwas aus den Händen nehmen sollte, und also sich sämmtlichen dahin vers

bunden, mir feine hulfliche Sand zu bieten.

8) Nun habe ich nicht allein lange zuvor und ehe die Belagerung jemals angefangen, weil uns das Wasser leichtlich benommen, fürzukommen, und einen Vorrath an Mehl und Brod zu
verschaffen, auch daß die angefangenen Werke vollends auszufertigen, gehörigen Orts nicht allein in Schriften angesuchet, sondern
auch in Verbleibung dessen über den damals besorgenden, jeht
aber erfolgten Fall expresse protestiret, daß ich derentwegen
künftigen Urtheil entschuldiget und quitt sein wolle; zumalen aber
auch zugleich zu anfänglicher Ankunft des Feindes, durch währender
Belagerung der Stadt, wie gern ich auch gewollt, 50 und mehr
Thaler Botenlohn andieten lassen, ja meine 2 besten Pferde dazu
in den Wind schlagen wollen, dennoch aber niemand sinden oder
haben mögen, der deswegen einen mündlichen Bericht, will nicht
sagen, Schreiben an Ihre Fürstl. Gnaden oder meinen Herrn
Obristen übertragen und bringen können.

9) Wie nun solche innerliche Meuteren und Widersetzung ich gern remedirt, und die Bürgerschaft mit Gewalt zur defense ansstrengen wollen, so habe ich doch die Macht nicht gehabt, angessehen, daß mir der Feind in allen Posten (solche zu mainteniren man sich ohne das, viel zu schwach befunden) stetig auf dem Halse gelegen, die Bürgerschaft auch ungleich stärker als ich gewesen, derwegen ich es also in Geduld verschmerzen müssen, auch mit meiner wenigen Mannschaft auf Wall und Posten alles möglichsten Kleißes conserviret und ohnabgeschreckt des Feindes fernerer

intention und Unsag erwartet.

10) Der denn folgende Nacht nach der Feuersbrunst mit Laufzgraben und Approchen, sowohl vor den Hullerserthor, als hinter dem Münster, alwo die Graften ganz trucken gewesen, bis an die Graften, wie zugleich am Oster Didendörffer und Bender Thor sehr nahe gangen, das Hullerser Thor mehrentheils ruiniret, alle praeparatoria zum Hauptsturm fertig gehalten, und wie hernach der Feind selber gesagt, von jeder Compagnie 12 Neuter dazu commendiret gehabt, da dann aus den äußern Hornwerken wegen abgeschnittenen Passes meine dahin gesetzte Knechte nicht liberiren,

noch heraus bekommen konnen, ber Wall auch seiner weit umber begriffenen Situation nach bermagen entblößt und unbefett gewesen, daß an jedem Posten nicht mehr als bengefügte Sub lit. A. delineation remonstriret, fiftiren, und feine Ubwechselung ber Poften vernehmen können. Da benn ich bei folder Beschaffenheit sowohl bes innern als außern Feindes (welche Aufrühre benn burch bie Ueberläufer sonder allem Zweifel vom Feinde kund, und also zu seinem Bortheile bienftlich werben) zu keinen Sturm, wie wir vor Alugen gesehen, noch auch selbigen mit immer wenigen, wider so große Menge Bolks bes Feindes in einige Bege auszustehen, mich mehr bastant gefunden, viel weniger außer Augen scheinbarer Uebergang wegen großer feinblicher Force einer Soldatesea besonders folden außerst augustirten Kall zu Ihro Fürstl. Gnaden Diensten erretten und salviren konnen. Dennoch aber viel cher Leib und Leben mit Uebergebung bes Orts zu lassen, als sonsten dem Feinde etwas zu Willen zu senn, die resolution gefasset, zufolge beren auch meine wenige verhungerte arme Anechte auf ihren Posten ich Zag und Nacht zum continuirlichen Fechten bergestalt angehalten, baß sie barüber, wie leichtlich zu erachten, ganz ermüdet und matt worden. Bei folcher meiner Resolution zu verbleiben, habe ich alle Mittel gesucht, die Burgeren wiederum auf die Posten zu bringen, aber nichts bei berfelben erhalten konnen. Weil ich bann gesehen, daß meine treuberzige Vermahnung bei ber Burgerschaft nicht mehr hat in Ucht genommen werden wollen, auch die Dacht nicht mehr gehabt, fie mit Gewalt zum Gehorfam, oder bag fie ben armen Rnechten ein Stud Brod geben follten, zu bringen, und babero nicht möglich gewesen, ben Ort mit folder geringen Dann= schaft zu erhalten, ober bem Seinde einen weitern Sturm auszufleben; wie benn auch Capitain Steinhoff felber gesteht, bag wenn er noch 3 Compagnien gehabt, imgleichen Capitain Bolger gesteht, daß es ihm unmöglich feine Posten zu erhalten, imgleichen Capitain Eickemeier, daß wenn er noch 200 Mann gehabt hatte, ware es boch nicht zu viel gewesen, die verfallenen Posten damit zu erhalten, habe ich in solcher Erwägung ben Accord mit aller Officier Bewilligung eingehen muffen, wiewohl fich etliche unterstehen, folches au leugnen, und bag fie feine Wiffenschaft barum gehabt, ift boch folches richtig, und ich es ihnen viel anders erweisen will.

11) Wobei jedoch zuförderst auch wohl zu consideriren, daß erwähnte Stadt Einbeck nicht der Gebühr nach fortisiciret und versehen, zu welchem Ende zwar unterschiedliche Werke angefangen, jedoch nicht ausgesertiget und perfectionirt gewesen, wosür und um welcher allein der nöthigen Versertigung wegen ich, und zwar vor der Belagerung sowohl ben der Osterodischen Regierung, als meinen Herrn Obristen schriftlich mehrmals sollicitirt, aber keine würkliche Erforderung darüber erfolget, alles Inhalts meiner schriftz

5.000

lichen Documenten, auch bag es wohl ermelbetem meinen Herrn

Dbriften felbst wohl bewußt ift.

12) Hat also schließlichen jedweder Chrliebender Cavalier seiner beiwohnenden Discretion nach hieraus ohnschwer zu ersehen, und vernünftig zu erachten, ob nicht diese erhebliche Excusen und Motiven mich von allen einiger liederlichen Uebergabe ungleich gesfaßten Opinion zu Erhaltung meiner wohlhergebrachten Ehr und Reputation an so hellem täglichen Sonnenschein releviren und entschuldigen.

Berzeichniß der Posten und Außenwerke ber Stabt

Ginbed, wie biefelbe befest gewesen.

Bu der Stadt und deren Außenwerke habe ich ohngefähr in die 500 Mann, nämlich 311 Musquetier und 166 Piquenier gehabt.

Davon waren verlegt in die Erichsburg 36. Gequetschte und Kranke 24. Summa der Personen, die ich zur desense nicht brauchen können 60 Mann.

1) Weiters ift bas Hornwerk hinter bem Munfter Thor besetzt

gewesen, so abgeschnitten worden mit 72 Mann.

2) Das Ravalin vorm Ofterthor 36 Mann.

3) Das Hornwerk vorm Altendorfer Thor, so also zerfallen, daß laut 6 Zeugen Aussage man mit einem Pferde hinauf reiten können 72 Mann.

4) Das Hornwerk vorm Benderthor, welches noch nicht fertig

gewesen, 84 Mann.

5) Das Hornwerk vorm Hullerser Thor, so auch nicht fertig, 24.

6) Das Tiester Thor in Außenwerken 24. Summa deren so in Außenwerken gewesen 312 Mann. Diese zu obiger Summe der 60 gethan, thut 372 Mann.

Sind mir also 128 allein zur Defension ber Wälle und ganzen

Stadt überlaffen worden.

Da nun obbefagte unbrauchsame 60 Mann zusammt ben 72 abgeschnittenen von 500 abgezogen werden, befindet sich, daß ich in allen gegen den Feind mehr nicht gebrauchen können, als 370 Mann, mit welchen ich die weitläuftige und unverfertigte Außenswerke zusammt der ganzen Stadt desendiren oder einen Hauptsturm ausstehen können, läßt man ohnschwer einen männiglichen judiciren.

Gottfried Friedrich von Görtgen.

Der in dieser Vertheidigung schwer bezüchtigte Stadtrath reichte unter dem 27. November eine Gegenschrift ein, worin er sich und die Bürger von den Beschuldungen zu reinigen suchte. So viel geht indeß auß den Acten hervor, daß sowohl von Seiten des Commandanten, als auch von Seiten der Bürger Fehler begangen worden. Gottfried Friedrich von Görtgen

erhielt eine harte Strafe, denn er ward am 2. December durch das Braunschweig=Lüneburgische General=Kriegsgericht zum Tode mit dem Schwerte verurtheilt, welches Urtheil am 15. desselben Monats zu Hilbe heine auf dem Stadtmarkte

Morgens um 9 Uhr vollzogen wurde.

Die Rittmeister Bennigsen und Schrader, desgleichen die Capitäne Schneider, Bolger, Steinhoff, Chardon und Eickemeyer mußten die Execution mit ansehen und wurden ihrer Chargen enthoben, nachdem sie durch einen körperlichen Eid sich verpflichtet hatten, wider das Haus Braunschweig-Lüne-burg Zeit ihres Lebens nicht zu dienen.

Die Lieutenants, Cornets und Fähnrichs blieben zwar im Dienste, mußten aber brei Monate lang, jeden Tag drei Stunden, vor dem fürstlichen Hauptquartier in Hildesheim

Schildmache stehen.

## Sechsundvierzigstes Kapitel.

Das Schicksal Einbecks nach der Uebergabe an Piccolomini. Die kaiserliche Besatzung unter dem General Ammon. Böllige Verarmung der Bürsgerschaft. Der westphälische Friede.

Nachdem die Stadt Einbeck von dem Obristwachtmeister Gottfried Friedrich von Görtzen an Piccolomini übergeben war, erhielt dieselbe eine Besatzung von kaiserlich Baierischen Truppen unter dem General Ummon, nämlich 1200 Mann zu Fuß und 400 Mann zu Pserde, welche erst nach zwei Jahren wieder abzogen. Während dieses Zeitraumes erreichte die Noth der Bürgerschaft eine surchtbare Höhe. Es mußten die Truppen nicht allein verpsiegt werden, sondern es erhielt auch außerdem jeder Officier täglich einen Ducaten, ein Unterofficier 12 Mgr. und jeder Gemeine 6 Mgr. Die Drangsale nahmen um so mehr zu, je öfterer und heftiger der Besehlshaber vom Podagra heimgesucht und gemartert wurde.

Die Bürger, durch die langjährigen Drangsale des Krieges bereits hart mitgenommen, waren natürlich außer Stande, die ihnen auferlegte Contribution aus eigenen Mitteln zu be-

streiten; sie mußten sich in Schulden steden. Am 23. Mai 1642 schrieb der Stadtrath zu Einbeck an den Rath zu Braunschweig und bat, auf die uralte Freundschaft sich stützend, um ein Darlehn von 1000 . Letterer erwiederte daß ihm die Noth der Einbecker sehr zu Herzen gehe; allein mit dem Gelde könne er nicht dienen, da Braunschweig durch die lang-jährige Kriegszeit bereits eine große Schuldenlast sich aufges bürdet habe und kaum die Zinsen erschwingen könne. Der Einbecker Stadtrath aber sah sich gedrungen, unter dem 3. Juni abermals einen sehr kläglichen Brief zu schreiben und um wenigsten 5—600 A anzuhalten. In der Antwort besharrte Braunschweig bei seiner ersten Aussage, daß die Stadt außer Stande sei, zu helsen, jedoch einen guten Freund versmocht habe, 500 A an Einbeck herzuleihen, worüber eine Quittung einzusenden sei.

Braunschweig war es aber nicht allein, wo Einbeck eine Anleihe machte, sondern auch bei vielen andern Städten in der Nähe und Ferne.

Eine alte in dem hiesigen Gemeinheits-Gildenbuche stehende Nachricht, woraus man die damaligen Zustände recht deutlich erkennen kann, lautet wörtlich:

Anno 1611, ben 6. Octobris, ift biefe Stadt Einbeck vom Erzherzog Leopold und Piccolomini gar hart belagert und den 12. Octobris Abends um 7 Uhr aus 3 Feuermörsern Feuerkugeln, jede von 80-90 Pfund, hereingeworfen, und alfobald bie Sager-, Badofen=, Bau= und Benferstraße, auch etliche Baufer an ber Alten= borferstraße, als: von Detmer Sander, bis an Beinrich Pedmann, insgesammt 206 Bohnhäufer, in gar schneller Gil jammerlich barnieber in die Ufche gesett worden, und ben folgenden Freitag ben 15. Octobris ift die Stadt mit accord vom Commandanten Gottfried Friedrich von Gortgen übergeben worden, und feind die Raiserlichen mit zehn Fähnlein zu Fuß und einem Regimente zu Pferbe herein gezogen, benen man bei feche Bochen Effen und Erinten hat geben muffen. Der Accord ift uns übel bekommen und hernacher vom Commandanten Sans Wilhelm Ummon febr schlecht respectiret und gehalten worden. Die liebe Burgerschaft ift von ber Raiserlichen Garnison bermagen ausgesogen und fo gar erschöpft worden, daß mancher redliche Mann fein Saus und Sof verlaffen und es mit bem Ruden ansehen und in ber Frembe herum wallen muffen, ja fast theils redliche Burger barüber an den Bettelftab gerathen fein, und man hat die Golbaten, welche ibm

fein auguartirt worden, felber unterhalten und vervflegen muffen' bis endlich ifts ben 21. Januarii Anno 1643 auf ber Gilben vielfältiges Unhalten zur Contribution fommen, ba benn bie vornehm= sten Burger lange Zeit alle 10 Tage 40, 37, 32 of, die mittel= mäßigen 26, 24, 18 4 geben muffen. Das hat alfo gewähret bis den 18. Octobris 1643, da dann Gott ber Allerhochste uns wieder unter seine Gnabenflügel genommen und uns von ber großen und beschwerlichen Rriegelaft gnädig errettet und erlöfet, und die Garnison so gnädig und fein in der Stille hinausgeführt hat. Dafür fei nun Gott bem Allerhochsten ewiges Lob, Preis und Dank gesagt; benn wenn uns Gott nicht balb erlofet hatte, ware es mit uns gar aus gewesen. Darum wollen wir folche große von Gott erzeigte Wohlthat und gnabige Errettung nimmermehr vergessen, besondern alle Sahr, wenn die Meinheit Gilbe Busammen fommt, und einen neuen Gilbemeifter erwählt, bafur Gott zu Ehren ben Dankpfalm: » Dun lob mein Geel ben Berren« fingen, so lange biefer Meinheit Gilben Busammenkunft mahret, bis zu ewigen Zeiten. Dieses hat berzeit Gilbemeifter Curb Brinkmann auf Beliebung ber sammtlichen Gilben allhier verzeichnet, damit demselben alle Sahre so nachgelebt werden möchte. nun rechte fromme Christen und Gilben verwandte fein werben, werden fich biefes also belieben und gefallen laffen, und von Rach= kommen zu Nachkommen in Gottesfurcht nachseben, auch banebenft ben lieben Gott fleißig bitten, bag er uns hinfuro vor folcher schrecklichen Feuersbrunft und Un: und Ueberfall gnäbiglich beschüßen und bewahren wolle.

Ein anderes Zeugniß über die damaligen Zustände in Einbeck liefert uns der Pastor zu St. Alexandri, M. Joh. Belstenius in seinem Berichte an die Regierung zu Ofterobe vom Jahree 1643. Er sagt: Die Häuser in der Münstergesmeine sind zur Hälfte ruinirt und herunter gerissen, und die Bürger, so dis daher ihre Häuser conserviret, sind auße Aeußerste ausgezehrt und die meisten in Armuth gerathen, wie leider am Tage ist. a)

In Folge des zwischen dem Kaiser und dem Hause Braunschweig-Lünedurg geschlossenen Friedens verließen die seindlichen Truppen Eindeck am 18. September 1643. Die Stadt ward hierauf von Braunschweig-Lünedurgischen Truppen unter dem Commando des Oberstlieutenants von Berckefeld wieder besetzt.

Um sich einigermaßen wieder in Bertheidigungszustand zu

1,000

a) Guben's Radrichten, Pag. 140.

setzen, war Einbeck zunächst barauf bedacht, die sehlende Musnition zu ergänzen. Um 13. December 1843 gelangte daher an den Stadtrath zu Braunschweig die Bitte, zehn Centner Pulver herzuleihen; innerhalb eines Jahres solle die Bezahs. lung entweder mit gutem Salpeter oder in baarem Gelde

erfolgen.

Db übrigens Einbeck vom Jahre 1643 bis zum October 1648, wo der westphälische Friede geschlossen wurde, noch wiederholte Drangsale des Krieges, Durchmärsche, Einquartierungen, Lieferungen u. s. w. zu bestehen gehabt hat, ist nicht genau bekannt. So viel steht zwar fest, daß die Schweden in den Jahren 1646 und 1647 verschiedene Streiszüge in die hiesige Gegend machten, das bewiesen auch die Salvagarden-Briese von Wrangel und Königsmark, welche sich in den hiesigen Archiven vorsinden; es sehlen indes die genaueren Angaben üder die von Cinbeck und Umgegend verlangten Leistungen. Die Durchzüge der Schweden dauerten noch fort bis in die Jahre 1649 und 1650, womit dann aber auch die betrübten Zeiten des dreißigjährigen Krieges ihre Endschaft erreichten.

### Siebenundvierzigstes Kapitel.

Trauriges Gemälde Einbecks zur Zeit des westphalischen Friedens. Böllige Ohnmacht der Stadt. Armuth und selbst moralische Zernichtung der meisten Bewohner.

Zur Zeit des westphälischen Friedens stellte die Stadt Einbeck und deren Umgebung ein trauriges Gemälde dar. Die Gärten um Einbeck waren ganz verwüstet, kein Zaun und keine Hecke war mehr zu sehen. Alle Obstbäume, deren Blüthen und Früchte die Bewohner früher erfreut hatten, waren zur Zeit der beiden Belagerungen umgehauen, die Lust-häuser verbrannt. Von den aus alter Zeit herrührenden Kapellen um Einbeck war kaum die Spur noch vorhanden; das Gertruden-Hospital und die Johannis-Kirche vor dem

Benserthore und das Stift Beata Maria Birginis vor dem Tiedexerthore hatte man abbrechen müssen; nur die Pfarrkirche des alten Dorfes oder die Bartholomäikirche war stehen gestlieben. Die beiden in der Nähe derselben befindlichen Leprossenhäuser, welche bei dem Kriegsgetümmel ein Raub der Flammen geworden waren, wurden zeitig wieder aufgebaut.

An dem großen Leprosen= oder Armenhause ist über dem Eingange zu lesen: »Anno 1632, den 20. September, ist das Armenhaus St. Bartholomäi durch Kriegsgewalt in den Brand gesteckt, und Anno 1634 auf St. Jacobi=Tag durch Gottes

Macht wieder in die Höhe gebracht.«

Von den vielen Ackerhöfen, welche ehemals um Einbeck herum lagen, war keiner mehr zu fehen, auch die Walkemühle

war im Feuer aufgegangen.

Die Hopfengärten, womit die ganze Gegend ehemals anzgefüllt war und die man namentlich sehr zahlreich an der Hube und am Altendorfer Berge fand, lagen wüste; die edle Rebe, welche man vorhin auf dem sogenannten Wienselde (fälschlich Weidenselde) antraf, wurde nicht mehr gepflegt. Die vielen sischen Teiche, deren es sonst sehr viele um Einbeck herum gab, waren ihres Wassers beraubt und nicht mehr belebt, besonders war dies der Fall mit den Teichen vor dem Einbecker Holze, welche ehemals sehr reich an Fischen gewesen waren.

In der Stadt felbst lagen über 300 sonst bebaute Stätten durch die erlittenen Feuersbrünste wüste. Bon der Bahl der Einwohner, welche die Stadt vor dem unheilvollen Kriege gehabt hatte, erblickte man kaum noch die Hälfte. Alles fröhliche Leben war verschwunden. Der Stadtrath so-wohl, als auch die einzelnen Bürger waren in tiefe Schulden gerathen. Das Brauwesen, der hauptsächlichste Erwerbszweig, lag ganz darnieder; keine Wagen zeigten sich mehr, um für nahe und entsernte Städte oder für fürstliche Höse Bier zu laden; allenthalben herrschte Stille; traurig und voll Kummer gingen die Bewohner einher; nur eine Freude ware ihnen in-mitten aller Drangsalen geworden, nämlich die, daß Friede sei.

Bon den übrigen Gewerben, die vor dem dreißigjährigen Kriegen in Einbeck blühten, maren nur wenige geblieben; 60

Waffenschmiebe, Winden- und Büchsenmacher hatten sich zersstreut, Glockengießer, Orgelbauer, die meisten Bauhandwerker und namentlich sämmliche Maler und Bildhauer waren davon gelaufen. Was die Maler anlangt, so treffen wir diese Künstler, welche in Einbeck hundert Jahre früher unter Johann Raphon, von welchem bereits im 1. Bande die Rede gewesen ist, einen bedeutenden Ruf hatten und eine eigene Schule bildeten, noch das ganze 16. Jahrhundert hindurch, ja selbst noch in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts an.

Noch jetzt zieren unsere Kirchen mehrere Gemälde aus jener Periode. Das letzte aus der Einbecker Malerschule her= vorgegangene Bild stammt aus dem Jahre 1642 und hängt

in ber Kirche bes Hospitals St. Spiritus hiefelbft.

Wie elend der Zustand zur Zeit des dreißigjährigen Krieges in Einbeck war, ersieht man besonders auch daraus, daß der Stadtrath im Jahre 1637 Noth hatte, einen Pächter für die Rathsapotheke zu sinden. Diese war nämlich bisher für einen jährlichen Pachtzins von 80 & verpachtet gewesen. Jeht aber erklärte der Pächter, daß er den Zins nicht mehr erzschwingen könne und verließ deshalb die Apotheke. Dadurch gerieth der Stadtrath in große Berlegenheit. Endlich nach vieler Mühe gelang es ihm, einen Apotheker-Gehülsen Namens Johannes Rasch aus Hannover auszutreiben und mit demzselben auf drei Jahre einen Bertrag zu schließen, dergeskalt, daß er das erste Jahr 60, das zweite Jahr 70 und das dritte Jahr 80 P Zins bezahlen sollte.

Von der ehemaligen Macht der Stadt war kaum noch ein Schatten; Erschlassung und Ohnmacht begegnen uns überall. Landsknechte, von der Stadt besoldet, werden nicht mehr geworben, auch ernennt die Stadt nicht mehr den Stadthauptmann oder den Commandanten, sondern derselbe wird von der Regierung gewählt. Denn die Stadt hatte das Recht der Wassen verloren und die ganze executive Gemalt lag in den Händen des Landesherrn. Derfelbe belegte Einbeck mit Truppen, welche einzig von ihm abhingen; und wenn auch der Commandant bei seiner Einführung schwören mußte neben dem Landesherrn auch der Stadt treu zu sein, so war das nur eine leere Körmlichkeit. Unter solchen Um=

ständen waren die Kanonen, welche Einbeck in früheren glücklichen Zeiten angeschafft hatte, unnüß; sie dienten allenfalls noch zur Erinnerung an die alte Herrlichkeit und wurden nur bei besonderen Festlichkeiten gebraucht.

Wenn der Stadtrath ehemals über große Summen verstügen konnte, so war statt dessen das städtische Aerarium jett über die Maßen verschuldet. Dazu kam noch, daß im Laufe des dreißigjährigen Krieges die Steuerlast bedeutend gestiegen war und auch später auf den alten Fuß nicht wieder zurücksgeführt wurde. Auf den grubenhagenschen Landtagen und bei Gelegenheit der Huldigungen brachte die Stadt zwar ihre Beschwerden über die enormen Lassen vor, aber sie fand kein Gehör und an das Reichskammergericht sich zu wenden, das

wagte fie nicht mehr.

Auch in moralischer Hinsicht war in Einbeck eine große Beranderung vorgegangen, wie benn überhaupt in friegetischen und bewegten Zeiten die guten Sitten leicht locker werden und in dem Gedränge und bem Getummel leicht das auf= keimende Unkraut übersehen wird. Durch die Einquartirungen und Garnisonen war ber Branntwein gange und gabe ge= Derfelbe existite im funfzehnten Sahrhundert in worden. hiefiger Gegend noch gar nicht; im fechszehnten Sahrhundert war er zuerst in den Apotheken zu haben, aber etwa feit dem Jahre 1540 gab es fchon viele Menfchen, welche mit Branntweinsfässern im Lande umherzogen und das berauschende Getrant an Liebhaber verkauften. Im Sahre 1634 fam es beim Einbecker Stadtrathe zur Anzeige, baß in der Stadt viele heimliche Branntweinschenken existirten, und mard der Befchluß gefaßt, diefem unbefugten Treiben mit Nachbruck entgegen zu treten. Das Bemühen war aber vergeblich, benn zur Beit des westphälischen Friedens fand man, wie aus einer Berordnung des Stadtraths zu ersehen ift, bereits mehrere Einwohner, welche fich gang dem Branntweine und dem Mußig= gange ergeben hatten, fo daß bei ihnen nichts zu finden mar, woran man fich, um bie Abgaben und Steuern beizutreiben, hatte erholen konnen. Solche dem Trunke und dem Dußig= gange ergebene Einwohner follen, fo heißt es in der Berord= nung, mit Ginkerkerung bei Baffer und Brod ober mit Bervestung bestraft werden. Derartige Subjekte waren unstreitig aus Berzweiflung in ihre traurige Lage gerathen. Auch konnten dieselben sich nicht mehr an dem herrlichen Biere ers quicken, da das Brauwesen ganz darnieder lag.

## Achtundvierzigstes Kapitel.

Die Zustände in den um Einbeck liegenden kleineren Städten, Flecken und Dörfern zur Zeit des west= phälischen Friedens.

Werfen wir nun auch einen Blick auf die Umgegend Einbeds, wie fie fich jur Beit bes dreißigjahrigen Krieges geftal= tet hatte, fo find die Bustande, welche wir antreffen, außerst beklagenswerth. Was zunächst die Stadt Daffel und die Fleden Markoldendorf und Salzberhelden anlangt, fo hatten dieselben zwar durch Feuersbrunfte nicht gelitten, aber die Bewohner derfelben waren fast an den Bettelstab gerathen. Mehrere Male mußten fie, namentlich in den Jahren 1626, 1632 und 1641 nach Einbeck flüchten, um bas nachte Leben zu retten; ihre gange Sabe wurden dem Feinde zur Beute; mas ber robe Krieger nicht mitnehmen konnte, bas zerschlug er. Und wenn die unglücklichen Menschen in ihre öden und in ber Regel von Thuren und Fenstern entblößten Wohnungen zurückgekehrt waren und mit großer Mühe wieder etwas erworben hatten, um wenigstens ihr Leben hinzuhalten, fo kam bei ben fortwährenden Durchmärschen irgend ein Beerhaufen - nicht nur Feinde, fondern auch Freunde, benn leben wollten sie alle — und nahm es ihnen wieder meg. Borzugsweise hat die Stadt Dassel die Buchtruthe des unheil= vollen Krieges fühlen muffen. Schon die Rabe des festen Schlosses Erichsburg führte eine größere Frequenz von Truppen berbei, die dann zuvörderst die nachste Umgebung beraubten und ausplunderten.

Als der schwedische Oberst Leslie mit seinen Regimentern im Jahre 1637 in Dassel anlangte, machte er eine Forderung von 5000 &, welche die Bürger sofort aufbringen mußten. Dergleichen Erpressungen waren ganz an der Tagesordnung; wer sich dagegen sträubte, lief Gefahr, sofort niedergehauen zu werden.

Die Dörfer um Ginbeck glichen jur Balfte wuften Statten; ihre Bewohner maren entweder vom Feinde ermordet, oder fie hatten die Flucht ergriffen und zeigten wenig Luft, wieder umzukehren. Was half es ihnen, ihren Ader zu bestellen, wenn die Ernte nicht ihnen, fondern bem Feinde zu Theil wurde; was half es, Dieh wieder aufzuziehen oder anzukaufen, wenn es heute ober morgen biefem ober jenem Deerhaufen zur Beute ward. Biele Hundert von Bewohnern des Landes ftarben im Jahre 1626 in Ginbedt, wohin fie fich geflüchtet hatten, an der Peft. In folden unheilvollen Zeiten war es fein Bunder, daß man fast nirgends mehr einen Prediger oder Lehrer antraf; Jahr und Tag vergingen ohne Geläute, Sang und Rlang; felbst in Markoldendorf hatten beibe Prebiger die Flucht ergriffen. Die Beiligthumer in ben Kirchen waren entweder geraubt, oder sie maren zernichtet und zer= Bon vielen Dörfern ift es urkundlich bekannt, daß fie ganz und gar bis auf das lette Saus abgebrannt waren. Dahin gehören: Andershaufen, Avendshaufen, Silwartshaufen, Rengershaufen, Soltenfen; bann bie Dorfer an ber Leine: Hollenstedt, Stockheim und Drüber, welche vom Bischof Christian (f. Rap. 36, pag. 273) eingeafchert wurden. andere Derter waren nur theilweise in ben Flammen aufgegangen; die Baufer indeß, welche fteben geblieben, glichen cher verfallenen und muften hutten, wo allenfalls Gulen und Tledermäufe haufen, aber feine Menfchen wohnen konnten. folden Umständen darf es uns nicht wundern, daß es schwer hielt, die verlaufenen Bauern auf ihre Sofe gurudzubringen. In den Urwaldern Amerika's fich jest anzusiedeln, ift fast nicht fo schwer, ale es damais bem Landmann wurde, feine Wirthschaft wieder einzurichten. Es fehlte an Allem! Da war tein Bugvieh, feine Pflüge und fonstige Ackergerathschaften, kein Korn zur Ausfaat. Sogar fehlte es an Holz zum Wieberaufbau der Saufer. Die Schweden, von welchen Pappen= beim mit Recht behaupten konnte, baß fie rechte Barbaren feien, hatten nämlich die Waldungen des Sollings abgetrieben, und das Holz die Wefer hinabgeflößt, um es in Bremen an hollandische Holzhandler zu verkaufen.

Un Pachter für Sofe und Ländereien war gar nicht zu

denken, und es darf uns daher nicht auffallend erscheinen, daß man noch jetzt manche bewaldete Stellen antrifft, denen man es ansieht, daß sie ehedem, namentlich vor dem dreißigsjährigen Kriege, artbares Land gewesen sind.

## Meunundvierzigstes Kapitel.

Unordnungen und Mißbräuche, welche in ben vershängnißvollen Zeiten des dreißigjährigen Krieges in Einbeck eingeschlichen waren. Zwiespalt und Mangel an Vertrauen zwischen dem Rathe und der gemeinen Bürgerschaft. Lettere reicht bei der fürstlichen Regierung eine Supplik ein, in Folge dessen zwischen den streitenden Parteien am 5. Upril 1649 zu Osterode ein Reces abgeschlossen wird.

Es konnte nicht fehlen, daß bei den fortwährenden Drangfalen bes dreißigjährigen Rrieges und ben badurch entstandenen Berwirrungen die allgemeine Ordnung litt, und in Folge bessen manche Disbräuche entstanden. Namentlich behagte der Burgerschaft die von dem Berzoge August 1636 eingerichtete Rathsverfaffung, nach welcher ein perpetuirlicher Rath Statt hatte, nicht. Das städtische Regiment bestand nach der Ansicht der Burger aus zu vielen Personen, deren Befoldung dem städtischen Merar zu große Musgaben verurfachte. Ferner wollten die Gilbemeister und Alterleute die Cammerei und andere die Stadt betreffende Rechnungen einsehen und brangen auf jährliche Ablage berfelben. Diese und andere Punkte veranlaßten die Gildemeifter, bei ber Regierung gu Ofterobe eine Supplit einzureichen und wider Burgermeifter und Rath Befchwerden vorzubringen. Bur Beilegung ber Streitigkeiten ward von bem Berzoge Christian Ludwig, welchem nach dem Tode des Herzogs Friedrich im Jahre 1648 das Fürstenthum Grubenhagen zugefallen war, Termin auf den 29. März 1649 angesett. Auf der fürstlichen Canzlei zu Ofterode erschienen von Seiten bes Ginbeder Stadtraths: Stadtsonditus Licenciat ber Rechte Chriftian Bilbelm

Engelbrecht, Cämmerer Bernhard Kove und Riebes meister Bartold Ostmann; von Seiten der Bürgerschaft: mehrere Gildemeister und andere Personen mit ihrem Sachswalter Bartold Wulffrodt Alten, Amtmann zu Rotenstirchen. Nachdem die Verhandlungen mehrere Tage gedauert hatten, kam nachstehender Vergleich zu Stande.

Bu wissen, Demnach bei uns zur fürstl. Braunschweig-Luneburgischen Regierung anhero verordnete Landdrost und Rathe im Monat Kebruar nägsthin von wegen und im Namen der ehrlichen Bilben und Gemeinbe ber Stadt Einbedt eine Supplif nebft etlichen, bas allgemeine Stadtwesen concernirenden, zum mehrentheil aber wider herrn Burgermeister und Rath baselbst laufenden gravaminibus und Beschwerungspunkten übergeben worden, mit inftanbiger Bitte, wir ihnen darin nach Möglichkeit remedirung beschaffen möchten, daß wir zu Rut und Beförderung bes gemeinen Besten, Borkommung aller undienlichen Irrfalen, rehabilir- und Erhaltung beständigen guten Vertrauens zwischen den Obern und ber von Gott und bem gnädigen Landesfürsten benselben anvertrauten Bürgerschaft und ehrlichen Commune, auch an beren Seite schuldigen Respects und Gehorsam gegen obgedachten Rath zu Einbeck, als ihre Obrigkeit, eine gutliche Tagefahrt auf ben Donnerstag nach Oftern, war ber 29. Martii des jest laufenden Jahres, auf fürstl. Canglei anhero berahmet. Und nachdem sowohl von Seiten bes Raths der Syndicus Christian Wilhelm Engelbrecht, beiber Rechte Licenciatus, ber Cammerer Bern= hard Rove, auch Riedemeister henning Bartold Oftmann, als von Seiten ber Supplicanten etliche ber alten Gilbemeister und unterschiedliche Versonen von der Gemeinde in ziemlicher Unzahl mittelft Producirung unterschiedlicher Bollmachten, benebenft ihrem Sachwalter Bartold Bulffrobt Alten, Amtmann ju Rotenkirchen, erschienen und mit benfelben bas gange Bert nach aller Nothdurft umftandlich überleget, fie allerseits zur Genuge und vollkömmlich gehöret, auch alles was vorgekommen reiflich er= wegen und ad Cynosuram boni publici birrigiret, sogar, baß etliche Tage bamit zugebracht, ift endlich bieser nachgesetzter ein= helliger Bertrag und Abschied getroffen worden.

1) Weil fürs Erste dasjenige, was wegen wieder Unricht= und Einführung des von Alters etwa üblich gewesenen und bei der Gemeinde gestandenen, aber durch eine in anno 1636 ertheilte fürstl. Resolution aufgehobenen Wahlrathes erinnert und veranlaßt, eine hochwichtige und viel sonderbare considerationes mit sich sührende, auch solche Sache ist, die so wenig bei der hiesigen fürstl. Regierung, als dem Nathe oder der gemeinen Bürgerschaft zu Einbeck ichteswaß darin zu verordnen oder zu verändern steht;

So soll ber supplicirenden Gemeinde-zwar unbenommen, jedoch wol zu bedenken anheim gestellt sein, ob bei Serenissimo Illustrissimo, unserm gnädigen Fürsten und Herrn, als in dessen fürstl. Clemenz und gnädigen Ermäßigung einzig und allein beruhet, ob und wie weit zu der gemeinen Stadt Besten ber in anno 1636 introducirten neuen Regierungsform einiges Temperament zu geben, sie mittelst einer unterthänigen demüthigen und glimpflichen Supplik einskommen, selbiges ihr desiderium eigentlich zu erkennen geben und sonst um erneuerte und gnädige Consirmirung ihrer Privilegien gehorsamlich ansuchen, auch worin dieselben bestehen, vernehmen

lassen, und darauf gnädige Resolution wahrnehmen wollen.

2) Und als für's Undere die supplicirende Gemeinde bafür gehalten, es fonnte bie jetige auf bas Stadtregiment und beffen Bediente jährlich vorreichenden deputat und Salarien um etwas eingezogen, auf ben alten Fuß hinwiedergesett und die Bedienung mit wenigen Personen verseben, und baburch bem aerario civitatis eine merkliche Erleichterung ber ohne bas fehr schwer fallenben Ausgaben beschafft werben, bagegen aber bie Abgeordneten bes. Raths zu vernehmen gegeben, wiewohl dasjenige Competens, deffen ber regierende und alte Burgermeister, die Cammerer, die Riedemeister, ber Stadtvoigt, die Gerichts: Wein: Bau- und Futterherrn, wie auch die 10 Gildemeister sich zu erfreuen hatten, in der Summe ziemlich viel austrüge, So wäre es bennoch (Dieselben allerseits singulariter singulos zu consideriren) nicht gar ansehnlich, hingegen Die tägliche Auswart und vielfältige Bemühung, auch Versäumung ihrer Gewerbe und Privatgeschäfte nebst allerhand erlittenen Trübsal und empfindenden oneribus mit den Zeiten ihrer antecessoren nicht zu vergleichen, und fielen ohne das auch die Lebensmittel bei gegenwärtigen Läuften weit schwerer, als bei bero Borfahren Zeiten, daher Dieselben fich keiner Schmälerung desfalls versehen wollten. Go viel aber ben Stadtsyndicum, Secretarium, Stadtschreiber und andere Bebiente betrifft, dieselben ihrer in Sanden habenden, mit der Stadt größerem Insiegel corroborirten Bestallung, vermöge beren sie fich beträglich tractiren lassen und darüber des aerarii Gelegenheit schon angesehen, auch das Ihrige wol und schwer verdienten, inhäriren wollten. So ist selbiger Punkt dahin verglichen und vermittelt, daß ermeldete Bürgermeister und andere Rathsverwandte in den nächsten zweien Sahren a dato anzurechnen, der angegebenen und auf dieselben berechneten Deputate förderst genießen, nach Ausgang berfelben zweien Sahre aber einer neuen Sandlung mit ben 10 Gilbemeistern und zwei deputirenden Oldersleuten statt geben, auch nach hoffender Berringerung ihrer Muhe mit etwas wenigeren fürlieb nehmen, und des kümmerlichen bedrückten Zustandes für sich selbst bescheiden und auf billige Wege weisen lassen. Der Stadtsondicus aber und andere nach = und zugeordnete Bediente, so lange bie Zeit ihrer angezogenen Bestallungen mähret, bei bem ihnen geordeten salario

und Deputaten ohne Abbruch verbleiben, gleichwohl nach Ausgang der verschriebenen Zeit zwischen bem Rathe mit Zuziehung der ehrlichen Gildemeister sammt Deputirenden von der Gemeinde mit ihnen anderwärtige Handlungen geslogen, für jetzt auch von allen und jeden vorhandenen schriftlichen Bestallungen beglaubte Copien den gedachten Gildemeistern und Deputirenden von der Gemeinde nachrichtlich communiciret werden sollen und mögen. Und würde sich nach Ausgang mehrerwähnter Bestallungszeit ergeben, ob und was irgend für Veränderungen, sowohl mit einer oder andern

Person als ber Salarien halber zu treffen sein mochte.

3) Fürs Dritte, ift bie über biejenigen Freibrauer, welche gur Beit der letten Raiferl, occupation der Stadt Einbeck und babei erlittener Drangsalen, auch zum Theil nachgebend, bem publico mit einem Stude Gelbes an etwa 150 bis 200 ap zwar succurriret, bagegen aber felbige ihre creditirte Beldsumme nicht allein mittelft wohlclausulirten ftarken und mit bem großen Stadtsiegel befestigten und befräftigen Verschreibungen ihnen assecuriren, sondern auch ein gewisses Freigebrau einräumen lassen, eine zeithero geführte Beschwerung nach bienlicher und mubfamer Bugemutheführung babin accomodiret, daß die Abgeordneten des Raths versprochen, als fern einer oder ber andere ihres mittels hierbei interessiret, sich ber= selben auf naße, wie obstehet acquirirten Freigebrau und der dabei präjudicirlichen befindlichen pacten Inhalts der von wailand Serenissimo Reverendissimo herrn herzog Friederichen ju Braunschweig und Euneburg hochseligen unter datis 26. Julii und 11. Novembris des 1644. Jahrs ertheilten gnädigen decision und barauf von der fürstlichen Regierung erfolgten Befehls nunmehr gutwillig zu begeben, diese Sache auch in pleno Senatu umftand: und gebührlich zu referiren und mit Buthuung deffelben Raths alle und jede übrigen Freigebraue ber Interessenten unverzüglich vorbescheiden und gleichergestalt dabin zu bisponiren und zu gewinnen ihnen angelegen sein lassen wollen. Im Fall sich nun jemand hierunter widersetzte und mehr auf sein ungebührliches lucrum als gemeiner Stadt Aufnahme und Wohlfahrt fein Absehen nehmen wurde, so läßt man zwar babin gestellt sein, ob hochermeldeter Herzog Christian Ludwig Fürstl. In. ober bero biefige Regierung wieder allbereit ertheilte vorangezogene fürstliche Decision und barauf begrundete Befehle dieselben barunter behelligen wollen. Inmittelft aber und bis dahin foll bennoch diese gegenwärtige Berordnung jur observanz befördert und bis an G. fürstl. In. Sand selbiger contradiction ungeachtet barüber fteif und fest gehalten werden.

Es sollen aber die angeregten Obligationes in allen übrigen Punkten und Clausulen eitra novationem in vigore verbleiben. Jedoch ist ausdrücklich hierbei ausbeschieben, daß an denen in sozthanen Obligationibus exprimirten Capitalgeldern dasjenige, was einer ober ander Creditor nicht realiter und baar ausgezahlt, sondern

an nachständigen Salarien, Zinsen oder andern bei der Cammerei etwa gehabten Gebührnissen mit zur Summe geschlagen, und also dasjenige, was nicht eigentlich zur Rettung der damaligen bedrängten Stadt verwendet worden, welches sideliter zu ediren, hinwieder herunter gezogen und die Capitalien um so viel geringert, solche und dergleichen Forderungen und praetensiones aber an die Cammerei, deren Abstattung daselbst so weit jeder besugt wahrzunehmen, kraft

Dieses verwiesen sein sollen.

Und wiewohl es die Gemeinde dafür gehalten, auch hart dars auf gedrungen, daß sich in allewege gebühren wollte, daß die Frei= brauer ihren übermäßigen Genoß ober antichresin zum wenigsten a tempore ber angezogenen und wider die ausgelassenen mandata außer angesetzen Kürstl. wohlerwogenen decision in sortem computiren muffen, so ift doch felbiges postulatum bero gestalt gemildert, daß einem jeden derselben Brauintereffenten, er habe gleich viel oder wenig auf ein oder mehr Freigebraue hergeschoffen, an benen in den nachsten brei oder vier Sahren von dem verbliebenen Capital a dato dieses jährlich fälligen und gebührenden Zinsen indistincte 30 A auf jegliches Freigebrau schwinden und fallen laffen, consequenter auch fo lange bis die 30 - respectu eines jeben abge= tretenen freien Gebraues vollkommlich ersett sein werden, bas verbleibende Capital unverzinset fteben laffen, bernägst aber der gebührenden Verzinsung benanntlich 5 pro centum bis selbiges verbleibende Capital ungeschmälert abgeführet werden fann und wird, gewärtig fein foll.

Als fern nun des einen oder andern hiebei interessirten Creditoris Gelegenheit nicht wäre, sein verbleibendes Capital so lang bis jehterwähnter maßen die 30 P an denen currenten Zinsen absfordiret, sondern urgende necessitate eine Losekündigung thun, und dieselbe angenommen werden würde, wie sie dann nicht mehr als die jährliche Anlage und vorhandenen Mittel zugeben, mit der Loose hervorthun, sondern bescheidentlich deren gebrauchen werden, so soll derselbige Creditor ihm nicht zuwider sein lassen, daß, so viel bei Ablegung der losgekündigten Gelder an den mentionirten 30 P noch nicht abgetragen, als dann an der Hauptsumme com-

pensiret und gefürzet werden sollte und moge.

Gleiche Meinung soll es auch haben mit den beiden von Hermann Monschendur und Johann Diedrich etwa vor zwei Jahren acquirirten Freigebrauen, jedoch mit dem Unterschiede, daß dieselben Creditores jeder nicht mehr als einen jährigen Zins auf ihr Cappitalgeld schwinden zu lassen und zu cariren schuldig, und der Ablegung ihres Capitals und nachständiger Zinsen aus den alten Contributions Restanten von dem Nathe ohne anderwärtige Beschwerung der Gemeinde vor andern sörderlichst gewärtig sein sollen.

Damit auch die gedachten Creditores ihrer Capitalien und berer Verzinsung halber allerseits um so viel besto besser gesichert

sein können, so haben die Abgeordneten von den Gilden der Bürgersschaft und ganzen Gemeinde für sich und im Namen der gesammten Contriduenten zu Einbeck festiglich versprochen und sich anheischig gemacht, daß sie daran sein und überall nichts erwinden lassen wollten, damit alle Jahre von Ostern zu Ostern das alterum tantum einer monatlichen ordinari contribution, wie dieselbige jetziger Zeit pro simplo angeleget zu besinden, extraordinarie gesteuert und ausgebracht, zu derselbigen Freigebrau Absindungssteuer auch zwei gewisse Personen des Raths und zwei aus der Gemeinde deputirt und dieselbigen vier Personen zu Nathhause in Gegenwart des Raths und der ehrlichen Gildemeister förderlichst beeidiget und angewiesen werden sollen, sothane Absindungssteuer extraordinarie einzubringen, von deren Einnahme und Ausgabe richtige Rechnung zu sühren, und selbige Gelder nirgend anders, als wozu sie destiniret und collectiret worden, zu verwenden.

Es sollen auch die deputirten 4 Einwohner mehrberührte der Freibrauer Absindungssteuer Gelder nebst den eingelösten Original Obligationibus und Quitungen, wie auch andern in selbigen Sachen vorsallenden Schreiben in eine dazu verordnete absonderliche mit 4 Schlössern verwahrende Lade reserviren, zu selbiger Lade auch ihrer jeglicher einen Schlüssel haben und dieselbige allemal in ihrer

fammtlichen Gegenwart geoffnet werben.

Weil auch unter denselben Creditoren das Hospital zum heiligen Geiste befindlich, so ist absonderlich verabschiedet, daß des: selbigen Gotteshauses Capital ohne einigen Abgang verzinset, dar= neben aber dahin gesehen werden soll, daß sobald von den ersten Geldern den provisoren das Capital abgelegt werden möge.

Damit auch die mehrgebachten vier Einnehmer desto fleißiger und unverdroffener sich hierbei bezeigen, so wird dem Rath und Gemeinde anheim gestellt, was dieselben ihnen zu einer geringen

Ergöglichkeit, jährlich gonnen und zuwenden wollen.

Es sollen aber dieselbigen 4 Personen mit keiner andern Geldeinnahme zu schaffen haben, denselben auch von dem Rath wider die morosos die hülfreiche Hand geboten und bis alle und jede vorzgedachte Freibrauer abgesunden, mit dieser Anlage continuiret werden, gestalt dann auch die hiesige fürstliche Regierung im Namen mehrhochgedachts S. F. G. über solche Anlage und deren Continuation zu halten sich erkläret. Sollte auch durch göttliche Verzleihung die contributio cessiren, oder dergestalt gemildert werden, daß man ein mehreres, als diese deputirte extraordinari Anlage austrägt, auszubringen vermögen wird, so ist die Bürgerschaft erzbötig, etwas höher sich anzugreisen und aus den Zinsen desto zeitzlicher zu retten.

4) Als auch fürs Vierte andere Freibrauer vorhanden, so vor Alters, frast in Händen habender und von ihren Vorsahren verserbten Verschreibungen und Contracte vier oder weniger Gebraue

T-0000

auf ihre Saufer erlanget und berfelben gegen ein geringes Capital ober Kaufgeld bishero jum Nachtheil ber andern Brauer merklich wol genossen, welche man bann die Vierbrauer zu nennen gewohnt, so ift aus ebenmäßigen vorgekommenen Umftanden und Urfachen ber driftlichen Billigkeit gemäß zur fein befunden und von uns resolviret, daß bieselbigen Bierbrauer bisponiret und mit Ernst an: gewiesen werden follen, daß sie bei Berluft ihrer pratendirten Braugerechtigkeit auf eine gewisse bazu bestimmte Beit ihre Befugniß mit unsträflichen Original-Brief und Siegeln bocumentiren, bavon vidimirte Abschriften binterlassen und sich unweigerlich erklären follen, daß fie die Balfte ber einem jeglichen verschriebenen Bebraue fahren lassen und deren sich gutwillig begeben, sonst auch mit ben andern Brauern die ordentlichen Ringe halten und bie von felbiger Nahrung vorfallenden onera gleich ben übrigen ohne Unterschied prästiren und abstatten helfen wollen. Dagegen ihnen bie andere Salfte, es ertrage dieselbe zwei ober weniger Gebraue, nach Ausweisung der producirenden brieflichen Urkunde geruhig gelaffen, dieselbigen auch an Brobehanen (Broihan, ein in Sannover erfundenes Dunnbier) anstatt des sonst verschriebenen Braunbiers zu brauen vergunftiget fein und bleiben foll. Wann aber hierbei wahrzunehmen und zu unterscheiden sein wird, daß etliche ex capite emti-venditi etliche aber ex mutuo ihre possession vel quasi be: haupten, so werden jene der Aufmaße wie vorstehet concedirten Bebraue erblich zu genießen, diese aber gleich benen vorgesetten Freibrauern nach vorgehender Lose der Ablegung ihrer Capitalien zu gewarten und felbiger Gebraue alsbann fich zu begeben haben, gestalt die vier verordneten Ginnehmer auf diese und beren Ub: findung ihr Absehen zu gelegener Zeit und wann die Mittel vorhanden zu nehmen nicht unterlassen werden, dero behuf auch nicht weniger verpflichtet sein sollen.

Insgemein ist bei diesem und bem vorhergehenden Punkt ausbrudlich bedinget und ausbeschieben, daß ob man wol von dem tenore literarum selbigen casibus in etwas abweichet, und ben Obligationibus berogiret, solches jedoch propter bonum publicum aus vorbringenden Ursachen auch bem gemeinen Stadtwesen und ber zerfallenen Braunahrung aufzuhelfen geschehen, dahero es denn keinesweges zu einiger gefährlichen Confequenz ober Schwächung anderer mit dem größeren Stadtsiegel corroborirten obligationen ober Contracten ins fraftige gezogen werden, noch gereichen foll. Es haben sich auch die Abgeordneten des Raths erklärt, daß bei ihren herrn Committenten fie erinnern wollten, gleichsam in modum sanctionis perpetuae fraft dieses Bergleiches ju verordnen, baß hinfuro, es erfordere bann bie allerhochste unvermeidliche Noth und beschehe mit Vorbewußt und völligen ausdrücklichen Consens der ehrlichen Gilben und gangen Gemeinde, feine bergleichen Freigebraue jemand mehr eingeräumt ober aut geheißen werden follen.

a crowder

Es werben auch die Brauherrn sich ihres Umts getreulich ans nehmen, auf die Brohehahn gute Uchtung geben, daß recht damit geberdet, die Ringe gehalten und felbige Braunahrung nach Mögslichkeit zu guter Aufnahme befördert werden möge, deren dann der Rath mit gebührendem Ernst hinfüro das Haupt zu halten nicht

unterlassen wird.

5) Kurs Kunfte ift wegen ber von ber Burgerschaft besiberirten Rechnungen accordirt und resolvirt, daß alle und jede sowohl bei der Cammerei, als über andere bei der Contribution und sonft vorfallenden extraordinären Unlagen, wie bieselben Namen haben mochten, bei ber Einnahme, Auffunfte und Ausgabe geführten Rechnungen so viel davon in Gegenwart des Raths und ber ehr: lichen Gilbemeister Beimesen produciret und ichon abgeleget, für justificiret und passirlich gehalten, bie Administratores auch als: fern fie quitiret, fammt ihren Erben besfalls weiters nicht besprochen, vorbehältlich, daß die restanten eingetrieben, beswegen auch den Gildemeistern auf gebührliches Unsuchen eine specification mitgetheilet werden foll, die unabgelegten und nachständig gebliebenen allerhand Rechnungen aber, barunter auch in specie biejenige, fo zeitwährenden Raiserlichen praesidii gehalten, von benen, welchen biefelben anvertrauet gewesen, allerforderlichst vor ben Rath, ben Bilbemeistern, auch 2 Alterleuten aus jeglicher Gilbe (alfo, bag bieselben einen Rechnungsverständigen ben calculum nachzulegen, die Register zu examiniren und die etwa vorkommenden Mängelpunkte zu zeigen adhibiren mogen) abgeleget und zustificiret, auch satisfactio calculi beschaffet werden folle und muffe. Und werde bei Serenissimo Illustrissimo, daß ber in anno 1636 und 1644 ertheilten fürstlichen resolution eine folche Erläuterung gegeben, an Seiten S. Kürstl. In. Regierung verantwortet werben muffen.

Es sollen aber die ablegenden Rechnungen in duplo so zeitlich übergeben werden, daß die zu beren Einnahme allerseits Deputirten sich darin nach Nothdurft auf dem Rathhause ersehen können, und wann die justisicatio geschehen, auch Quitung erfolget, ein Eremplar in die Gildenlade geleget und vornehmlich aufgehoben, auch auf solche maße von aller und jeder Einnahme und Ausgabe jedes Jahres auf längste einmal beständige Rechnung abgeleget, keines-

weges aber länger bamit verzogen werben.

6) Fürs Sechste sollen die Contributions- und alle andere restanten bei der Cammerei, der Apotheken und wie es Namen haben mag, fleißig eingetrieben und wider die Saumigen ohne

jennige conniventz exequiret werben.

Es verbleibet aber die Direction über die Apotheke und der Berläge, wie auch die Collatur der stipendien und deren Rechenungen bei dem Rathe allein, und wird dahin gesehen werden, daß gute tüchtige materialien und billige taxt auf die Apotheke gesichaffet, auch der Apotheker beträglich tractiret und von seinen pa-

trimonial-Gütern pro rata etwas zu contribuiren angewiesen

merben möge.

7) Fürs Siebente werden Bürgermeister und Rath außer Ucht nicht lassen, daß wann einige neue Anlage, vermöge Landtags-Schlusses oder der fürstlichen Regierung Zuschreibens, auch sonst der unvermeidlichen necessität halber getroffen werden muß, daß das rechte eigentliche quantum den Gildemeistern und Alterleuten jedesmal deutlich intimiret, und wozu die Anlage angesehen, zu verstehen gegeben werde, damit die Bürgerschaft das ihrige desto williger contribuiren und alle dabei vorkommenden serupel benommen werden mögen, gestalt dann auch die Anlagen irgend anders, als wozu sie destiniret, verwendet und alle consusio nach äußerster Möglichkeit billig verhütet bleiben, das ganze collectation-Werk aufrecht erhalten und auf ein richtiges undisputirliches principium gesetzt werden soll und wird.

8) Fürs Uchte sollen die Gildemeister erinnert und vermahnet werden, daß wann sie in gemeinen Stadtsachen vor dem Rath etwas anzubringen, sie dasselbe mit genugsamer vorgepflozener communication mit der Gemeinde bescheiden und förmlich vorbringen, auch die darauf erhaltene resolutiones jedesmal der Gemeinde deut: und verständlich wieder eröffnen und so viel an ihnen, alle dissidien und Mißverstände verhüten, sonst auch von ihrem Eide und Pflichten in allem sich gemäß bezeigen, und der Gemeinde Noth und Unliegen

ihnen getreulich befohlen sein laffen sollen und wollen.

9) Fürs Neunte werden Bürgermeister und Rath, beren Erbieten nach, dahin bedacht und daran sein, daß das Justiz-Wesen in guten Stand gesetzt, das Untergericht dem alten Herkommen gemäß hinwieder angerichtet und sleißig gehalten auch dem dazu versordneten Stadtvoigt und Gerichtsherrn von Bürgermeister und Rath über die alte Gerichtsordnung die Hand geboten, sonsten auch der Proces nach Möglichkeit gekürzert und den Parteien allenthalben zu ihrem Recht ohne ungebührlichen Verzug und jennige Parteilichteit verholsen, nicht weniger auch gute Polizei erhalten und was von Serenissimo Illustrissimo mehrhochgedacht oder S. F. G. Regierung angeordnet und befohlen wird, der Schuldigkeit nach zur observanz besördert, die contravenienten aber ernstlichen angessehen werden mögen.

10) Fürs Zehnte wird nöthig sein, dahin ein wachendes Auge zu haben, daß der Stadt Gemeine Holzung nicht verwüstet, sondern ordentlich damit versahren, und von denen aus dem Rath und der Gemeinde Deputirenden dem Herkommen gemäß fleißig visitiret, sowohl den Bürgern als den Rathspersonen die Nothdurft gegen billige und einträchtige Gebühr angewiesen und

erlaubt werde.

11) Imgleichen wird fürs Eilfte die Gemeine-Babstube für Bürger und Auswärtige repariret, auch sonst dahin gesehen werden muffen, daß die vermüsteten Häuser nicht so gar herunter geriffen

und desoliret, sondern zur Wohnung guter Leute, wann die rechten Domini und deren Erben derselben sich ja nicht annehmen wollten, der Gemeinde zum Besten abtiret und gegen Erstattung der melioration, auch Abtragung der darauf haftenden onerum andern eingeräumt werden mögen, wie denn auch andere Stadtgebäude, imzgleichen die Uhrwerke und das Glockengeläuten im guten Stande

und esse erhalten werden muffen.

12) Was auch für's zwölfte wegen Einziehung und Genießung der allgemeinen Stadtschäferei und sonst dem gemeinen Stadtwesen zum Besten sich practiciren läßt, werden mehrgemeldete Bürgermeister und Rath in gute Dbacht zu nehmen wissen und alles oeconomine administriren lassen, sonsten auch guten Credit erhalten und nach bester Möglichkeit der gemeinen Stadt proventus zu Exonerirung von den contrahirten Schulden anwenden, auch auf Begehren der Gemeinde eine specification der Zeit währender Besaung auf Credit erhobenen Summen bei Einnehmung selbiger Rechnungen zugleich nachrichtlich zu ediren kein sonderbares Besachnungen zugleich

denken zu tragen. 13) Als auch schließlich und zum Dreizehnten von allerseits erscheinenden Theilen inständig und fast flebentlich angehalten, bas man ber guten Stadt Einbeck erschöpften Buftand beherzigen und auf Linderung der schweren Contribution und anderer vielfältigen onerum gedenken richten möchte. So ist darauf zu unserer Er: klärung dieses ertheilet, daß ob zwar bei den noch anhaltenden schwierigen Zeiten und vorfallenden gandesungelegenheiten man wieber bessere Hoffnung und Willen, sich noch eine Zeitlang werde patientiren und burchbringen muffen, wir ihnen auch sammt bem gangen nothleidenden Baterlande gern zeitlich gerathen und geholfen sehen möchten, so sie gleichwohl zu hoffen, es werde der grundgütige Gott Gnade geben, daß wir des geschlossenen und ju Tage ftebenden lieben Friedens allerseits genießen und derselbigen thätig merben mögen. Dabei bann auch ber gnädige Landesfürst sich ihrer und anderer S. Fürstl. In. getreuen gand und Leute väterlich annehmen und sie fürstlich protegiren werbe, was wir auch unsers Orts zu gemeiner Stadt Wohlfahrt und Aufnahme beizutragen und ju praffiren vermöchten, beffen haben fie fich wol zu verfichern.

Und wie nun dieses alles einzig und allein zu den obangedeuteten gemeinnütigen Zweck angesehen und wohlbedächtiglich mit beider Theile Einwilligung und Belieben resolviret, also werden sowohl mehrermeldeter Rath, als die supplicirende Gemeinde jeder seines Orts in allen Punkten und Clausulen sich dieser Verfassung stet, sest und unverbrüchlich consirmiren und alles zur schuldigen

Observanz befordern und fommen laffen.

Es wird auch der Nath die Gemeinde und deren Abgeordneten in keinerlei Weise dieses ihres sollicitirens verdenken, dieselben in ihren desideriis placide und gern allemal hören und sie mit billigem Bescheibe versehen, bagegen aller Observanz und schuldigen Gehorsams bei benselben gewärtig sein. Gestalt alle Irrsalen und Migverstände gründlich beigeleget, aufgehoben und in Bergessenheit gesetzet sein und bleiben sollen. Und wird der Allerhöchste mitwirken, wann alles in guter Ordnung hernach gehet, daß dem gemeinen Stadtwesen besto eher und besser aufgeholfen werden möge.

Dessen zu Urkunde ist dieser recess verfaßt und nach beschehener dessen publication davon zween originalien gesertigt und mit dem Fürstl. Canzlei : Secret bestärket und beglaubiget. So geschehen

Ofterobe ben 5. Aprilis anno 1649.

Bobo von Hobenberg mpp. Balthasar Knor Dr. mpp. Ernst Christian Hedemann mpp.

## Funfzigstes Kapitel.

Rathsversassung für die Stadt Einbeck aus den Jahren 1650 und 1690, nebst den Nachträgen und Ergänzungen von 1691 und 1699. Berzeichniß der Bürgermeister von der Reformation bis zu Ende des siebenjährigen Krieges.

Obwohl burch ben im vorigen Kapitel mitgetheilten Reces vom Sahre 1649 manchen Unordnungen und Migbrauchen in Einbeck abgeholfen ward, so wollte die Bürgerschaft sich bennoch babei nicht beruhigen, fondern fie brang auch auf Berftellung ber ehemaligen Ratheverfaffung. Diefe mar, wegen der übereilten Uebergabe Einbecks an Pappenheim von dem Berzoge August unter dem 14. Januar 1636 verworfen und statt des jährlichen Bahlraths ein bleibender ober be= ständiger Rath angeordnet worden, wie wir im 40. Kapitel vernommen haben. Der perpetuirliche Rath miffiel aber ben Burgern gang und gar, fie baten baber fomobl bei ber Sul= bigung des Berzogs Christian Ludwig im Jahre 1649, als auch bei Abschließung des Ofterodischen Recesses, um die ehe= malige Berfaffung, und als fie noch immer tein Behor fanden, so reichten fie unter tem 29. Juli 1649 eine Supplit bei bem Berzoge ein. Diefer gab endlich nach und ernannte eine Commission, bestehend aus dem Landdroften Bobo von Sodenberg und dem Regierungerathe Dr. Anor, welche

mit dem Rathe und der Bürgerschaft dieserhalb vershandeln und eine Einigung erzielen mußten. Die Meinung des Herzogs war es indes nicht, die Verkassung von 1636 ganz aufzuheben, sondern nur eine Modisication eintreten zu lassen. Es hatte bei dem perpetuirlichen Stadtrathe sein Versbleiben; insofern aber trat eine Veränderung ein, als derselbe künftig aus 20 Personen bestehen und in zwei Räthe, den alten und neuen, abgetheilt werden sollte, die dann abzwechselnd ein Jahr um das andere die Regierung besorgten. In jedem Rathe sollte 1 Bürgermeister, 4 Cämmerer, 1 Voigt und 2 Gerichtsherren sein. Der Vergleich enthält noch solzgende Bestimmungen:

- 1) Wird die eine oder die andere Stelle im Rath durch den Tod erledigt, so soll am Montage nach Heiligen drei Königen=Tag zur Wahl geschritten werden.
- 2) Die Wahl verrichten die Rathspersonen und die Gildemeister; die Mehrheit der Stimmen entscheidet; bei Stimmengleichheit soll die selectio bei dem Magistrate sein; Vacanzen in dem regierenden Rathe sollen durch das oberste und älteste Mitglied aus dem alten Rathe ergänzt werden.
- 3) Den 14. Tag nach der Abwechselung des Raths soll eine Hauptrechnung über Einnahme und Ausgabe dem neuen Rathe und den Gildemeistern übergeben werden, damit dieselbe revidirt werden moge.
- 4) Die Aufmersamkeit soll hauptsächlich auf die Intraden der Stadt gerichtet werden, damit letztere aus ihrem kummerlichen Zustande gerissen und zu ihrem vorigen Flor und Ansehen wieder gebracht werde.

Merkwürdig ist es, daß in dem Vergleiche der Syndicus, Physikus, Secretär und Stadtschreiber des Raths Bediente genannt werden.

Der abgehende Rath soll weiter nichts zu genießen haben, als daß er frei ist von Einquartierung, Wachten= und Ge= meinde:Bauwerken. Gütlicher Bergleich zwischen E. E. Rathe und ber Bürgerschaft vermittelst Fürstlicher Commission, am 5. Januarii anno 1650 vollzogen. Regiments:Formund Nathswahl betreffend.

Im Namen ber beiligen hochgelobten Dreifaltigfeit.

Bu wissen, als bei dem durchlauchtigsten und hochgebornen Fürsten und Herrn, Berrn Christian Ludowigen, Berzogen ju Braunfdweig und Guneburg, unferm gnadigen Fürften und Berrn, S. F. G. gesammte gehorsame Burgerschaft bero Stadt Einbeck fowohl zur Zeit baselbst eingenommenen Erbhuldigung, als nach= gehends unterm dato 29. Julii bes jurudgelegten 1649 Jahres mittelft unterthänigen supplicen infonderheit und um Widereinfüh: rung des hiebevor üblich gewesenen jährlichen Wahlraths zu behuf bes Stadtregiments bewegliche Unsuchung gethan, daß hochermelbet S. F. G. sothanes unterthäniges Unsuchen bahin in allen Gnaden aufgenommen und erwogen, bag biefelben aus besonderer landes= fürstlichen Suld, womit G. F. G. biefer bero guten Stadt beigethan, wofür derfelben auch ewiger Dant gebührt, bero Rath und Landbroften S. F. G. Fürstenthums Grubenhagen, Bodo von Sobenberg, gnabige Commission aufgetragen, sich nach berührter S. F. G. Stadt Einbeck zu erheben, und mas zu befferer Berfaffung felbiger Stabt anjeto befindlichen Regimentsform, Berhutung alles zwischen dem Rathe und Bürgerschaft daselbst etwa eine Beit hero vorgefallenen Mißtrauens, bagegen zur Stiftung, rehabilirund Erhaltung guter Einigkeit und dem allgemeinen Stadtwesen zur Ersprieflichkeit gereichen mochte, fraft beroselben auf gnabige ratification anzuordnen, berfelbige auch neben seinem Collegen Dr. Balthaser Knor, S. F. G. Regierungsrath ju Ofterobe, Mittewochens nach dem neuen Sahre sich anhero begeben und mit Buziehung beffelben fothanes hochwichtige negotium folgenden Tages angetreten, baffelbige endlich nächst reifer Ueberlegung aller babei vorkommenen Umstände und genugsamer vorgepflogener communication sowohl mit Burgermeister und Rath, als den ehrlichen gefammten Gildemeistern an Seiten und von wegen gemeiner Burgerschaft mit beider Theile vollkommener Belieb und Einwilligung im Namen Gottes nachfolgender Gestalt abgehandelt, beständig und zu Grund aus ein für alle Mal gefasset und eingerichtet.

Dbwohl hochermeldet unser gnädiger Fürst und Herr nicht ge= meinet, die von weiland dem Hochwürdigen, Durchlauchtigen und Hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Augusto, postulirten Bischof des Stifts Rateburg, Herzogen zu Braunschweig-Lüneburg, christ- milder hochlöblicher Gedächniß unterm dato Zelle am 14. Januarii des 1636 Jahres damals gestalten Sachen nach gemachte neue Raths- verfassung gänzlich abzustellen und alles in alten Stand zu setzen, sondern vielmehr S. F. G. gnädiger Wille und gefällige Meinung diese ist, daß es nicht allein bei der einmal ertheilten gnädigen

consirmation aller ber Stadt Privilegien insgemein, besonders auch in specie bei Unordnung eines perpetuirlichen Raths sein bestänzbiges Verbleiben haben soll, so haben sie jedoch aus übertragenden Ursachen daneben in Gnaden gern gesehen, daß zur Beruhigung ber supplicirden Bürgerschaft jetztvermeldeter Verfassung ein billiges temparament gegeben werden möchte. Welches denn, nachdem sich Bürgermeister und Rath zu mehrgedacht S. F. G. unterthänigen Respect und aus Liebe zu der gemeinen Bürgerschaft um Friede und Einigkeit willen rühmlich darunter accommodiret, durch Gottes Gnade endlich erfunden, und barin besteht, daß

1) erstlich in den gesammten Rath und dessen corpus überall zwanzig Personen als: zwei Bürgermeister und achtzehn des Raths forderlich eingenommen und über selbige Unzahl keineswegs gesschritten, sodann aus denselbigen 20 Personen zwei unterschiedliche Räthe, in deren jeglichen ein absonderlicher Bürgermeister und neun Senatores begriffen, erwählet und constituiret, und einer von dem

andern jährlich abgelöset werden sollte.

2) Fürs Undere-sollen neben dem Bürgermeister aus den gedachten neun Personen eines jeden derselben beiden Räthe vier Cämmerer, zwei Niedemeister, ein Boigt und zwei Gerichtsherrn verordnet und unter dieselbigen alle übrigen vorigen Kathsämter

vertheilet werden.

3) Damit bann furs Dritte mit der Rathswahl ordent: und geziemlich allenthalben verfahren werde, so ist einhelliglich beliebt und beschlossen worden, daß fürerst zur Formirung des andern Raths und bann ins kunftige jeben Jahres fo oft eine ober mehr Stellen durch den Tod, resignation oder andere menschliche Zufälle vacant werden auf den Montag nach Beiligen brei Konigstage, mann vorher in der Kirche der liebe Gott dieser Behuf um Gnade und Segen öffentlich angerufen worden, ber regierende Burgermeister fammmt neun Rathspersonen, sobann auch die zehn ehrlichen Gilbemeister zu Rathhause erscheinen und allerseits mit dem gewöhnlichen Bahleide zufolge auch schuldig fein follen, aus der gesammten Burgerschaft die aller tauglich und geschicktesten zu erwählen, nichts als ber gemeinen Stadt Aufnahme und Bestes barunter zu beobachten, infonderheit auch dahin mit allem Fleiße zu sehen, und zu verhüten, daß in einem der obgedachten beiden Räthe nahe Blutsfreunde und Unverwandte, als Bater, Sohn, Schwiegervater und Schwiegersohn, Brüber auch Schwäger, so ba primi ad finitatis generis und proximi gradus sein, zugleich nicht erkoren und conjugiret werden mögen.

4) So viel fürs Vierte die Wahl an ihr selbst betrifft, haben sowohl der Bürgermeister und neun Rathspersonen an einer, als die zehn Gildemister für sich und im Namen der gesammten Gildenverwandten an der andern Seit ihre freie ungehinderte vota und suffragia und tempore et actu abzulegen. Wann nun dieselben colligiret und eröffnet, so sollen die majora ohne jenigen Unterschied

und consideration ob an Seiten bes Rathes ober ber Gilbemeister dieselben etwa ertheilt waren, einzig und allein gelten und

praevaliren.

Würden aber bei selbiger election die vota paria fallen und die pluralitas nicht zu erkennen sein, solchen Falles soll die selectio der beiden etwa in Vorschlag zugleich kommenden Personen und die decisio wie Herkommens bei dem Rathe blos und allein stehen und verbleiben.

Damit auch bie gehn Gilbemeifter ber Gemeinbe wegen gleich bem Rathe gehn wirkliche vota in ter That und Bahrheit haben und von dem Rathe, es, geschehe dann burch Gottes Schickung und aufällige Beife, nicht überstimmet werden mogen, fo foll ber Rauf= meister nach gehaltener Rudfprache mit feiner Gilbe und von deroselben empfangenen instruction im Botiren nicht auf den Rath wie etwa ber Gemeinde Einbilben nach vor diesem geschehen sein möchte, sondern einzig und allein auf feinen Wahleid gleich ben Bildemeistern fein Abfeben nehmen. Wie bann weiter, um eine Bleichheit zu erhalten, verabredet und beliebt worden, daß mann eine Rathsperson verftorben ober fonft eine Stelle erledigt, fie an beffelben Stelle zur Beforberung ber angelegenen Stadtgeschäfte eine gleichmäßigen Umts, und zwar allemal den Obersten und Meltesten aus dem andern und alten Rathe nehmen und den numerum bamit erfegen und erfüllen mogen, Gestalt bann die Gildemeister ebenermaßen die etwa unter ihnen erledigten Stellen burch einen neuen oder alten Gilbemeifter zu beseten freie Dacht haben und behalten.

5) Fürs Fünfte so soll eine oder andere ermangelnde Person von demjenigen Rathe, unter welchem die vacanz vorgefallen, erwählet, auch nach vollzogener Wahl von demselbigen Rathe ohne

Buziehung der Gilbemeister gebührlich breidigt werden.

6) Fürs Sechste soll auch die Austheilung der den neuen Rathspersonen obliegenden Aemter bei dem Bürgermeister und Rathe allein stehen, also daß dieselbigen einem Jeden dasjenige, wozu er am nütlichsten zu gebrauchen siehet, zu verwalten auf seine Pflicht

anvertrauen und auftragen follen und mogen.

7) Fürs Siebente, so werden und sollen die also bestellten Rathspersonen jeder seines Ortes dasjenige, was ihnen sowohl zu Rathhause bei Bekleidung der Raths: und Gerichtsstellen, als wegen der ihnen in Stadtdiensten anvertrauten Uemter zu verrichten obliegt, mit unverweißlichem Fleiße und Sorgsalt dergestalt versehen, daß sie es überall wol zu verantworten haben. In specie auch diejenigen, denen einige Rechnungen von den Stadtgütern zu halten anverztraut, es sei bei der Cammerei, oder dem Contributions-Amte in allewege schuldig sein, jeden Quartals einen richtigen Extract ihrer Einnahmen und Ausgaben zu Rathhause zu übergeben; damit diesselben nach Nothburst revidirt und nach Anweisung des Osterödischen

Recesses hernachst innerhalb acht Tagen eingenommen und vor bemgebührlich justificirt werben fönnen. Insonderheit Dingen werden Burgermeister und Rath bei und vor allen Diesem Punkt erinnert, vermoge ihrer theuren Pflicht mit allem Ernste bahin zu feben, bag bie gemeinen Stadtguter und Intraben haushälterisch und wol administrirt und jum höchsten betrieben, die alienirten und verpfändeten Stücke bestmöglichst reducirt und befreiet, die Ginnahme erhöht und hingegen die Musgabe nach thunlichen Dingen verringert und badurch von Jahren zu Jahren bie Stadt aus ihrem fummerlichen Buftanbe geriffen und zu vorigem Flor und Aufnahme nächst Gottes Segen hinwieder erhoben werden möge.

8) Was denn fürs Achte sowohl der regierende Bürgermeister, als die übrigen neun Senatores von wegen ihrer Mühewalt und sorgsältigen administration, die sie mit hintensat und Versäumung ihrer Privatgeschäfte zu versehen haben an immunität, deputaten und sonst dishero rechtlicher Gebühr genossen, dabei kann und soll es so lang, als die in dem zu Osterode unterm dato 5. Aprilis des 1649 Jahrs hiebevor gesaßten recess, Art. 2, bestimmte Zeit währet, unveränderlich gelassen, nach solcher Zeit auch zwischen dem Kathe und denen Gildemeistern, nach Anweisung selbigen recesses darüber anderweitige Handlungen gepflogen und wie die Bestallungen einzurichten, alsdann gütlich verglichen und accommodiret werden. Gleiche Meinung kann und soll es auch mit den Bestallungen der Rathsbedienten, als: des Syndici, Physici, Secretarii und Stadtschreibers w. haben und alles nach Ausgang der Bestallungszeit zu weiterer Vernehmung ausgestellet sein.

9) Belangend fürs Neunte ben abtretenden oder alten Rath, so haben der darin befindliche Bürgermeister sammt zugehörigen Rathspersonen der Befreiung von der Einquartierung, Wachten, Bauer- und Gemeinde-Werken auch dergleichen oneribns personalibus, weiters aber keiner sonderbaren prärogativ in einigen prästandis, noch sonst was an Deputatenzu genießen und sich zu erfreuen.

10) Fürs Zehnte hat und behält es mit vorgesetzter Regizmentsversassung diese Meinung, daß wir darunter obgesetzter Maßen der Rath und sämmtliche Gemeinde, ganz einig, und dieselbe zu beiden Theilen wohlbedächtlich einmal angenommen und beliebet, als auch dieselben allerseits stet, sest unwiderruflich als eine sanctio pragmatica in künftigen Zeiten gültig sein, bestehen und darüber ernstlich gehalten werden. Dagegen alle bisher von der Bürgerschaft gesührten querelen, verspürtes Mißtrauen und Widerwillen gänzlich erloschen und aufgehebet sein, an dessen statt aber rospective Liebe, Einigkeit und ungefärbtes Vertrauen sammt schuldigem Geschorsam und respect hinwieder eingeführt und erhalten werden soll.

Begebe sichs aber je, daß wider diese Befassung ober in einige andere Wege die mehrgenannte Bürgerschaft beschweret zu sein ver= meinte, so sollen und werden dieselben besfalls ihr hebendes Un=

liegen und vermeinte Beschwerung zuförderst bem regierenden Rathe burch die Gildemeister bescheidentlich vortragen und um remedirung anhalten laffen. Dafern alsbann über Berhoffen fie enthoret, ober ihrer Klage nicht abgeholfen werden konnte ober wollte, fo bleibet ihnen beshalben ihre Nothburft bei ber fürftlich ofterobischen Regie= rung, ober ba es ber importanz mare und es bie Nothdurft erfordern sollte, bei Serenissimo Illustrissimo dem gnädigen gandes: fürsten selbst erkennen zu geben und unterthänig vorzubringen un= benommen. In allen übrigen, so allhier respective nicht exprimiret und resolviret, foll und wird es bei den vorhandenen furftlichen Abschieden und guten Verordnungen, der wohlhergebrachten observanz, wie nicht weniger und insonderheit bei den mehrberührten und von G. F. G. bestätigten Ofterobischen Recess sein unveranderliches Berbleiben haben und felbigen Satungen nicht weniger, als biefer alfo verglichenen- neuen Regimenter-Berfaffung fowohl vom Burgermeifter und Rath, als ber Gemeinde ber Schulbigfeit nach gelebet werben, alles getreulich und ohne Gefehrbe.

Dessen zu Urkunde ist dieser Abschied also gefasset, öffentlich verlesen und vermöge fürstlicher Commission und Vollmacht durch den Herrn Landdrosten, auch Dr. Knorn, mit dero eigenhändlichen Unterschrift und Pittschaft, imgleichen an Seiten des Raths, der Gildemeister und Gemeinde mit der hiesigen Stadt großem Insiegel corroboriret und bestätiget, davon auch drei gleichstimmige Originalien, deren eins bei der fürstlich Osterodischen Canzlei, das and dere auf dem Rathhause und das dritte in der ehrlichen Gildenlade hierselbst hinterleget und ausgehoben werden soll, verfertiget.

So geschehen Einbed ben 5. Januarii anno 1650.

Bodo von Hodenberg mpp. Balthafar Knor Dr. mpp.

Einige Jahre wurde nun wohl diesem Bergleiche nachgelebt und namentlich die Kämmerei-Rechnung auf die vorgeschriebene Weise abgelegt; allein später trat die alte Unordnung wieder ein. Der Stadtrath trachtete eigentlich nur
dahin, die ehemals gehabte, aber in Folge des dreißigjährigen
Krieges verloren gegangene Macht und das frühere Unsehen
wieder zu erlangen. Er erneuerte zu dem Ende im Jahre
1658 in den Stadtstatuten die Beste, auch ließ er, um sich
noch mehr wichtig zu machen, seit dem Jahre 1659 wieder
Geld prägen. Sein Versahren der Bürgerschaft gegenüber
gab indeß noch bei dem Herzog Christian Ludwig und später
bei den Herzögen Johann Friedrich und Ernst August zu
wiederholten und bitteren Beschwerden Veranlassung. Son=

berbar aber, die Bürger und Gildemeister fanden kein Gehör. Endlich aber sah sich der letztgedachte Regent Ernst August (welchem die Churwürde zu Theil ward) gedrungen, energisch

einzuschreiten.

Mit großer Sorgfalt nahm er sich der Stadt an und richtete besonders sein Augenmerk auf das Kämmereiwesen. In welche Consusion dasselbe gerathen war, geht aus dem Umstande hervor, daß der Kämmerer in 7 Jahren, von 1683 bis 1690, keine Rechnung abgelegt hatte. Die vielfachen Beschwerden der Gildemeister und der Bürgerschaft veranlaßten den Herzog Ernst August unter dem 23. August eine aussührzliche Verordnung über die künftige Verwaltung der Stadt Einbeck zu erlassen.

Diefelbe enthält folgende Punkte:

- 1) Der Rämmerei:Schreiber foll bei Berluft seines Dienstes. feche Wochen nach bem neuen Jahre feine Rechnung bem Burgermeifter und Rath übergeben. Alle Monate, und zwar am 8. Zage, foll bem Burgermeifter, welchem die Aufficht über die Kammerei besonders übertragen, ein Extract der Einnahme und Ausgabe über: geben werben, welcher sobann biesen Ertract im Rathe zu probuciren hat. Mit biesen Extracten foll bie Sauptrechnung, wenn sie übergeben wird, verglichen werden. Alsbann foll die Hauptrech= nung mit ben Extracten ben Gilbemeiftern ober ben Deputirten berselben vorgelegt, und an die Regierung nach Hannover gesandt und angefragt werben, ob Burgermeister und Rath die Rechnung allein einnehmen folle, ober ob die Regierung Jemand verordnen wolle, ber folder Einnahme mit beiwohne. Wenn darauf Untwort erfolgt und Termin angesett ist, so soll die Rechnung im ganzen Rathe in Gegenwart der Gilbemeister abgelesen und, wenn nichts dabei zu erinnern ift, von beiden Bürgermeistern unterschrieben merden.
- 2) Die Stadtgüter sollen nicht mehr, wie bisher, auf Rechnung der Stadt administrirt, sondern verpachtet werden. Dasselbe gilt auch von den Mühlen und Wartthürmen und der Upotheke und dem Weinkeller.

Die Bürger sollen bei Verlust ihres Korns nicht auf fremben Mühlen mablen.

3) Zur Vermehrung der Kämmerei-Intraden soll Bürgermeister und Rath die Macht haben, den ihnen regierungsseitig verpachteten Branntweinhandel und Branntweinsschank an mehrere
einzelne Bürger zu verafterpachten, oder von jedem Stübchen IMgr.
in die Kämmerei entrichten zu lassen. Auch diejenigen, welchen

24

Branntwein in der Stadt zu brauen vergünstigt wird, sowie auch die Essigbrauer, sollen ein Gewisses in die Kämmerei entrichten.

4) Erbenzins und sonstige sire Intraden von Garten und Häusern, welche seit Jahren rückständig geblieben waren oder gar in Abgang gekommen sind, sollen wieder hervorgesucht und nachgesfordert, auch künftig jährlich richtig erhoben und berechnet werden.

fordert, auch kunftig jährlich richtig erhoben und berechnet werden.
5) Diejenigen Burger, welche noch mit Contribution, Proppiantleistungen u. f. w. in Ruckstand sind, sollen angehalten werden,

ihre Schuld in gewissen Terminen abzutragen.

Die Besiter von Brauhäusern, welche seit langer Zeit nicht gebraut haben, sollen wieder in die Reihen treten und ihnen an ihrer Schuld so viel gekürzt werden, als das der Neihe nach auf sie fallende Gebrau ausgetragen hätte. Diejenigen aber, welche das Braurecht gekündigt haben, sollen aus dem Cataster gestrichen und als Büdener angesehen werden.

6) Die Ausgaben der Stadt so viel als möglich zu bes schränken, sind nicht allein die Gehalte aller unnöthigen Stadtdiener einzuziehen, sondern auch die Deputate für die Gildemeister zu streichen. Letztere sollen künftig aus dem Vermögen der Gilde, welcher sie angehören, besoldet werden; die Gemeinheits-Gilde, welche kein Vermögen hat, soll indeß davon ausgeschlossen sein.

Die sogenannte große Speckspende, welche ber Bürgerschaft zu nicht geringer Beschwerung gereicht, soll kunftig nicht mehr Fremben mit zusließen, sondern nur den Stadtarmen zu Gute kommen.

7) Das Creditwesen der Stadt zu ordnen, sollen auf einen bestimmten Zag sammtliche Creditoren nach Einbeck gefordert und ihre Obligationen durch besonders dazu ernannte Commissarien ge-

prüft, auch mit den Pfandinhabern liquidirt werden.

8) Das in gänzliche Confusion gekommene Brauwesen zu ordnen, soll die von einer Commission entworfene Brauordnung in Kraft treten und es dabei sein Bewenden haben. Das Winkelsbrauen soll gänzlich aushören. Zu Covent soll nicht mehr als ein halber Himten geschroten werden, wer dawider handelt, soll nicht allein seines Bieres verlustig sein, sondern auch noch für jede Tonne oder Viertelsaß 2 "P Strafe bezahlen.

9) Nächst ber Beförderung ber Braunahrung sollen auch die

Manufacturen und Handwerke in Aufnahme gebracht werden.

Damit fremde Handwerker sich in der Stadt niederlassen mögen, soll ihnen das kleine Bürgerrecht für 10 Mariengulden (dem Befinden nach auch für noch weniger) gelassen werden. Wenn einer die Gilde gewinnen will, soll ihm von den alten Einkaufszgeldern die Hälfte erlassen und auch die andere Hälfte, wenn sie nicht gleich bezahlt werden kann, auf Termine gesetzt werden.

Die Unfertigung unnüger und kostbarer Meisterstücke, sowie auch die Gastereien, welche die Neukommenden geben muffen, sind abzuschaffen. Wenn ein Auswärtiger sich in der Stadt niederlassen

5 500kg/c

will, soll er brei Jahre lang von allen Abgaben, außer dem Licente, frei sein. Auch die Bürger, welche ihre Häuser von Grund auf

bauen, follen dieselbe Freiheit genießen.

10) Da es sich herausgestellt hat, daß der Stadtrath aus zu vielen Personen besteht, auch die jährliche Ubwechselung desselben der Stadt mehr schädlich als vortheilhaft ist, so soll das bisherige Stadtregiment eine Beränderung erleiden. Dasselbe soll künftig besstehen aus zwei Bürgermeistern (wovon der Aelteste ohne Abwechseslung das Directorium und den Vorsitz allein behalten soll), einem Secretario, zwei Kämmerern und vier Rathsherren, von denen zwei das Bauamt mit versehen.

Der älteste Bürgermeister soll unter seinem Directorium haben a) alle Unlagen behuf des Landes Nothdurft und der Miliz, um folche gehörig zu repartiren, b) das Billetamt, c) das Polizeiwesen, d) was auf dem Landtage besonders zu tractiren ist, der Stadt Gerechtigkeit und jura, e) was zu der Bürgerschaft Nupen gehort,

als: Solg-, Sube- und Beibefachen.

11) Der andere Bürgermeister soll unter seinem Directorium haben a) das Kämmerei: und Stadt-Dekonomie-Wesen, Einnahme und Ausgabe der Stadt, das Creditwesen und die Richtigkeit der

Stadtrechnungen, b) bas Brauwefen.

Der Syndicus hat seine ordinäre Arbeit bei dem Justizwesen, und besteht dieselbe in schleuniger Beförderung der Relationen, Bescheide und Urtel; in Aussertigung der geforderten und nöthigen Berichte in Justiz= und andern Stadtsachen; er soll auch Acht haben auf die Stadtgerechtigkeiten und auf die Streitigkeiten mit den benachbarten Orten.

Es sou für den Magistrat eine eigene Gerichtsordnung abge-

faßt und veröffentlicht werden.

Much sind die Statuten ber Stadt zu revidiren und in öffent-

lichen Drud zu geben.

Dem ältesten Kämmerer liegt es ob, die abgekommenen Stadts Intraden wieder hervorzusuchen, die Rechnungen ordentlich zu führen und zu rechter Zeit anfertigen zu lassen. Er hat auch in vorkomsmenden Justiz- und andern Stadtsachen sein Votum.

12) Die Einnahme und Ausgabe verrichtet der zweite Kämmerer und der Kämmercischreiber. Die eingehenden Gelder werden in eine Lade geworfen, wozu jeder einen aparten Schlüssel hat. Die Aufstellung der Rechnung hat der Kämmereischreiber zu beschaffen.

13) Zum ersten Bürgermeister wird bestellt: Licentiat Joh. Friedr. Crauel; zum andern Bürgermeister der gewesene Secretär zu Wolfenbüttel Georg Joach. Thiele; zum ersten Kämmerer Theod. Cambe; zum andern Kämmerer der gewesene Umtmann Jürgen Bärtling; zum Stadtsectretär Henricus Wesling; zum Kämmereischreiber Friedr. Julius Menenberg; zu Ratheterren Joh. Rudolph Raven, Joh. Heinrich Koven,

5.000

Johann Arend Riecke (Reiche) und Caspar Hullersen. Die übrigen Rathspersonen werden abgedankt, sie behalten aber bie

Freiheit, mit zu Rathhause zu gehen.

14) Wenn einer der Rathspersonen stirbt, soll an dessen Stelle eine andere Person von dem Rathe und den Gilden gewählt werden. Der Gewählte soll ad confirmationem präsentirt werden. Weil der Gildenpersonen mehr als der Rathspersonen sind, so sollen die Bürgermeister und der erste Kämmerer jeder zwei Stimmen haben.

15) der zweite Bürgermeister soll an Besoldung haben 50 \$, das disherige Freigebrau und & Klafter Holz; der erste Kämmerer 50 \$ und 4 Klafter Holz; der zweite Kämmerer 25 \$ und 4 Klafter Holz; der Secretär 90 \$ und 6 Klafter Holz; die ersten beisden Rathsherren, weil sie das Bauamt mit versehen, jeder 18 \$, die andern beiden jeder 10 \$; der Kämmereischreiber 36 \$. Lußerzdem genießen alle diese Personen die Freiheit von Einquartierungen und Wachten.

Diese Verordnung fand indeß bei der Bürgerschaft den erwarteten Beifall nicht, im Gegentheil wurden die Unruhen in der Stadt und die Spannung zwischen Rath und Gilden immer größer. Herzog Ernst August sah sich daher genöthigt, Commissarien nach Einbeck zu senden und gab nach deren Anshörung unter dem 11. August 1691 noch folgende Erläuterungen und Nachträge zu der Verordnung vom 23. August 1690.

1) Obwohl jedem der beiden Bürgermeister seine bestimmten Geschäfte zugewiesen sind, so soll doch sowohl der Eine, als der Andere in vorkommenden Stadtsachen mit seinem Loto concurriren; jedoch der älteste unter ihnen den Vorsitz haben.

2) Gläubiger ber Stabt, welche bisher übermäßige Zinsen ge-

noffen haben, follen ben Binsfuß herunterfegen.

3) Die abgedankten Rathsherrn follen frei sein von Wachten und Bauwerken.

- 4) Wenn die Kämmerei-Rechnungen abgelegt und justificirt sind, so sollen sie durch Einen aus jeder Gilde mit unterschrieben werden.
- 5) Bei der Wahl des Syndicus und Physikus sollen die Gildemeister mit anwesend sein und gefragt werden, ob sie gegen die gewählte Person etwas zu erinnern haben; jedoch wird ihnen kein Votum zugestanden.

6) Stirbt ein Rathsherr, so soll die Wahl seines Nachfolgers innerhalb der nächsten vier Wochen geschehen; der Wittwe verbleibt indes das Sterbe-Vierteljahr und hinterher das Gnaden-Vierteljahr;

bis dahin muß ber neue Rathsherr cariren.

7) Den Gilbemeistern foll ihr Deputat bis zu weiterer Ber-

fugung einstweilen noch aus ber Rammerei gegeben werben.

8) Wenn Gildemeister zur Besichtigung des Holzes ober ber But und Weide gebraucht werden, so soll ihnen dafür die bisher übliche Speisung ober täglich 9 Mgr. gewährt werben.

9) Wie viel Bieh ein Brauer und wie viel Küllen ein Udermann auf die Beide treiben barf, soll durch eine besondere Beide=

ordnung regulirt werden.

10) Wie weit ben in Einbeck wohnenden Schutzuden bas San= beln gestattet sein foll, ift aus den städtischen Privilegien zu ersehen und kann in streitigen Fallen bei der Regierung vorgelegt werden.

11) Die Nebenbedienungen in der Stadt follen fo viel als

möglich mit Personen aus der Stadt besetzt werden.

12) Das Schleifen bes Holzes auf bem Schitten foll verboten fein.

13) Rudfichtlich ber Schäferei ber Knochenhauer hat es bei bem am 16. October 1686 geschloffenen Bergleich fein Bewenben.

Da die Upotheke verpachtet werden foll, so bedarf es kunftig keines besondern Inspectors derselben. Wird ein Rathsherr beauf= tragt, bas Gewicht u. f. w. in ber Upotheke zu inspiciren, so soll ihm für jeden Tag eine Vergütung von 12 % zu Theil werden. Der Apotheker soll an seine Taxe gebunden sein, auch hat der Stadtphysikus fleißig nachzusehen, ob gute und tüchtige Medicamente vorhanden sind.

15) Wird ein Burgermeister ober Syndifus in Stadtsachen abgeschickt, so soll er außer ber Fuhr täglich 1 49 jur Zehrung haben; ber Secretar 24 Mgr. Unnöthige Reisekoften find ju

vermeiben.

16) Das Deputat-Holz soll nach einer von dem herzoglichen Dberjägermeifter zu bestimmenden Dage gelegt und statt deffelben künftig, wenn es der Stand der städtischen Kinanzen erlaubt, baares Geld gegeben werden.

17) Es ist allerfordersamst ein corpus bonorum anzufertigen. Schließlich ermahnt ber Bergog die Stadt, dem Brauwesen wieder besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und dasselbe auf bas praktikabelfte einzurichten. Much befiehlt er, daß die Bilbemeifter ihre Gilbenbruber zur Ruhe und zum Frieden anhalten möchten, bamit Einbeck durch die fortwährenden Unruhen nicht ganglich ruinirt werde.

Den 5. Punkt in dem gedachten Reben=Reces anlangend, reichten die Gildemeister eine Supplit ein und beschwerten sich, daß man ihnen die Wahl des Syndifus, Physikus und anderer Stadt=Bedienten genommen habe. Hierauf erklärte die Regierung unter bem 8. Januar 1692, daß es nicht bie Meinung bes Bergogs fei, der gemeinen Burgerschaft die Pri-

vilegien zu schmälern, sondern daß S. F. G. kraft hoher landesobrigkeitlicher Macht Fürsorge tragen wollten, daß bei der Wahl solcher Personen keine Parteilichkeiten und Sonders

intereffen Statt fanben.

Was die in Nr. 13 der Berordnung von 1691 bezeich=
neten Personen anbelangt, so versah Johann Friedrich Crauel
neben seiner Stelle als Bürgermeister auch das Syndicat; der
zum Kämmerer erwählte Amtmann Cams kam gar nicht nach
Einbeck, sondern lehnten die Wahl ab. Im Jahre 1693 aber
entsagte der Bürgermeister Crauel dem Syndicate und ward
das Amt dem Johann Jacob Marren übertragen. Zus
gleich ward Jürgen Bärtling zum ersten Kämmerer und
der Kämmereischreiber Friedrich Julius Meyenberg zum
zweiten Kämmerer ernannt.

Bei dieser Gelegenheit geschah auch auf vielfältiges Uns suchen der Gildemeister Berordnung, daß die beiden Bürgermeister künftig ein Jahr um das andere das Directorium führen sollten; dem jedesmaligen nicht regierenden Bürgermeister ward das erste votum senatorium, und zwar noch vor dem Synstite, zugestanden.

In dem dieserhalb am 4. November 1693 ausgesertigten herzoglichen Rescripte wird schließlich bemerkt, daß der Hose und Canzleirath Hennings nächstens nach Einbeck kommen werde, theils die Introduction der neu gewählten Rathsherren vorzunehmen, theils auch um manche Nebenpunkte mit dem Rathe und der Bürgerschaft zu verhandeln.

Längere Jahre verstrichen, ohne daß die herzoglichen Berordnungen zum Effect kamen; sie fanden namentlich bei den Gilden und der gemeinen Bürgerschaft harten Widerspruch.

Das was der Herzog bezwecken wollte, nämlich eine bessere städtische Berwaltung und Ruhe und Einigkeit in der Stadt, war nicht erreicht. Nachdem am 15. December 1698 aber-mals eine Commission nach Einbeck gefandt war, um zu verzsuchen, ob die unruhigen Gemüther nicht zu beschwichtigen seine, erfolgte von Seiten des Herzogs Georg Ludwig 2), dem

5.100010

a) Georg Ludwig bestieg im Jahre 1714 unter bem Namen Georg I. den englischen Thron.

Sohne und Nachfolger von Churfürst Ernst August, unter dem 22. Juli 1699 folgende Resolution:

1) Weil Bürgermeister Thiele abgeht, so haben Rath und Gilben eine andere Person dem Recesse von 1690 und 1691 gemäß

zu wählen.

2) Die beiben Bürgermeister sollen, wie bisher, in der Regies rung abwechseln. Da aber Bürgermeister Crauel durch Krankheit häusig behindert ist, seine Dienste zu versehen, so hat derselbe seine vices dem andern Bürgermeister, oder in dessen Abwesenheit dem ältesten Rathsgliede zu überweisen.

3) Die von dem Herzoge Ernst August in den Jahren 1690 und 1691 erlassenen Verordnungen sollen nunmehr in allen Punkten

in Rraft treten.

4) Die von den Bürgern verlangte Rectificirung des Catasters soll ehestens vorgenommen und dabei auch diejenigen Fremden herebeigezogen werden, welche Güter innerhalb der Einbecker Feldmark

im Befit haben.

5) Die Länderei vor der Stadt soll gemessen, Stuck für Stuck nummerirt und in gewisse Karten gebracht werden. Es ist darüber ein Protokoll aufzunehmen und ein Landbuch anzusertigen. Wer Land verschweigt, soll desselben verlustig sein. Die Vermessung ist innerhalb eines Jahres vorzunehmen.

6) Zur Ergänzung des corporis bonorum civitatis sind die alten Stadtbucher und Register nachzusehen und zu vergleichen.

7) Das Einquartierungswesen ist zu reguliren und ein beson= berer Billetschreiber anzustellen und zu besolden. Derselbe hat er=

forderlichen Falles Caution zu leisten.

8) Die Bürgermeister sollen sich den öffentlichen Lasten, welche auf ihren Gütern haften, nicht entziehen, und den übrigen Rathstherren wird nicht mehr Freiheit von Einquartierungen als in dem Betrage von 10 4 jährlich zugestanden.

9) Den Bürgermeistern und dem Rath foll bas Recht nicht zustehen, einigen Personen die gemeine Stadt: und Landsteuer zu

ermäßigen ober diefelben wohl gar bavon zu befreien.

10) Diejenigen, welche Burgerhäuser miethweise inne haben, jollen Schutzeld entrichten, barneben aber auch die üblichen Lan-

bessteuern und die Abgaben von ihrem Gewerbe bezahlen.

11) Bürgermeister und Rath haben dahin zu sehen, daß der großen Verwüstung des Stadt-Holzes vorgebeugt werde, namentlich das Holzholen auf Schlitten und Schiebkarren durch öffentliche Plakate zu verbieten. Auch soll sich Niemand von den sogenannten Holzgängern mit einer Barte ober Säge verschen, sondern, nur das Fall- und Reisholz zu holen gestattet sein.

12) Es ift außer bem Stadtforfter noch ein fogenannter Solg-

förster anzustellen und zu besolden.

13) Um Unterschleifen bei Abhohlung des Deputat-Holzes vorzubeugen, soll künftig jedes Deputat-Klaster allein gelegt und von dem Förster besonders angewiesen werden.

14) Das Deputat-Holz soll nur gegen einen vom Kämmerer und dem mit der Forstverwaltung beauftragten Rathsverwandten

unterschriebenen Zettel verabfolgt werden.

15) Behuf Besoldung sammtlicher Rathspersonen soll ohne Genehmigung der Regierung ein Mehreres nicht, denn 823 .9

24 Mgr. aus ber Kammerei in Ausgabe fommen.

16) Die mit der Kämmerei-Rechnung verbundenen Nebenrechnungen sollen fünftig auch den Gildemeistern zur Einsicht auf dem sogenannten großen Beischlage acht Tage vor der Ablage vorliegen. Die rückständigen Korn- und Apotheker-Rechnungen sind fordersamst einzusordern.

In Folge diefer energischen Magregeln von Seiten ber Regierung kam das Kammerei-Besen endlich wieder in eine gute Ordnung. Die Gewerbe fingen allmälig an, wieber empor zu blühen und es ließen fich viele auswärtige Sandwerker in Ginbedt nieder. Der Stadtrath erkannte nach und nach, daß es vergeblich fei, nach der alten Macht und dem ebemaligen Unsehen noch fernerhin zu ftreben, fondern daß feine hauptfächliche Sorgfalt auf das Gedeihen der Stadt gerichtet fein muffe. Er fuchte nicht allein ben' gewöhnlichen Handwerkern, fondern auch ten Fabrifanten, Tuch=, Flanell=, Beug= und Raschmachern auf jegliche Art aufzuhelfen. Dieferhalb ward auch die außerhalb der Statt ehemals belegene aber im dreißigjährigen Rriege zerftorte Balkemuble wieder aufgebaut. Die Aderleute murben ermuntert, neben bem Kornbau auch ben Tabackbau zu betreiben. Dieser murde aber im Jahre 1712 nur noch fparfam betrieben und borte fpater gang auf.

Der verhängnisvolle dreißigjährige Krieg hatte indes die Bevölkerung Einbecks zn sehr decimirt und zu viele Gebäude in Usche gelegt, als daß es möglich gewesen wäre, auch bei der größten Unstrengung den ehemaligen Status wieder herzbeizuführen. Siebenzig Jahre nach dem westphälischen Frieden, nämlich im Jahre 1718, lagen noch so viele wüste Bausstellen in der Stadt, das Churfürst Georg Ludwig, welcher

- Chaple

vier Jahre früher auf ben englischen Thron gekommen war, von seinem Palaste Kensington aus ein Patent erließ, um Handwerkern und Gewerbetreibenden die Aufnahme in Einbeck und die Bebauung eines wüsten Hausplages zu erleichtern.

1) Manufacturiers und nütliche Handwerker, welche ein Geschäft etabliren, sollen 10 Jahre lang von allen persönlichen Abzgaben, den Licent ausgenommen, frei sein. Auch sollen dieselben weder mit Abgaben an die Kämmerei, noch mit Einquartierung belastet werden.

2) Wenn der Besitzer eines Bauplatzes denselben binnen Jahres= frist nicht wieder bebaut, so soll ein fremder Handwerker die Frei= beit haben, die Stelle sich anzueignen und auf berselben ein Wohn:

haus nach einem bestimmten Plane aufzuführen.

3) hat ein Fremder eine ihm angewiesene wuste Stelle bebaut, so sollen ihm 15 pro Cent der Baukosten, nachdem dieselben von beeidigten Personen abgeschätzt sind, zurückgegeben werden;

besgleichen follen ihm auch 15 & Licent zu Gute kommen.

4) Wenn es die Umstände erfordern, soll einem solchen Frems den die Geninnung des Bürgerrechts und der Gilde frei gegeben werden; er soll ferner gegen Erlegung einer leidlichen Summe Geldes Theil haben an Hut und Weide und an der Gemeindeholzung; er soll endlich zu Magistrats= und Stadt:Bedienten-Stellen gewählt werden können.

5) Privatpersonen, welche von Zinsen leben wollen und zweistausend Thaler Vermögen aufweisen können, sollen nicht verpflichtet sein, das Bürgerrecht zu kaufen, auch für canzleisässig erklärt werden und nicht unter der Stadtobrigkeit stehen. Dieselben sind gleichfalls auf 10 Jahre von persönlichen Abgaben und Einquartierungen zu befreien und können nach ihrer Fähigkeit zu allerhand geistlichen, weltlichen und Militär-Bedienungen zugelassen werden.

6) Da einfache und öftere Klagen vorgekommen sind, daß die anwachsende Judenschaft den Christen hinsichtlich ihrer Handelsgesschäfte großen Nachtheil bringe, so sollen Schutzbriefe an Juden vor der Hand nicht mehr ertheilt werden; und bei Erneuerung der bereits ausgegebenen Schutzbriefe soll auf Verminderung der

Juden Bedacht genommen werden.

7) Wenn der Eine oder der Andere von den in Einbeck sich niedergelassenen Fremden über kurz oder lang die Stadt wieder verlassen will, so soll ihm darin nach Bezahlung seiner sämmtlichen Schulden kein Hinderniß geschehen, auch soll ihm an den in der Stadt erworbenen Gelder kein Abzug gemacht werden.

Daß diese Berordnung ihre Wirkung nicht versehlte, liegt klar am Tage; denn aus dieser Periode stammt ein großer

Theil der Wohnhäuser hiesiger Stadt. Die Besitzer von wüsten Stätten waren nun gezwungen, wieder aufzubauen, wenn sie ihre Gerechtsame nicht verlieren wollten. An den Gebäuden, welche sie aufführten, sieht man aber so recht deutlich die ehemalige Ohnmacht der Stadt. Welch ein Ubsstand gegen die aus früheren Jahrhunderten stammenden Hauser an der Tiederer= und Marktstraße!!

Fast scheint es, als ob diese Zeugen der ehemaligen Herrlichkeit Einbecks zu einem fortwährenden Denkzeichen erhalten werden sollten; denn so oft Einbeck auch von Feuersbrünsten heimgesucht ist und so oft auch die verheerenden Flammen in der Nähe der bezeichneten alten Gebäude sprühten: sie sind verschont geblieben und haben den Stürmen der Zeit Trop geboten.

Um Schlusse bieses Kapitels mag ein Berzeichniß der Bürgermeister Einbecks von der Reformation bis zu Ende des siebenjährigen Krieges Raum sinden.

Rurz vor der Reformation treffen wir Heinrich Ernst als Bürgermeister an, dessen bereits im I. Bande, Kap. 28, Seite 94, gedacht worden ist.

Ihm folgten

1) Sans Pattberg, im Jahre 1530.

2) Matthias Knipping und

3) henning Strohmeier, im Jahre 1538.

Der eine gehörte zum neuen und ber andere zum alten Rathe. Beide erschienen mit ihrem Secretär im Jahre 1538 zu Braunschweig in der feierlichen Zusammenkunft der Schmalskaldischen Bundesverwandten. Diese Bersammlung wird geswöhnlich der Fürstentag genannt, weil viele Fürsten und selbst der König von Dänemark gegenwärtig waren. Die Einbecker hatten 11 Pferde bei sich.

4) Gifo v. Uslar, im Jahre 1540.

Unter der Regierung dieses Bürgermeisters ereignete sich der unglückliche Brand, wodurch die ganze Stadt eingeäschert wurde.

5) Wedefind Delliehausen, in den Jahren 1541, 1543, 1559 und 1566.

1

6) Sans Robewald, im Jahre 1542.

Er war in diesem Jahre in Braunschweig, wo abermals eine Versammlung der Schmalkaldischen Bundesgenossen absgehalten wurde.

7) Bertold Rüter, 1545.

8) Christoph v. Einem, 1557, 1563 und 1565.

9) Georg Pabft (Paweft) 1558, 1560, 1562 u. 1565.

10) Johann Rellermann, 1561.

11) Andreas Olemann, war in den Jahren 1567 bis 1602 viele Male Bürgermeister und scheint ein fehr "alter Mann geworden zu sein.

12) Johann Schwarzkopf, 1568-1594 fommt er

14 Mal als Bürgermeister vor.

13) Bruno Dellinghaufen; 1587-1612.

14) 3obft Diet, 1595.

15) Laurentius 31fen, 1596-1611.

16) Conrad Sende, 1601.

17) Undreas Dralle, Doctor ber Rechte, 1603-1627.

18) Jobft Rrebichen, 1604-1606.

19) 30bft Millies, 1608-1610.

20) Seinrich Petreus, Licentiat ber Rechte, 1613-1624.

21) Sans Dief, 1614-1616.

Mit diesem Bürgermeister ist die einst so reiche und ans gesehene Patricier-Familie, aus welcher auch der berüchtigte Mordbrenner Heinrich Diek stammte, ausgestorben.

22) Seinrich Roch, genannt Bolid, 1618-1626.

23) Sobft Raven, 1623-1628.

24) Johann Mavors, kommt in ben Jahren 1629-1634

mehrere Male als Bürgermeister vor.

Dieser erlebte die schweren Zeiten des dreißigjährigen Krieges und war namentlich in dem unglücklichen Jahre an der Regierung, als der österreichische General v. Pappenheim die Stadt belagerte und zur Uebergabe zwang.

Weil Herzog August zu Celle, welchem auch das Fürstensthum Grubenhagen durch kaiserlichen Spruch zugefallen war, von den Einbeckern die Meinung hegte, daß sie während der Pappenheimschen Belagerung sich hätten vieles zu Schulden

kommen lassen, so hob er die bisherige Berfassung des Raths auf und verordnete unter dem 16. Juni 1634, daß von nun an ein immerwährender Rath Statt haben und dieser aus 36 Personen, welche die Silden in Borschlag zu bringen hätten, gebildet werden sollte. Aus diesen 36 Personen wollte der Herzog zwei zu Bürgermeistern und zehn zu den übrigen Rathsämtern wählen. Auch ging der Herzog in seiner Unsgnade gegen die Einbecker so weit, einen Stadtschulzen zu ernennen, dessen Einführung aber auf vieles Bitten der Einsbecker unterblieb. Bei dem immerwährenden Rathe behielt es indeß sein Bewenden; nur überließ es der Landesherr unter dem 14. Januar 1636 den Gilden, die erledigten Bürgermeister= und Rathsstellen selbst wieder durch Wahl zu ergänzen.

Die Bürgermeifter, welche in Gemäßheit biefer Berfaffung

vom Jahre 1635 an regierten waren

25) Arend Reiche.

26) Johann Campanus.

27) Jobst Krebichen, sonst Millies genannt, welcher am 3. April 1637 in die Stelle des Campanus gewählt ward.

Im Jahre 1649 herrschten aber zwischen dem Rathe und den Gilden große Zwistigkeiten, wie wir bereits gehört haben, weshalb von der Landesregierung der Beschluß gesaßt wurde, daß die Gilden 20 Personen wählen und aus diesen zwei Rathe gebildet werden sollten. Jeder Rath sollte aus einem Bürgermeister, vier Kammerern, zwei Riedemeistern, einem Woigt und zwei Gerichtsherrn bestehen und ein Jahr um das andere regieren. Bürgermeister waren hierauf

28) Chriftian Bilhelm Engelbrecht, Doctor ber

Rechte, in den Jahren 1650, 52, 54, 56 u. 58.

29) Jobst Krebichen, 1651, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 u. 71. Er ist der nämliche, welcher unter Mr. 27 aufgeführt steht. Sein Tod erfolgte im Jahre 1672.

30) Bernhard Roven, in den Jahren 1660, 62, 64,

S-pools

66, 68, 70, 72, 74, 76 u. 78.

31) Johann Friedrich Crauel, Licentiat der Rechte, in den Jahren 1673, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 u. 89.

Er war zugleich Stadtsyndicus und außerdem verwaltete er das Syndicat der kalenbergischen und grubenhagenschen Landschaft.

Johann Wilhelm Berkelmann, Licentiat ber De=

bicin, 1680, 82, 84, 86 u. 88.

Diese Rathsversassung hatte indeß manches Unbequeme, weshalb der Herzog und nachherige Churfürst von Hannover, Ernst August, am 23. August 1690 verordnete, daß nur ein Rath, und zwar ein immerwährender, Statt haben und aus zwei Bürgermeistern, einem Syndicus und Secretär, zwei Kämmerern und vier Rathsherrn bestehen sollte. Diese Versassung bekam noch am 11. August 1691 und am 22. Juli 1699 Ergänzungen und Zusäße, wie bereits oben erswähnt worden.

Bürgermeister waren feit bem Sahre 1690

33) der schon vorhin gewesene Bürgermeister Johann Friedrich Crauel.

34) Georg Joachim Thiele, vorhin Secretar in Wolfenbüttel.

35) Georg Bärtling, erwählt im Jahre 1699.

36) Julius Meyenberg, seit dem Jahre 1709. Er

wat vorhin Kammerer und ftarb 1730.

37) Johann Erich von Brook. Er bekleidete auch zugleich das Amt eines Licent-Kommissärs und starb am 8. November 1736.

38) Johann Gerhard Bärtling, feit dem Monate October 1730. Sein Tod erfolgte im Jahre 1735.

39) Johann Christian Wiefen, seit dem 13. Des cember 1735. Er war zugleich Bahl= und Licent=Rommiffar.

40) König, Doctor der Rechte, wurde Bürgermeister im Jahre 1737. Er versah auch zugleich die Stelle des

Stadtsyndicus.

Johann Friedrich Unger, Bürgermeister seit dem Jahre 1746, wo König die Bürgermeister-Stelle niederlegen mußte. Er war zugleich Ober-Polizei-Kommissär, auch Landssyndicus des Fürstenthums Grubenhagen. Dieser durch mehrere gelehrte Schriften berühmte Mann, dessen Nach-kommen später in den Adelstand erhoben wurden, zog im

Jahre 1795 nach Göttingen. Unter feiner Regierung begannen für Ginbeck bie ichweren Beiten des fiebenjahrigen Rrieges.

Bei den mancherlei Beranderungen, welche über die Stadt in Binficht ihrer politischen Berfassung ergingen, ift auch noch folgender Umftand zu berücksichtigen. Der Sachfen= spiegel galt bekanntlich ehemals als Gefetbuch. Seit bem Sahre 1618 aber, wo für die Fürstenthumer Luneburg und Grubenhagen die Polizei= Ordnung erlaffen wurde, ber Sachfenfpiegel außer Gebrauch und das romische Recht trat in deffen Stelle. Hierdurch wurde aber die gange bisherige Gerichtsverfassung, so wie die Art, gerichtliche Ge= fchafte zu behandeln, gang anders. Huch genügten ein Stadtfecretar und ein Stadtschreiber, welche dem Stadtrathe bisher gur Seite gestanden, nicht mehr, fondern es mußte nunmehr auch ein Stadtsyndicus, welcher in dem romischen Rechte gehörig bewandert mar, angestellt und befoldet werden, um die nöthigen schriftlichen Relationen, Bescheide und Urtheile zu verfertigen, fchriftliche Berichte, sobald fie in Juftig= und andern wichtigen Stadtsachen höhern Orts gefordert murben, abzustatten, nebenher auch die Gerechtsame ber Stadt mahrzunehmen und besonders bie Stadt zu vertreten und zu vertheibigen, wenn Streitigkeiten zwischen ihr und ben benach= barten ober auch entfernten Ortschaften entstanden.

Der erfte Stadtsundicus war Beinrich Petreus, welcher, wie oben erwähnt, auch mehrere Sahre das Umt eines Bur= germeifters bekleibete. Im Jahre 1636 mar er nicht mehr in Einbeck, fondern lebte in Sannover. Db er dafelbft angeftellt war, ift mir nicht bekannt. Auch ber Stadtsyndicus Bur Beften, welcher bem Petreus folgte, verdient einer befonderen Erwähnung. Mehrfache in dem hiefigen Rathhaus= Archive vorhandene und von ihm verfaßte Relationen beweisen, baß er ein tüchtiger Jurift und ein gewandter Geschaftsmann gemefen ift. Ihm gelang es, die Streitigkeiten zwischen bem Bergoge August und ber Stadt Ginbed megen ber Uebergabe

an Pappenheim auszugleichen.

## Ginundfunfzigftes Rapitel.

Bergleich zwischen dem Herzoge August und dem Einbeder Stadtrathe, die Hoheitsrechte in kirch= lichen Angelegenheiten betreffend. Verzeichnist der Prediger bei den Einbeder Stadtkirchen, von der Reformation bis zu Ende des siebenjährigen Krieges.

In Folge ber Reformation hatte fich ber Ginbeder Stabt= rath die Hoheitsrechte in kirchlichen Angelegenheiten (das jus episcopale) angeeignet (f. Kap. 13). Herzog Wolfgang von Grubenhagen suchte ihn zwar daraus zu verdrängen und wollte diese Rechte für sich in Anspruch nehmen; allein ber Stadtrath mandte fich an bas Reichs-Rammergericht, welches feine Entscheidung ju Gunften der Stadt abgab. genden Herzöge wollten ebenfalls bas jus episcopale dem Einbeder Magistrate nicht zugestehen; doch blieb die Stadt fortwährend in bem Besit besselben. Erst als biefelbe in Folge bes dreißigjährigen Krieges in völlige Dhnmacht gefunken war, griffen die Herzöge August und Friedrich zu Celle durch, und ber Stadtrath mußte froh fein, am 14. November 1644 den streitigen Punkt durch einen Bergleich gu Ende bringen zu konnen, wodurch er wenigstens ein paar Trümmer seiner ehemaligen Macht rettete. Die wesentlichsten Puntte biefes Bergleichs find folgente:

1) Die kirchlichen Hoheitsrechte gebühren im ganzen Fürsten= thume Grubenhagen, also auch in Einbeck, dem Herzoge.

2) Der Stadtrath kann von diesen Hoheitsrechten nichts ausüben, was ihm nicht von dem Landesherrn besonders einz geräumt wird.

Dem Stadtrathe soll verbleiben: a) die Besetzung der Schulstellen und die Ernennung der Lehrer; nur die Oberaufssicht will der Herzog haben; b) die Verwaltung der Kirchensgüter und des Vermögens der Hospitäler und der Schulen. Die darüber geführten Rechnungen nimmt der Stadtrath von dem Rechnungsführer ab; jedoch verbleibt auch rücksichtlich dieses Punktes die Oberaufsicht dem Landesherrn.

3) Ift eine Pfarrstelle erledigt, fo kann zwar der Stadtrath einen Candidaten die Probepredigt verrichten und burch das geistliche Ministerium ein Tentamen über ihn anstellen laffen; aber diefer ift fodann bem herzoglichen Confistorio zu prafentiren, worauf es dann in Sinficht des eigentlichen Eramen, der Probezeit und ber Orbination gehalten werden foll, wie in ber Rirchenordnung vorgeschrieben ift.

4) Die Ginführungspredigt foll zwar burch ben Senior bes geiftlichen Ministerii ober burch ben, welchen ber Bergog besonders damit beauftragen wird, geschehen; die eigent= lichen Feierlichkeiten der Einführung jedoch werden durch die Personen, welche der Herzog aus der Mitte des Stadtraths und des Ministerii besonders ernennen wird, vorgenommen.

5) Werden Special = Bisitationen in dem Fürstenthum Brubenhagen abgehalten, fo haben folche in der Regel in Einbed nicht Statt; werden fie auch hier fur nothig gehalten, fo follen die Bemeinden ohne befondere wichtige Urfache nicht, wie in ben Dörfern gebräuchlich ift, in der Kirche vorgestellt und auch nicht über Glaubensfäße geprüft werden. a)

6) Endlich bleibt in Chesachen dem Stadtrathe die Dacht, zwischen den streitenden Theilen die Suhne zu versuchen und in deren Weigerung den Proces zu leiten, Interlocute abzu= geben und bis zum Schlusse der Sache zu verfahren. Aber hierauf muffen die Acten an das Consistorium zur Entschei= bung eingefandt werden.

Wird im Laufe des Processes z. B. bei erlassenen Inter= locuten, die Appellation ergriffen, fo hat ber Stadtrath auf

Erfordern ebenfalls die Acten jedesmal einzusenden.

Auf folche Art hatte der Stadtrath von den firchlichen Hoheitsrechten, welche von ihm über hundert Sahre ausgeübt maren, boch etwas gerettet. b)

Der Bergleich lautet wörtlich:

Des Durchlauchtigen Sochwürdigen Sochgebornen Fürsten und

fachen zu verfahren, wie ber Stabt Ginbed guftanb.

5-000li

a) Die Special=Bisitationen, welche ehemals häufig vorgenommen wurben und welche in der neuesten Zeit wieder eingerichtet sind, kann man als Ueberbleibsel der ehemaligen Sendgerichte, worin die Gemeinden über die Vorschriften und Lehren der Religion geprüft wurden, ansehen.
b) Keine Stadt im Königreich Hannover hatte eine solche Freiheit in Che-

Herrn, Herrn Friederichen, Herzogen zu Braunschweig und Luneburg, postulirten Coadjutoren des Stifts Rateburg, erwählten Domprobst des Erzstifts Bremen zc.

Gnädige Resolution

wie es mit Bestellung der Kirchen und Schulen, auch in andern geistlichen Sachen hinfuro gehalten werden soll, und

Eines Chrbaren Raths Revers.

Als der Durchlauchtige Hochwürdige Hochgeborne Fürst und Herr, Herr Friederich, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, postulirter Coadjutor des Stifts Rateburg, erwählter Domprobst des Erzstifts Bremen, unser gnädiger Fürst und Herr, auf das von uns Bürgermeister und Rath der Stadt Einbeck beschehene unterthäniges Suchen und gehorsames Erbieten, wie es mit Bestellung der Kirchen und Schulen, auch in andern geistlichen Sachen hinsführo gehalten werden solle, eine gnädige Resolution, wie dieselbe

von Wort zu Worten lautet, als folget, ertheilet.

Dem Durchlauchtigen Sochwürdigen Sochgebornen Fürsten und Berrn, herrn Friederichen, Bergogen gu Braunschweig und Gunebnrg, postulirten Coadjutoren bes Stifts Rageburg, ermählten Dom= probst bes Eraftifts Bremen, ift ber Gebuhr umftanblich vorge= tragen, was zwischen hochgebacht S. F. G. in Gott ruhenden Herrn Brubern und Vorfahren an ber Regierung, auch G. F. G. felbst als jetigen regierenden gandesfürsten bero Kürstenthums Grubenhagen sobann Burgermeifter und Rath ber Stadt Ginbed in puncto etlicher von berührter Stadt bishero usurpirter, hochernannt S. F. G. aber in Kraft zustehenden juris episcopalis allein competirender actuum sowohl an kaiserliches Cammer-Gericht, als sonsten in verschiedenen Wechsel-Schriften nunmehr etliche Jahre hero verhandelt und vorgegangen, endlich aber bemelbete Stadt durch ihre anhero Abgeordneten mittelst zweien sub datis 2. Octobris und 15. Novembris jungst unterthänig eingereichten Memoralien gehorsamst gesucht und gebeten. Db nun wohl S. F. G. hierunter anfangs in Erwägung allerhand Umstände nicht unbillig angestanden: So haben doch dieselben aus angeborner fürstlicher Milde auf vorberührte Memoralia sich in Kraft tragender landesfürstlichen Macht und Obrigkeit für sich und bero Successores an der Regierung ein für alle mal beständiglich auf nachgesette Mage resolviret und erkläret. solviren und erklären sich hiermit auch dahin, daß

1) Wie S. F. G. das jus episcopale und was davon Rechts und Gewohnheit halber dependiret in dero Fürstenthum, Graf- und Herrschaften überall ohnstreitig allein zusteht: also auch dieselbige daran niemand und in specie Bürgermeister und Rath oder der Gemeine der Stadt Einbeck nichts geständig, noch von denselben fürohin des geringsten davon dependirenden actus (außer denen, so ihnen nachlauts auf gewisse Maaße absonderlich concediret) ge-

25\*

wärtig sein wollen, gestalt benn Bürgermeister und Rath gemeldeter S. F. G. Stadt Einbeck dawider im geringsten weder heim= noch öffentlich nicht zu handeln, sondern sich in kunftig dieser S. F. G. Berordnung und in übrigen dero publicirten Kirchenordnung gemäß zu verhalten mittelst ausgestelltes Neverses versprochen, sich und ihre Nachkommen zu ewigen Zeiten gänzlich verziehen und bez geben haben.

2) Diesemnächst und fürs Zweite sind S. F. G. dagegen des gnädigen Erbietens und Meinung, mehrbesagte Stadt Einbeck bei denen tempore reformatae Religionis eingezogenen Klostergüter nach Inhalt des darüber in specie disponirenden und von uns

renovirten Lehnbriefs geruhiglich zu lassen. Es wollen auch

3) S. F. G. ben höchst betrauernden Fall nimmermehr versmuthen, daß jemand dero Successoren an der Regierung von der allein seligmachenden evangelischen Wahrheit und der ohngeanderten augsburgischen Confession (dabei S. F. G. mittelst göttlichen Beisstandes bis in ihre Sterbegrube ohnabsätzlich zu beharren gedenken) zu einer andern Religion treten sollte, dahero sie desfalls einige

Special-Berordnungen zu thun fur ohnnöthig erachtet.

Weil aber bennoch Burgermeister und Rath oft erwähnter Stadt sich hierin fast forgfältig erwiesen und auf die Erempel ber benachbarten ganbschaften bezogen: So haben S. F. G. sich endlich bahin zu erklären weiters kein Bedenken führen mogen, bafern je über alle zu Gott gefaßte ohngezweifelte Buversicht aus beffelben fonberbaren gerechten Berhangniß eine Religions : Beranderung (welches boch die göttliche Allmacht von dem ganzen Sochfürstlichen Sause Braunschweig-Luneburg allergnädigst abwenden wolle) vorgenommen, oder ichteswas, so ber reinen driftlichen Lehre, wie biefelbe in Gottes Wort, ber ungeanderten augsburgischen Confession, Schmal= kaldischen Articuln, Formula concordiae, des Herrn Lutheri großen und kleinen Ratechismo, auch jest und kunftigen damit überein= stimmenben G. F. G. ober bero Successoren Rirchen Dronungen begriffen, eingeführet werden follte, bag alsbenn ermelbete Stadt Einbeck an folchen jett erwähnten libris Simbolicis zuwider laufenden Punkten nicht verbunden, noch dieselben anzunehmen schuldig, sondern in hergebrachter freier Uebung ber ungeanderten augsburgischen Confession ohne einige Sinderung, Ungnade und Beschwerung sein und bleiben möge.

4) Die Praesentationes Ministrorum und andere dem juri Patronatus eigentlich anhängende Actus mögen Bürgermeister und Rath der Stadt Einbeck nach wie vor ungehindert ererciren, worüber dann S. F. G. ihnen dieses noch ferner in Gnaden vergönnet und zugelassen, daß sie die unter Händen habenden ecclesiastica förterst hin gebührlich administriren und verwalten, auch dero Behuf Kirchenund Lospitalien-Rechnungen einnehmen sollen und mögen, jedoch alles mit der Bescheidenheit, daß hierunter der Ober-Inspection des

regierenden Landesfürsten nichts benommen, S. F. G. allemal freizstehen solle, für sich oder dero Generalissimum, auch auf S. F. G. Special-Besehl ben General-Superintendenten solcher Administration halber Rede und Antwort zu fordern und den Rechnungen auf be-

dürfenden Fall beiwohnen zu laffen.

5) Es erlauben auch Fünftens S. F. G. bemeldetem Rath, daß sie den vigore juris Patronatus praesentandum zu Ablegung einer Predigt gleichsam privatim zu sich erfordern und durch die Geistlichen des Orts seine Crudition mittelst eines kurzen allerdings ohnvorgreislichen Tentaminis exploriren und S. F. G. darauf mit Consens der Gemeine ordentlich nominiren, auch präsentiren sollen und mögen.

6) Facta präsentatione soll Sechtens dero zu Einbeck gehaltenen concion und Tentaminis ohnerachtet der Präsentatus sich bei S. F. G. Generalissimo zu Zell angeben, und es daselbst mit dem rechten Examine, Probepredigt und Ordination allerdings nach buchtäblichen Inhalt S. F. G. Kirchenordnung eap. 2 gehalten und

verfahren werben.

7) Betreffend Siebentens die Introduction der also ordinirten Ministrorum lassen es zwar S. F. G. bei bero Kirchenordnung cap. 2.

Die Einführung und Vorstellung jedoch mit dieser gnädigen Moderation bewenden, daß anstatt des Generalissimi oder Superinstendenten die Introductions-Predigt durch den pro tempore Seniorem des Ministerii zu Einbeck oder wem es S. F. G. aus dessen Mittel daselbst in specie committiren und besehlen werden, gehalten, dabei aber sinita concione ausdrücklich von der Kanzel angekündigt werden, daß auf gnädigen Special-Besehl und gewissen Subjectis ertheilte Commission des regierenden Landesfürsten der Actus introductionis vorgenommen werden solle, maßen dann S. F. G. allemal jemand aus der Mitte des Raths und des Ministerii zu Einbeck dero Behuf schriftliche Commission auftragen, und über das denselbigen einen aus dero Officiere und Beamten zuordnen und in ihrem Namen durch dieselben insgesammt die Solennia introductionis, Inhalts der Kirchenordnung verrichten sassen wollen.

8) Die Visitationes wollen Achtens S. F. G. in dero Stadt Einbeck solchergestalt anordnen und vornehmen lassen, daß zwar berührte Stadt von denen im Fürstenthum Grubenhagen vorzgehenden Special-Visitationibus aus bewegenden Ursachen eximiret sein, dieselbige aber so oft es nöthig, entweder durch den Generalissimum oder je vi commissionis specialis durch den Generalsuperintendenten des Fürstenthums Grubenhagen besage und nach Anleitung der Kirchen-Ordnung cap. 4 mit sleißigem Aussehen verrichtet werden sollen, dabei gleichwohl S. F. G. gnädiger Will und Meinung ist, daß nicht eben wie auf den Oörfern bei der Special-Bistation geschieht, die ganze Gemeinde ohne sonders bare wichtige Ursache in der Kirche vorgestellt und aus den capi-

tibus sides und Catechismo öffentlich eraminirt werden, sondern es sollen und mögen der Generalissimus oder vorberührtermaßen der General: Superintendens anstatt dessen Bürgermeister und Rath, auch Kirchen-Juraten und andere aus den Gilden und Gemeine ihrem Belieben und Gutbefinden nach conjunctim oder divisim an und vor sich bescheiden, dieselben nach Inhalt mehrberührter Kirchen-Ordnung eraminiren und befragen, auch sonsten im Uebrigen allen vermöge derselben punktweise verfahren.

9) Die Bestellung der Schulen und Schuldiener in oftgenannter Stadt Einbeck lassen zwar S. F. G. bei Bürgermeister und Rath verbleiben, sie wollen aber sich und dero Consistorio deßsalls die Ober-Inspection und auch besondern an der Schul-Collegen, bebesonders aber des Rectoris Person Qualitäten, Lehr und Wandel erscheinende und befundene Mängel gebührendes Einsehen, auch nach Gelegenheit dem Rath deren Remotion und Substitution

eines andern zu befehlen hiemit reserviret haben.

10) In Matrimoninal-Sachen wollen S. F. G. wegen ferne des Weges und zu mehrerer Beschleunigung solcher priviligirten Chesachen Bürgermeister und Nath alle gütliche Handlungen pro matrimonio und in deren Entstehung die gerichtliche cognition usque ad conclusionem in causa inclusive, jedoch mit Vorbezhalt deren ab Interlocutaria gravatoriali annehmenden Appellationen, auch sonsten die Sache allemal nach Besindung und aus bezwegenden Ursachen in qua vis parte processus an dero Consistorium zu avociren, gnädig einräumen und verstatten, und soll darauf der Nath die Acta post submissiones utrinque sactas verschlossen nach Zelle zu richterlicher Decision ohnverzüglich einschicken, die Urthel auch im Namen S. F. G. Consistorii abgesaßt und publizeirt werden.

11) Im Uebrigen lassen es S. F. G. bei den jettlebenden von Bürgermeister und Rath zu Einbeck bestallten und in officiis besindlichen Kirchen: und Schuldienern, zu Verhütung Confusion und Aergerniß, ohne anderweite von S. F. G. öffentlich beschehende confirmation und introduction bewenden. Sie thun aber solche bisherige Verordnung kraft dieses in Gnaden ratissciren und besstätigen. Welches alles mehrhochgedacht S. F. G. vorgesetzer maßen in Schriften zu begreifen und zu Aushebung der jetzigen auch Vorkommung künftiger Streitigkeiten zu gnädiger und besständiger Resolution sur sich und dero Nachsolger an der Regiezrung mehrerwähnten Bürgermeister und Rath der Stadt Einbeckgegen einen verbindlichen Revers herauszustellen und mit seiner F. G. Canzlei-Secret zu besessigen, gnädig besohlen.

Signatum Bell ben 26. Novembris Anno 1644.

Und wir solche gnädige Erklärung nachdem dieselbe von uns in gemeinen Stadtrath und gesammten Versammlung gehorsamst und reislich erwogen, in Unterthänigkeit acceptiret und beliebet. So reserviren und verpflichten gegen S. F. G. und dero fürstliche Successoren wir uns und unsere Nachkommen am Stadtregimente, wie auch die sämmtliche Bürgerschaft hiermit, wie solches am kräftigsten geschehen soll, kann und mag, an Eides Statt unterthänig, daß wir und sie oberwähnter fürstlichen Resolution in allen ihren Punken, Clausuln und Inhaltungen uns gemäß verhalten und derselben in keinerlei Weise noch Wege, noch unter einigen praetext oder Schein, wie es Namen haben möchte, weder in noch außerhalb Rechtens wieder kommen wollen noch sollen. Dessen zu Urkund und sester unverbrüchlicher Haltung haben wir für uns und unsere Nachkommen und unsere sämmtliche Bürgerschaft diesen Revers und Verpflichtung mit unserer Stadt großem Secret wissentlich bekräftiget.

So geschehen und gegeben Einbeck nach Christi unsers Herrn und Seligmachers Geburt im Tausend sechshundert vierundvier=

zigsten Sahre ben 6. Decembris.

Weil durch die Reformation die Zahl der Geistlichkeit sich sehr vermindert hatte, so besuchten junge Einbecker nicht mehr

fo häufig als sonst die Universitäten.

Prag wurde nicht mehr und Erfurt nur noch wenig von anzgehenden Einbecker Theologen frequentirt. Auf der letztgenannten Hochschule ward sogar das für junge Einbecker gestistete Stipendium des Johannes Alberti nicht mehr benutzt. Der Rector der Universität Erfurt, Dr. Ambrosius Schurer, schrieb deshalb unter dem 27. Juli 1572 an den Einbecker Stadtzrath und sorderte denselben auf, mitzuwirken, daß jenes Stipendium wieder in Gang käme. Was hierauf geschehen, ist nicht bekannt, man weiß nur so viel, daß das Stipendium verschwunden ist. Nur das Baldewinische Stipendium wurde von Einbeckern zuweilen und noch geraume Zeit in Ersurt benutzt.

Der Einbecker Stadtrath hatte indessen bald nach Einschung der Reformation eine eigene Stipendien-Casse errichtet, wahrscheinlich in der Absicht, daß diejenigen Einbecker Jüngzlinge, welche sich der Theologie widmeten, ächt protestantische Universitäten besuchen könnten, indem die Hochschule in Ersurt in der theologischen Facultät lauter katholische Lehrer enthielt; dieß war selbst noch im Jahre 1624 der Fall. Es gab indeß späterhin bei der Universität zu Ersurt auch luthezrische Lehrer, aber diese machten keine Facultät auß und

C 50000

konnten baher auch keine Doctoren creiren. Dieselben waren von dem Churfürsten zu Mainz aus Güte angestellt und wurden aus der churfürstlichen Casse befoldet. Es waren darunter manche berühmte Männer, z. B. Johann Christian Lossius und andere mehr. Die letten Einbecker Gelehrten, welche kurz nach der Reformation in Erfurt lebten, waren

1) Heinrich Abler (Henricus Aquila), Baccalaureus der freien Kunste, Canonicus und Cantor bei dem Severi-

Stifte in Erfurt. Er ftarb im Jahre 1559.

2) Johannes Leo, Baccalaureus der freien Künste, Canonicus bei dem mehrerwähnten Stifte und Rector der Universität in den Jahren 1549 und 1550. Er starb im

Jahre 1559. a)

Andere gelehrte Einbecker, von denen noch Producte ihres Talents und ihrer Gelehrsamkeit vorhanden sind, z. B. die Gebrüder Andreas und Christoph Hoffmann und Georg Fathschild b) haben wir bereits in den frühren Kapiteln am geeigneten Orte erwähnt.

Wir wenden uns nun zu den Predigern, welche von der Reformation bis zu Ende des siebenjährigen Krieges bei den

Ginbeder Rirchen fungirten.

### I. Bu St. Alexandri.

So lange das Alexandri-Stift die Reformation nicht anzgenommen hatte, war zulet ter Sprengel des bei der Kirche dieses Stifts angestellten Pfarrers sehr verkleinert worden, indem, wie wir bereits im 3. Kap. gehört haben, die Augustinerz Kirche im Jahre 1537 als eine Pfarrkirche erscheint und diese die protestantischen Einwohner des Stadttheils, welcher dem Augustinerz-Kloster nahe lag, so wie überhaupt alle protestantischen Einwohner des Münsters in sich aufnahm. Erst im Jahre 1545, wo das Alexandrizstift resormiret wurde, erhielt der Sprengel der Alexanderz-Kirche seine alte vorige Ausbehnung wieder, indem nun die Augustinerzkirche aufz hörte, eine Pfarrkirche zu sein.

a) Motschmann, gelehrtes Erfurt, 4. Sammlung, S. 368. b) Den Namen Fathschild trifft man im 17. Jahrhundert häufig in Einbeck. Mehrere bieses Namens gehörten ber Knochenhauer-Gilbe an.

Es folgten zu St. Alexandri nachstehende protestantische Prediger:

1) Ricolaus; er war vorhin Monch bei bem Ginbedichen

Mugustiner=Rlofter.

Diaconus von Nicolaus war Conrad Bed; diefem folgte Beinrich Schlemmer. Beide waren ebenfalls Monche

im Augustiner-Rlofter gewesen.

2) Just Friese, welcher nach Nicolaus Tode von Salzderhelden hierher berusen ward. Dort war er Pfarrer ge=
worden, als der bisherige Pfarrer daselbst, Conrad Rosen=
hagen, wegen seines Widerstandes und seiner heftigen Pre=
digten gegen die Resormation von der Familie von Minnige=
rode als Patronin der Salzderheldener Pfarre vertrieben war.

3) Ernst Burmester (Bauermeister), ehemaliger Mönch im Augustiner-Aloster, von dem schon mehrere Male die Rede gewesen ist. Er hatte die Pfarre in Katlenburg erhalten, war dann nach Salzderhelden in Friesens Stelle gekommen und rückte nun auch bei der Alexandri-Kirche, als Friese starb, in des letzteren Stelle ein. Er hatte als Stiftspfarrer zugleich eine Vicarie und starb im Jahre 1554.

Sein Diaconus war Conrad Lampe.

4) Johann König (Johannes Rex), war gleich dem vorigen zuerst Pfarrer in Salzderhelden. Er siel bei dem Herzog von Grubenhagen in Ungnade und ging deshalb, wie es heißt, im Jahre 1557 nach Hildesheim. Bon Hildesheim ward er nach Quedlindurg und von da nach Braunschweig berufen, wo er 1558 starb.

Sein Diaconus in Einbeck war Johann Wolfram, vorher Diaconus zu Harbegfen. Diefen finden wir als ben

letten Diaconus zu St. Alexandri verzeichnet.

5) Johann Wolfram, der ebengedachte Diaconus, ward im Jahre 1567 zum Prediger in Königs Stelle erwählt, aber 1562 wegen eines Aufruhrs seines Amts entsett. Er erhielt darauf einen Ruf als Superintendent nach Gotha, wo er im Jahre 1597 starb.

6) Heinrich Rust, gewöhnlich Henricus Rustenus genannt, gebürtig aus Northeim, war fünf Jahre bei der Alexandri-Kirche und wurde dann im Jahre 1567 Pfarrer und Hofprediger in Katlenburg. Bon dort kam er nach Bühle, Gerichts Hardenberg; zuletzt ging er nach Northeim, wo er 1580 starb.

- 7) Jacob Reithel, aus Herzgerode, vorhin Pfarrer in Hörter. Er wurde in seinen spätern Jahren vom Schlag-stusse betroffen, der ihm die Zunge lähmte, weshalb er sein Amt nicht mehr versehen konnte. Er erhielt den damaligen Rector zu St. Alexandri, Andreas Nolte, zum Coadjutor oder Adjunct, welcher den 15. October 1587 ordinirt ward. Reithel starb im Jahre 1593.
- 8) Undreas Molte, vorhin Rector der Alexandri-Schule und Bicarius. Nolte ftarb 1597 an der Pest.
- 9) M. Daniel Bodenburg, aus Einbeck gebürtig. Er bekleidete vor seiner Wahl zum Stiftsprediger das Rectorat zu St. Alexandri und war auch zugleich Vicarius. Weil Andreas Nolte sein Amt nicht mehr allein verwalten konnte, so ward ihm Bodenburg im Jahre 1595 adjungirt. Letzterer verehrte der Einbecker Schule eine geschriebene lateinische Bibel, welche noch jetzt auf dem hiesigen Rathhausarchive vorhanden ist. Bodenburg starb den 3. Februar 1612 an der Pest.
- 10) Conrad Extorff, ein noch junger Mann, folgte dem Bodenburg am 13. December 1612. Nachdem er kaum ein halbes Jahr hier gewesen war, starb er gleich seinen beiden Vorgängern an der Pest. Nach Extorsf wurde vom Herzoge Christian zwar Sigismus Bergius, Pastor zu Katlensburg zum Stiftsprediger berufen; allein auf des Kapitels Vitten ward die Ernennung zurückgenommen. Diesen Bergius treffen wir später als Superintendent zu Herzberg.

11) Georg Pflüger, ein geborner heffe, mar Stifts= prediger am Ende des Jahres 1612 und ward im Jahre 1626 ein Opfer der damals in Einbeck arg wüthenden Pest.

- 12) Bruno Haccius, vorher Cantor an der Alexandrischule, später Subconrector zur Neustadt und dann Prediger in Salzderhelden. Das Amt eines Stiftspredigers bekleidete er nur kurze Zeit, denn auch ihn raffte die Pest hinweg.
- 13) M. Johann Belsteinius (Belostein), ein ges borner Oldenburger. Er ward am Sonntage Jubilate (28.

Februar) 1627 eingeführt. Ihn drückten die schweren Zeiten des dreißigjährigen Krieges so sehr, daß er bei der Regierung zu Osterode mehrere Male um Unterstützung anhielt. In Folge dessen ward ihm ein Canonicat beigelegt. Sein Tod erfolgte am 30. April 1661.

14) M. Ernst Sonnemann, vorher Conrector zu Celle. Das Canonicat, welches dem Belsteinius zugelegt war, ging mit der Stiftpfarre auf Sonnemann über. Er starb

Den 17. November 1670.

15) M. Martin Kilian Stisser. Das seinen Borgangern zu Theil gewordene Canonicat ging nicht auf ihn über, sondern ward dem Lehns-Secretär und Archivar Joshann Heinrich Hoffmann conferirt. Stisser erhielt im Jahre 1704 einen Ruf als General-Superintendent des Fürsten-

thums Grubenhagen nach Ofterode.

16) M. Heinrich Philipp Guben, vorher Prediger an der Aegidien-Kirche zu Hannover. Derselbe wurde im Jahre 1708 zumer sten Superintendenten an der neu errichteten Einbecker Special=Inspection ernannt.a) 1710 erhielt er einen Ruf als Superintendent nach Zellerseld, ward später General=Superintendent zu Göttingen und zulest Consistorial=Rath und General=Superintendent zu Gelle, wo er am 27. April 1742 starb. Gleich dem Belsteinius und Sonnemann war auch er im Besitze eines Canonicats zu St. Alexandri. Guden hat sich als Schriftsteller berühmt gemacht. Von ihm sind verschiedene Nachrichten über die Pfarren der Stadt und Inspection Einbeck gesammelt worden, wovon das Original bei dem Consistorio zu Hannover, eine Abschrift aber auf der Superintendentur liegt.

17) Johann Matthias Menenberg, Pastor primarius zu Elbingerode am Harz, wurde 1710 Superintendent und Stiftsprediger zu Einbeck, 1722 Canonicus bei dem Alexandrischifte und in demselben Jahre Superintendent zu Zellerfeld, endlich Consistorial=Rath und General=Superintendent

des Fürstenthums Grubenhagen zu Clausthal.

a) Die Inspection Einbeck umfaßte ursprünglich die Pfarren zu St. Alexandri in Einbeck, Avendshausen, Dassensen, Ebergötzen, Hullersen, Iber, Lans dolfshausen, Regenborn, Obagsen, Salzberhelden und Stöckheim.

18) Andreas Christoph Breithaupt, vorhin Pastor zu Bölren am Deister. Bon Einbeck wurde er 1729 zum Probst in Lüchovw befördert.

19) Johann Georg Lodemann, Pastor zu Soltau, ward im October 1729 zu St. Alexandri in Einbeck einges führt. Von hier folgte er im Jahre 1735 einem Rufe nach

Ofterobe, mofelbft er 1750 ftarb.

- 20) Justus Friedrich Grupe, Pastor zu Stöckheim, Amts Rotenkirchen. Er starb als Superintendent zu Einbeck am 14. Februar 1742.

21) Johann Wilhelm Lüder, Pastor zu Grasborf bei Hannover. Von Einbeck aus erhielt er einen Ruf als

Superintendent nach Bunftorf.

22) Heinrich Conrad Zacharias Rosenhagen, vorhin Pastor adjunct zu Göttingen, dann Pastor zu Bühle, Gerichts Hardenberg, später zu Nienstädt bei Osterode. Er ward den 16. Februar (Dom. Invocavit) 1755 durch den General=Superintendenten Eggers zu Clausthal eingeführt. Im Jahre 1759 sollte er nach Burgdorf versetzt werden und hatte schon die Vocation in Händen, als ihn eine hitzige Krankheit von dieser Erde hinwegriß. Er war erst 36 Jahre alt.

II. Bu St. Jacobi.

1) Conrad Bolen, der erste protestantische Pfarrer, von welchem bereits im 2. Kapitel die Rede gewesen ist. Sein Kaplan war Justus Otto, ein in der Theologie und besonders im Hebräischen berühmter Mann, welcher nach der Grafschaft Reinstein am Harz berufen ward und daselbst im Jahre 1576 gestorben sein soll.

2) Johann Winnigstedt, dessen bereits im 3. Kapitel Erwähnung geschehen ist. Er zog im Jahre 1532 nach Hörter, 1538 nach Goslar, 1540 nach Quedlinburg und starb 1568 in Halberstadt. Von ihm sind mehrere Schriften

2. B. eine Salberftabter Chronit, bekannt.

3) Johann Beder, gestorben im Jahre 1546.

4) Albert Harbenberg. Dieser war nur ein Jahr hier, indem er schon im Jahre 1547 wegen seines Hanges zum Zwinglianismus die Stadt verlassen mußte. Er wurde

später Feldprediger und barauf Domprediger zu Bremen, aber 1561 zum zweiten Male abgesett.

5) Thodorich, ein Englander, war auch nur ein Jahr hier, indem er aus der nämlichen Ursache wie Hardenberg aus der Stadt verwiesen ward.

6) hermann Schmidt, Paftor feit bem Jahre 1548

und geftorben im Jahre 1556.

- 7) Johann Portius, Magister der Philosophie und der freien Künste, vorhin Rector in Göttingen, gestorben den 7. Mai 1570.
- 8) M. Johann Belius, aus Raffel gebürtig. Er war vorhin Cantor in Göttingen und ward ben 13. Mai 1570 zu St. Jacobi eingeführt. Seiner ift bereits im 12. Rapitel Erwähnung geschehen, indem er im Jahre 1611 als ein hochbejahrter Mann die Predigt bei Einweihung ber Rathsschule hielt und barüber eine besondere Schrift in den Druck gegeben hat, wovon noch ein Exemplar in der König= lichen Bibliothek zu Hannover vorhanden ift. Er stand weit breit in großem Ansehen und wurde damals allen theologischen Colloquien im nördlichen Deutschland herangezogen. Er unterschrieb unter andern die Formula concordiae, nachdem dieselbe von ihm zu Hildesheim, Braun= schweig u. f. w. mit berathen und mit bearbeitet mar. Merkwürdig ift während feiner Birkfamkeit in Ginbeck der Umftand, daß er heftig gegen die Juden eiferte und es bahin brachte, daß biefelben aus Einbeck auf eine geraume Zeit vertrieben wurden.a) Er starb im Jahre 1629, über 80 Jahre alt.
- 9) Georg Albrecht oder Albert, aus Einbeck gebürtig, war vorher Prediger zur Neustadt, und seit dem 25. August 1629 an der Jacobi=Kirche. Er starb am 12. December 1648.

10) Johann Wilhelm Wackerhagen, welcher am

11. Januar 1660 verftarb.

11) Christoph Pavonarius, introducirt den 29. April 1660, war Senior Ministerii und ftarb den 18. Februar 1665.

a) Die Juden suchten kurz nach ihrer Vertreibung aus Einbeck mehrere Male um Wiederaufnahme in Einbeck nach, wurden aber abschlägig bes schieden. Wahrscheinlich kamen bieselben erst nach bem dreißigjahrigen Kriege wieder in die Stadt.

- 12) M. Samuel Erichs, eingeführt 1665, verstorben im Jahr 1682.
  - 13) Simon Müller, gewählt 1683, geftorben 1693.
- 14) Jacob Cherhard Leidenfroft, Senior Ministerii, gestorben 1729.
- 15) Johann Georg Hund, Senior Ministerii, eingeführt am 2. Advent-Sonntage 1729, gestorben 1751 im 56. Jahre seines Alters.
- 16) Christoph Detlef Ahrens aus Bodenwerder, introducirt den 10. Juli 1751, ward Senior Ministerii im Jahre 1758 und starb am 16. Juni 1773.

III. Bu St. Maria Magdalena.

- 1) Gottschalk Kropp. Seiner ist bereits oben im 1. Kapitel gedacht worden. Er starb im Jahre 1540.
- 2) Arnold Tetzler, aus Lauenstein gebürtig, vorhin Rector an der neu errichteten Rathsschule, s. Kap. 12. Er starb 1576.
- 3) Anton Hoffmann, aus Heiligenstadt gebürtig, vorhin Diaconus in Moringen und in gleicher Eigenschaft an die Neustädter Kirche berufen, bei ber er dem Tetzler als Pastor primarius folgte. Er starb den 12. April 1591.
- 4) M. Martin Forchammer aus Königsberg in Franken, ein Schwiegersohn des Johann Belius zu St. Jacobi. Er ward im Jahre 1591 wegen seiner Gelehrsamkeit und großen Kanzelberedtsamkeit von Braunschweig nach Einbeck berufen und starb im Jahre 1596. Sein Bildniß war bis zum Jahre 1826 in der Neuskädter=Kirche zu sehen.

Unter den vorstehenden 4 Predigern waren Diaconen:

- a) unter Kropp: Johann Cordewage, ferner Franz, dessen Zuname nicht bekannt ist, dann Simon, dessen Zunamen man auch nicht weiß; endlich Henning Osterode, welcher im Jahre 1590 zu Goslar starb;
- b) unter Tetzler: Johann Niger (Schwarz), welcher als Pfarrer nach Hullersen und von da nach Nordstemmen im Hildesheimischen berufen wurde. Ferner Franz Nolte, und als dieser im Jahre 1553 starb, Anton Hoffmann, welcher dem Tetzler im Pfarramte folgte.

- c) unter Hoffmann und Forchammer: Andreas Danus, vorhin Cantor bei der Rathsschule. Dieser starb 1597 an an der Pest.
- 5) Johannes Schottelius aus Einbeck, vorhin Conrector an der Rathsschule, folgte dem Forchammer im Jahre
  1596 im Pfarramte und starb den 12. September 1626,
  wahrscheinlich auch an der Pest. Bon ihm ist noch jest in
  dem Bäcker-Gildenbuche eine gereimte Einbecksche Chronik
  vorhanden; ein Bruchstück aus derselben habe ich bereits
  oben im 21. Kapitel mitgetheilt.

Nachdem Schottelius als Pfarrer angestellt war, belegte man die bei der Neustädter Kirche angestellten Diaconen nicht mehr mit diesem Namen, sondern nannte sie Adjuncte; auch traf man die Einrichtung, daß ein Adjunct, sobald der eigentliche Pfarrer starb, sogleich in dessen Stelle rückte. Späterhin nannte man die Adjuncte zweite Prediger, welchen Ausdruck wir jest statt Diaconus wählen wollen.

Meben Schottelius wurde der vorhin schon erwähnte Danus zweiter Prediger; er starb aber schon im Jahre 1597.

- 6) Heinrich Bloet aus Einbeck, stand an der Martinischule in Braunschweig als Lehrer und wurde dann Preziger in Ellensen im Amte Hunnesrück. Von hier wurde er zu Ende des Jahres 1596 als zweiter Prediger in die Stelle des Danus berufen. 1626, nach Schottelius Tode, erhielt er die Primariat=Pfarre und starb den 29. December 1643.
- 7) Georg Albrecht aus Einbeck, wurde im Jahre 1626 zweiter Prediger und am 25. August 1629 Pfarrer bei der Jacobi-Kirche.
- 8) Johann Conerus, vorhin Contor und Subconrector an der Rathsschule, rückte am 28. August 1629 als
  zweiter Prediger in Albrechts Stelle und wurde nach Bloets
  Tode erster Prediger. Er starb aber schon ein Jahr darauf,
  nämlich im Jahre 1644.
- 9) Christoph Pavonarius, aus Markoldendorf, folgte als zweiter Prediger dem Conerus und wurde ein Jahr später erster Prediger.

V=0000

10) Johann Polenius, aus Moringen gebürtig, vorshin Pfarrer in Höxter, ward den 12. April 1644 als zweiter Prediger eingeführt. Sein Sterbetag ist unbekannt.

11) Theophilus Andreas Hagemann, Senior Ministerii, ward 1699 als Superintendent nach Münden

versett.

12) Johann Heinrich Müller, gewählt im Jahre 1699. Er war vorhin Pastor zu Robewald und starb ben 11. Juli 1707 zu Hannover an der Wassersucht.

13) Johann Georg Gotsmann, wurde im Jahre

1708 gewählt und ftarb im Jahre 1711.

14) Licentiat Johann Balentin Benkard. Er war ein Proselit und zuvor Prälat eines Augustiner-Rlosters bei Augsburg gewesen. Auf churfürstliche Empsehlung kam er als zweiter Prediger an die Neustädter-Kirche zu Einbeck und erhielt nach Gotsmanns Tode die Primariat-Pfarre. Er starb im Monate August 1743, im 77. Jahre seines Alters.

15) Caspar Wilhelm Werner, folgte im Jahre 1718 dem Benkard als zweiter Prediger. Sein Sterbejahr

ift nicht bekannt.

16) Johann C. Borries, war vorhin Prediger in der Borstadt zu Osterode und wurde den 19. November 1739 als Pastor secundarius zur Neustadt eingeführt. Im Jahre 1743 folgte er dem Benkard als erster Prediger, ward 1758 Senior Ministerii, und starb noch in demselben Jahre, im 55. Jahre seines Alters.

17) Theophilus Arnold Krome, wahrscheinlich ein geborner Einbecker. Er war zuerst Prediger in Hullersen und ward im Jahre 1743 in die Stelle des Borries gewählt, folgte demselben auch im Jahre 1658 als Pastor primarius und Senior Ministerii, starb aber am 11. October desselben

Jahres.

18) Heinrich Jacob Breden, vorhin Prediger zu St. Crucis in Göttingen, ward als erster Prediger zur Neusstadt den 3. December 1758 introducirt, 1773 erhielt er die geistliche Würde als Senior Ministerii und starb am 4. Juni 1782.

19) Johann Diebrich Flügge, aus Celle geburtig.

Den 6. Mai 1759 ward er als zweiter Prediger in Einbeck eingeführt. Im Jahre 1962 folgte er einem Rufe als Diasconus nach Clausthal; von da ward er an die Martini-Kirche zu Braunschweig gewählt und starb den 16. April 1778 im 46. Jahre seines Alters.

Bon den Predigern, welche von der Zeit des siebenjährigen Krieges bis auf den heutigen Tag bei den Einbecker Kirchen fungirt haben und noch fungiren, wird erst im 3. Bande die Rede sein.

3weiundfunfzigstes Kapitel.

Das Einbecker Schulwesen von dem westphälischen Frieden bis zu Ende des siebenjährigen Krieges. Bereinigung der hohen Schule zu St. Alexandri mit der Rathsschule im Jahre 1748. Bekannte Rectoren, Conrectoren, Subconrectoren und Cantoren.

Es konnte nicht ausbleiben, daß der verheerende breißig= jährige Krieg feine verberblichen Folgen auch auf bas hiefige Schulwesen äußerte. Denn bei der Entvölkerung ber Stadt mußte naturlich auch die Bahl ber Schuler finken, wodurch die Einnahme der Lehrer geschmälert ward. Auch konnte bei den zerrütteten Finangen der Stadt und den beiden Collegiat-Stiftern von einer Berbefferung des Dienstgehaltes nicht die Rede fein; im Gegentheil fuchte man die Befol= bungen noch zu schmälern oder ließ sich wenigstens bei der Unftellung bas Berfprechen geben, bag ber ermahlte Schulcollege mit bem, was die Stelle eintrage, ganglich zufrieden fein wolle. Unter folchen Umftanden hatte man im Schul= amte einen beständigen Wechsel; junge unerfahrene Studenten wurden angestellt, die je eher je lieber den bestaubten Schulrod mit tem Priefterornate vertaufchten. Blieb ein Schulcollege länger als ein paar Sahre im Amte, fo war bas ein sicheres Beichen feiner Untüchtigkeit. Dazu kam nun noch ber Uebelstand, daß feit der Reformation in Ginbeck zwei fo= genannte gelehrte Schulen, nämlich bie Schule zu Alexandri und die Ratheschule, existirten, wodurch die Schülerzahl ge-

theilt ward. Bei vereinter Rraft und bei vereinten Mitteln hatte man ungleich mehr leiften konnen; allein die Giferfucht zwischen bem Stifts-Rapitel und bem Stadtrathe ließ eine besfallsige Annäherung gar nicht zu. Schon im Jahre 1714 gab bas Consistorium zu Hannover bem Stifte St. Alexandri zu bedenken, ob es nicht rathlich fei, Stadt- und Stiftsschule zu vereinigen, um eine tüchtige Schule daraus zu bilden. Die Antwort des Stifts-Kapitels war verneinend; indeß ward zur bessern Aufnahme der Alexandrinischen Schule noch ein britter Schulcollege in ber Person des Organisten Ernst angestellt und demselben für feine Bemühungen eine jahrliche Remuneration von 20 3 aus ber Fabrica bewilligt. Run konnte Die Stiftsschule wieder wie ehemals, wo das Conrectorat (welches man zur Zeit bes breißigjährigen Rrieges zur Berbefferung des Rectorats und Cantorats hatten eingehen laffen) noch bestand, in drei Klaffen abgetheilt werben. Auch ging man bamit um, bas Guc= centorat von dem Cantorate zu trennen und daffelbe einem Bicario beizulegen, um ben Cantor burch bas Borlesen und Borfingen in den täglichen Soris im Schulunterrichte nicht au ftoren. a)

So dauerten die Zustände fort bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo von Seiten der Regierung zwei würdige Männer berufen wurden, die verworrenen Zustände in Einbeck zu ordnen und einen neuen Aufschwung der Stadt anzubahnen. Un der Spise der beiden Collegiat=Stifter stand ein besonderer Aufseher in der Person des Raths von Borries, und an der Spise des Stadtraths der Bürger-meister Unger. Den scharfblickenden Augen dieser beiden verdienstvollen Männer konnte es nicht entgehen, daß, wenn sie die ihnen gewordene Aufgabe, nämlich bessere Ordnung bei der städtischen und stiftischen Berwaltung, richtig lösen wollten, vor allen Dingen ein geregeltes Schulwesen gewisser-maßen das Fundament sein müsse, auf welches sie die Pläne, die sie zur Hebung der Stadt entwarfen, fortbauen könnten.

a) Der Cantor mußte beim öffentlichen Gottesbienfte vorsingen; ber Succenstor ober Untercantor mar Borlefer und Borfanger in ben horis canonicis.

Wie es im Jahre 1747 um bas Einbecker Schulwesen stand, geht aus dem Berichte des Bürgermeisters Unger sattsam hervor. Bei der Rathsschule standen 6 Collegen: Rector, Conrector, Subconrector, Cantor, Subcantor oder Penultimus (der Borlette) und Insimus. Bei der Stiftsschule sungirten ein Rector, ein Cantor und ein Collaborator, der auch zugleich Organist war. Die Besoldung dieser Lehrer bestand in Fixis, in Legatengeldern, Leichengebühren und Schulgeld und war außer der freien Wohnung solgende:

A. Bur Reuftabt:

Nector 160 Thlr., Conrector 110 Thlr., Subconrector 80 Thlr., Cantor 100 Thlr., Penultimus 70 Thlr., Infimus 55 Thlr.

#### B. Bu St. Alexanbri:

Rector 130 Thir., Cantor 130 Thir., Collaborator 100 Thir. Die Neustädter Schule hatte 150 und die Stiftsschule 50 Schüler, und doch, obwohl auf jeden dieser 8 Lehrer nur 25 Schüler kamen, stand es um den Schulunterricht sehr traurig; wollten die Eltern, daß ein Knabe etwas Tüchtiges lernen sollte, so mußten sie ihn in die Privatstunde, welche neben den Schulstunden gehalten und besonders bezahlt wurde, schicken; die Schulcollegen waren wegen ihrer erbärmzlichen Besoldung gezwungen, so zu versahren.

Das Schulgebäude zur Neustadt, obwohl erst 130 Jahre alt und ganz massiv gebaut, war nach Innen und Außen ganz verfallen, Fenster, Thüren, Wände, Dach u. s. w. besturften einer bedeutenden Reparatur. Die Stiftsschullocale waren alte, jämmerliche Gemächer. Noch trauriger stand es um die Wohnungen der Schulcollegen. Zur Neustadt hatten nur Conrector und Subconrector leidliche Wohnhäuser; die Wohnungen der übrigen Lehrer waren sehr alt und baufällig.

Bu St. Alexandri war die Wohnung des Cantors im Jahre 1731 neu gebaut; der Rector hatte elende Zimmer in dem alten Schulgebäude, und zwar da, wo jest die Holz-remise besindlich ist; das Haus des Organisten war so schlecht, daß man es gar nicht mehr bewohnen konnte, sondern daß demselben eine Miethentschädigung gegeben werden mußte. Nach dem Plane des Bürgermeisters Unger sollten beide

Schulen vereinigt und statt der 8 Schulcollegen nur 6 ansgestellt werden, die die geringe Schülerzahl recht wohl überssehen könnten. Die Gehalte wollte man folgendermaßen reguliren: Rector 320 %, Conrector 260 %, Subconrector 210 %, Cantor 170 %, Subcantor 140 % und Insimus 100 %. Das entstehende Desicit wollte man decken

a) mit dem Salair ber abgehenden beiden Lehrer,

b) durch ein höheres Schulgeld,

c) durch einen Zuschuß aus ber Hospital-Rasse von

jährlich 150 bis 200 48.

Das Schulgeld in der Prima betrug quartaliter nur 9 Mgr., in der Secunda 4½ Mgr., in der Tertia 4 Mgr., in der Quarta 3 Mgr. in der Quinta  $2\frac{1}{2}$  Mgr., und follte fo erhöht werden, daß es respective 12, 9, 8, 6 und 4 Mgr. vierteljährlich eintrug.

Bon den Schulcollegen follten der Rector Schüßler und Infimus Schäfer zur Neustadt und der Cantor Ruhlmann zum Münster als bejahrte Männer in Pension gehen, die übrigen aber follten bleiben, und die vacanten Stellen mit

jungeren Leuten befett werden.

Diefer Plan fand bei bem geheimen Raths-Collegio zu Hannover vollen Beifall; Senior und Capitularen zu St. Alexandri widersetten sich bemfelben indeg mit allen ihnen zu Gebote ftehenden Mitteln. Termin zur endlichen Regulirung ber Schulfache mar auf ben 20. September 1747 anberaumt. Auf bem fogenannten neuen Beischlage bes Rathhauses erschienen von Seiten ber Stadt: Landsyndicus und Burgermeifter Unger, Bahlcommiffar und Burgermeifter Biefen, Stadtsyndicus Dr. Wernher, Stadtfecretar Schluter und Riedemeister Ripp; von Geiten ber Collegiat=Stifter: Rath und Stifteaufseher v. Borries und ber Stiftesecretar. Mendeborn. Der Senior Eggeling und ber Canonicus Bartwig waren eingeladen, aber nicht erschienen; fatt ihrer erschien in ber Berfammlung ber Notar Johann Fried. rich Rath, welcher eine schriftliche Protestation gegen Die projectirte Bereinigung einreichte. Es waren barin unter anbern folgende Puntte hervorgehoben:

11) Die Stadt foll die Jurisdiction über die combinirte

Schule nicht allein haben, sondern bas Stifte-Capitel will babei mitconcurriren.

- 2) Das Stift hat seit Jahrhunderten das Scholarchat über die Stiftsschule besessen und will künftig in der Schul-Commission eine Hauptstimme mit haben.
- 3) Bei Schulfeierlichkeiten wollen die Stiftsherren nicht Affessoren, sondern Principales sein.
- 4) Das Stift will zur Besoldung der Lehrer weiter nichts hergeben, als was hergebracht ist.

Bur Ausgleichung der streitigen Punkte ward acht Tage spater, namlich ben 27. September, abermals eine Con= ferenz gehalten, in welcher Senior Eggeling und Canonicus Hartwig wieder nicht erschienen. Dbwohl nun von Seiten des geheimen Raths-Collegii zu Hannover auf Bereinigung der beiben Einbecker Schulen gebrungen und namentlich ben Stifte=Capitularen angebeutet ward, daß ihre Protestation nicht helfen könne, so suchten diese doch die Sache in die Lange zu ziehen; es dauerten bie Berhandlungen bis in bas folgende Jahr. Da trat ein Umstand ein, der die Combi= nation schleuniger, als man es erwartet hatte, beförderte. Der Conrector Drofte zur Neuftabt ftarb und in feine Stelle ward der Stifterector Thorren berufen. Diefe Gelegenheit benutten der Bürgermeister Unger und Rath v. Borries, um wenigstens eine partiale Bereinigung der Schulen zu erftreben. Das Stifts-Capitel gab nun in so weit nach, als es die oberfte Rlaffe der Stiftsschule, die lateinische oder hohe Schule, fahren ließ. Seit der Beit blieb gum Münfter nur eine zweiklaffige Bolkefchule, worin ber Kantor und der Organist, welcher nun jum wirklichen Schulcollegen erhoben ward, unterrichteten.

Die Einkünfte des Rectors wurden, statt dieselben ent= weder den städtischen oder stiftischen Lehrern zugewiesen, zur Errichtung von drei Stipendien verwendet.

So war nun die alte ehrwürdige Stiftsschule abermals eine Stufe tiefer gefunken und nicht einmal ein Schatten mehr von ihrem ehemaligen Glanze als hohe Domschule. Merkwürdig, daß gerade 100 Jahre später auch die letzten

Rubera bes Stiftsschulmesens zu Grabe getragen wurden, wie wir im 3. Banbe hören werben.

Um Lehrern und Schülern die Fortbildung zu erleichtern, gingen die Bemühungen des Bürgermeisters Unger dahin, eine Bibliothek bei der Rathsschule zu errichten. Es wurde daher festgesetzt, daß jeder Schüler bei seiner Aufnahme in die Schule, sowie auch jeder Rathsherr bei seiner Einführung ein Gewisses zur Bibliothek geben mußte. Ein gleiches geschah auch von den übrigen Angestellten in der Stadt, z. B. von den Predigern, den Gildemeistern und dem Physikus. Ein Prediger gab 2 \$, der Physikus eben so viel und ein Gildemeister 12 Mgr. Leider kam diese Berordnung nach Ungers Abgang außer Kraft. Die wenigen Bücher, welche in dem Bibliotheks Zimmer der ehemaligen Rathsschule vorhanden waren, sind in dem großen Brande von 1826 verloren gegangen.

Die Neustädter Schule nahm unter ber Fürsorge des das maligen Stadtrathes einen bedeutenden Aufschwung, namentlich während der Direction des Rectors Unverzagt. Einige gestruckte Schulprogramme aus jener Zeit beweisen, wie weit damals die Schüler sowohl in den klassischen als auch in den

modernen Sprachen gebracht murben.

Wir lassen hier nun ein Verzeichniß der Lehrer bei ben hiesigen Schulen von dem westphälischen Frieden bis zu Ende des siebenjährigen Krieges folgen.

I. Bu St. Alexanbri.

## A. Rectoren.

Im siebenten Kapitel haben wir die Reihe der Rectoren mit Wolfgang Hase abgebrochen. Ihm folgten:

1) Laurentius Ernst Gunzel, bisher Cantor und Succentor; er ward im Jahre 1668 als Prediger nach Landolfshausen berufen.

2) August Rudolph Förster; derselbe hat neben dem Rectorate auch den Organisten-Dienst versehen. Er ward

1672 an die hiefige Rathefchule berufen.

3) Johann Daniel Berghoff, früher Subconrector zu Uslar; er hat das Amt eines Organisten gleichfalls mit versehen. Im Jahre 1674 folgte er seinem Großvater Einbeck als Prediger zu Dassensen.

4) Johann Zacharias Breithaupt, ein Sohn des gewesenen Superintendenten Johann Christian Breithaupt zu Hohnstedt. Er versah das Stiftsrectorat bis zum Jahre 1685, wo er ins Predigtamt überging.

5) Joach. Suchland, murde Prediger zu Avendshaufen.

6) Johann Georg Staat, früher Stiftscantor, folgte im Jahre 1688 dem Suchland als Rector und starb den 8. Februar 1707.

7)- Juftus Friedrich Meyer, hat bas Rectoramt 33

Jahre bekleidet und ftarb im Jahre 1740.

8) Johann Christian Helm, vorhin Rector zu Uslar, starb gleich nach seiner Ankunft noch vor seiner Einführung; er war aber bereits präsentirt und consirmirt.

9) Johann Justus Thoren, ein geborner Einbecker, wurde zuerst Conrector zu Northeim und im Jahre 1740 Rector zu St. Alexandri. Er war der letzte Stiftsrector, denn nach seiner Berufung an die Schule zur Neustadt ließ das Stift die hohe Schule eingehen, wie bereits oben erwähnt worden ist.

B. Cantoren.

Im siebenten Kapitel haben wir zulet Bertold Beides mann als Stiftscantor bis zum Jahre 1649 kennen gelernt. Ihm folgten:

1) Laurentius Ernft Gungel, welcher 1650 bas

Rectorat erhielt.

2) Johann Thauerus, von welchem weitere Nachrichten nicht vorhanden sind.

3) Henricus Cafen, zugleich Bicarius am Alexandris

Stifte, ftarb im Jahre 1683.

4) Johann Georg Staat, welcher 1688 dem Such- land als Rector folgte.

5) Chriftoph Breithaupt, aus Dransfelb gebürtig,

ftarb im Sahre 1702.

6) Johann Arnold Kuhlmann. Er versah bas Cantorat 38 Jahre und starb als ein hochbejahtter Mann im Jahre 1747.

7) Johann Wilhelm Volmer, vorhin Cantor zu Altonau am Harz. Im Sahre 1753 entsagte er bem

Schulfache und zog um Oftern mit Frau und Kindern nach

8) Friedrich August Hafermalz, vorhin Conrector zu Elze, wurde im Jahre 1753 in die Stelle des Bolmer gewählt und starb ben 6. April 1662.

Die folgenden Stiftscantoren werden erst im 3. Bande

diefer Geschichte vorkommen.

Von den Stiftsorganisten, welche im Jahre 1714 als Schulcollegen mit herangezogen wurden, sind mir nachstehende bekannt geworden.

1) Alberti im Jahre 1711.

2) Eggers, 1738.

3) Ernft, im Jahre 1743.

4) Muerftebt, 1767.

# II. Bur Reuftabt.

A. Rectoren.

Dem Johann Heldt, welcher im 12. Kapitel verzeichnet

fteht, folgten:

- 1) Johann Georg Gottsmann, vorhin Conrector, wurde den 7. October 1684 zum Rector gewählt und im Jahre 1701 zum Prediger an die Neustädter=Rirche berufen.
- 2) Caspar Wilhelm Werner, aus Northeim gebürtig, war zuerst Conrector zu Blankenburg, dann zu Clausthal, von wo er im Jahre 1702 als Rector nach Einbeck kam. Im Jahre 1711 wurde er gleich seinem Vorgänger Prediger bei ber Neustädter-Kirche.
- 3) Georg Glieme, vorhin Conrector und seit bem 17. October 1711 Rector. Er starb den 1. März 1726.
- 4) Ernst Friedrich Gottsmann, wurde den 26. Juni 1726 Rector und im Jahre 1728 gleichfalls Prediger an der Neustädter=Kirche.
- 5) Johann Joachim Schüßler, vorhin Conrector und seit dem 10. October 1728 Rector. Er hat viele Programme geschrieben, von denen die, welche in den Jahren 1736 bis 1742 erschienen sind, noch jett in der Königlichen Bibliothek zu Göttingen ausbewahrt werden. Er wurde 1748 in Pension gesetzt.

- 6) Johann Daniel Schumann, war zuerst Rector in Frankenhausen und wurde im März 1748 als Rector hierher berusen. Ihm wurde der Titel eines Directors beis gelegt, weil nach der geschehenen Aushebung der lateinischen Schule zu Alexandri der dasige Rector Thorren als Conrector an der Rathsschule angestellt wurde und den Titel eines Rectors beibehielt. Schumann war aber nur ein Bierteljahr hier, denn schon im Junius wurde er als Director in Clausthal angestellt. Im Jahre 1774 erhielt er die erste Lehrersstelle an der Altstädter-Schule zu Hannover, und im Jahre 1780 wurde er Prediger zu Müden an der Aller, mit dem Charakter eines Superintendenten, wo er am 13. März 1787 starb. Er hat Bieles für die Oeffentlichkeit geschrieben, unter andern eine Abhandlung gegen die bekannten Lessingschen Fragmente.
- 7) Diedrich Conrad Unverzagt, wurde im Mai. 1749 aus Braunschweig, wo er am Carolino angestellt war, nach Einbeck berufen. Er starb im Jahre 1768.

#### B. Conrectoren.

Auf Kistner, welchen wir im 12. Kapitel kennen gelernt haben, folgte:

- 1) August Förster, aus Erfurt, war erst Rector zu St. Alexandri und wurde dann im Jahre 1762 Conrector an der Rathsschule. Er starb schon im folgenden Jahre.
- 2) Christoph Andreas Breithaupt, aus Northeim gebürtig, war zuerst Subconrector und wurde am 27. April 1674 als Conrector eingeführt. Im Jahre 1675 ging er als Conrector nach Schöningen, und von da im Jahre 1678 als Rector nach Northeim.
- 3) Johann Georg Gottsmann, aus Münden, wurde Conrector den 12. April 1675 und nachher Rector.
- 4) Theodor Becker, war zuerst Subconrector und wurde ben 16. März 1665 Conrector. Er starb den 27. December 1688.
- 5) Jacob Theodor Eccard, aus Rinteln gebürtig, disputirte im Jahre 1687 zu Helmstädt unter Calixtus de religione Muhamedana und wurde nach Ostern 1689

Conrector an der Rathsschule in Einbeck. Im Jahre 1692

ging er als Conrector nach Sannover.

6) Georg Glieme aus Göttingen, war Subconrector und seit Michaelis 1662 Conrector. Er wurde nachher Rector.

7) Johann Joachim Schüßler, aus Einbeck gebürtig, war zuerst Conrector in Alfeld und wurde den 19. November 1711 in hier als Conrector eingeführt. Er bekam nachher das Rectorat.

8) Johann Friedrich Effelius, aus Wegeleben bei Halberstadt, murbe ben 11. October 1728 als Conrec-

tor eingeführt.

9) Johann Friedrich Weidemann aus Einbeck, war Subconrector und wurde ben 20. März 1730 als Conrector eingeführt. Er starb ben 3. Januar 1714.

10) Johann Beinrich Drofte, aus Hainholz bei Hannover, mar erft Conrector in Peine und murte dann im

Julius 1741 als Conrector eingeführt.

11) Johann Justus Thoren aus Einbeck, war erst Conrector in Northeim und dann Rector zu St. Alexandri in Einbeck. Im Jahre 1748 wurde er als Conrector an der Rathöschule eingeführt und behielt den Titel eines Rectors. In der Folge ging er als Rector nach Duingen im Amte Lauenstein.

### C. Subconrectoren.

Auf Heinrich Theurkauf (f. Rap. 12) folgten:

1) Bertold Beibemann, aus Einbeck gebürtig,

welcher im Jahre 1649 Subconrector murbe.

2) Heinrich Lozzen aus Münden, wurde von Hannover hierher berufen und den 23. Juli 1668 als Subconrector eingeführt. Im Jahre 1672 ging er als Rector nach Münden. Ein Sohn desselben, Heinrich Julius Lozzen, wurde Pastor und Prosessor in Ersurt.

3) Christoph Andreas Breithaupt, Subconrector

feit bem 4. September 1672; er murbe fpater Conrector.

4) Theodor Beder, Subconrector, seit dem 27. April 1764; nachher Conrector.

5) Johann Conrad v. Ginem, aus ber Ginbeder

Patricier-Familie von Einem stammend, wurde Subconrector am 16. März 1685 und ging 1689 als Prediger nach Barver in der Grafschaft Diepholz.

6) Christoph Andreas Klinckhardt, aus Duderstadt, Subconrector seit dem Jahre 1689, ging Jacobi 1692 als

Prediger nach Sorft bei Bannover.

7) Georg Glieme, Subconrector feit dem 9. August

1692, murbe balb barauf Conrector.

8) Philipp Martin Rolte, aus Timmerlade bei Braunschweig gebürtig, Subconrector seit bem Jahre 1692. Er ging Johannis 1695 in gleicher Eigenschaft nach Wolfenbüttel.

9) Johann Friedrich Weidemann, Subconrector feit dem 19. Juli 1695. Er bekleidete das Amt 35 Jahre

und murbe bann Conrector.

10) Johann Heinrich Münchmeier, wurde den 20. März 1730 als Subconrector eingeführt. Er war der lette Subconrector.

#### D. Cantoren.

Im 12. Kap. lernten wir zulet Christoph Rudolphi als Cantor kennen. Ihm folgten:

1) Conrad Bierwerth aus Wachtenhausen. Er wurde Cantor im Mai 1655 und ftarb im Jahre 1704.

2) Johann Zacharias Breithaupt, war zuerst Cantor in Seesen, wurde im Jahre 1704 an die Rathsschule befördert und starb im Jahre 1719. Er soll ein gesschickter Musikus und guter Sänger gewesen sein.

3) Johann Georg Clevefalius, aus Göttingen, Cantor feit Weihnachten 1719 und gestorben ben 16.

Märk 1728.

4) Johann Friedrich Weftenholz, aus Einbeck geburtig, Cantor feit bem 1. Juni 1728, ging im September

1731 ale Cantor nach Bilfter im Holfteinischen.

5) Friedrich Christian Grumming, aus Mittelsberg im Mainzischen, war Cistercienser-Mönch in dem Hildescheimischen Kloster Derneburg. Von dort wurde er nach dem nahe gelegenen Kloster Dorstadt geschickt, um den dasigen Nonnen Unterricht in der Musik zu geben. Er entwich aber mit einer Nonne, ging nach Hannover und trat zur lutheris

schen Confession über. Auf Empfehlung bes Königlichen Ministerii wurde er barauf um Michaelis 1731 Cantor an der Rathsschule in Einbeck. Im Jahre 1734 zog er nach Göttingen.

6) Johann Heinrich Borntrager, gebürtig aus bem Hohensteinischen, Cantor seit dem 4. Februar 1735.

# Dreiundfunfzigstes Kapitel.

Gründung des hiefigen Baifenhaufes und beffen urfprüngliche Einrichtung.

In vielen Stäbten Deutschlands waren nach bem westphalischen Frieden Baifenhauser gestiftet worden, beshalb wunschte ber Einbeder Stadtrath, daß am hiefigen Orte ein ähnliches Inftitut errichtet werben mochte und gab feinen Wunsch bei der Landesregierung zu erkennen. Diese ging bereitwillig darauf ein, namentlich als im Jahre 1712 die Gebrüder Borcholte hiefelbft eine Tuch=, Flanell= und Beug= Fabrit anlegten und fich mithin eine Belegenheit barbot, Die aufzunehmenden Rinder mit Bollfpinnen paffend gu befchaf-Das geheime Rathe-Collegium Decretirte Die Errichtung bes Einbeder Baifenhaufes noch in dem gedachten Jahre, und schon am 1. Januar 1713 trat die Anstalt mit ber Aufnahme 15 armer Rinber ins Leben. Das bazu ange= faufte Gebaube befand sich an der Bauftrage, und mehrere aus ben Beiten bes breißigjahrigen Rieges mufte liegenbe Bauplate murben benutt, um neben ber Anftalt einen fo= genannten Baifengarten zu errichten, in welchem bie Rinder burch Spiele fich erheitern fonnten.

Ursprünglich standen bem Institute ein Baifenvater, ein

Praceptor und ein Spinnmeifter vor.

Der Waisenvater hatte für Verpslegung und Beköstigung der Kinder zu sorgen. Der Präceptor gab täglich 4 Stunden Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen und vorzüglich in der Religion. Der Spinnmeister leitete die Kinder zum Spinnen, zum Streichen und Krapen der Wolle an. Waren die Kinder consirmirt, so wurden die Knaben zur Erlernung

eines Handwerks und bie Mädchen zum Dienen untergebracht.

Die von Seiten der Landesregierung dem Baifenhause überwiesenen Einkunfte maren folgende:

1) aus der Licent-Kasse monatlich 60 2, also jährlich

720 \$;

2) aus derfelben Kasse noch vierteljährlich 30 \$, jährlich also 120 \$;

3) aus der Impost-Rasse auf ausländischen Taback jähr-

lich 700 3;

4) noch verschiedene kleinere Einnahmen, so daß die regierungsseitig bewilligten Gelder jährlich 1612 A Hanno-

verschen Raffen=Munze betrugen.

Die unter 3 bemerkte Einnahme hörte jedoch seit dem 1. Juli 1766 wieder auf, dagegen aber kamen manche Bersmächtnisse hinzu, wodurch die Kapitalien der Anstalt immer mehr heranwuchsen.

Die Aufsicht über das Institut, so wie auch die Ad= ministration und die Führung der Rechnung hatte im vorigen

Sahrhunderte in ber Regel ber Burgermeifter.

Welche Veränderung das Waisenhaus seit dem Jahre 1801 erfahren hat, wird im III. Bande dieser Geschichte weiter erzählt werden.

Die Waisenhaus-Urkunden werden im Königlichen Archive

gu Sannover aufbewahrt.

# Vierundfunfzigstes Kapitel.

Beitere Rachrichten über bas Einbeder Bier. Brauordnungen aus ben Jahren 1636 und 1721.

Das Einbecker Bier, wovon bereits im I. Bande, Kap. 62, die Rede gewesen ist, hatte seine größte Berühmtheit im vierzehnten, sunfzehnten und sechszehnten Jahrhunderte. Es sind mir über den Berbrauch desselben in den Städten des nördlichen Deutschlands von meinen Freunden und Mit-arbeitern noch manche interessante Nachrichten zugegangen, welche hier Raum sinden mögen. In dem Protocollbuche der Stadt Hannover heißt es bei dem Jahre 1451, pag. 8:

»Item men schall vorbatmer nen nerlene vrometber hir afflegen noch bringken oder tappen noch in jenniger seleschup hebben by V bremer mark, uthbescheden dat Embecker ber, dat de Rad tappen leth, dat mach men hebben to brutlechten, und mit dem gheißmersbere to holdende, also dat vorhin vorkundiget is. Des worden Rad sund Swore ennbrechtliken enn des mandages na visitationis virginis.«

Dafelbst bei dem Jahre 1455, pag. 84:

»Item am mandage vor magdalene worden de Rad und Swore eyn, dat men dat Embecksche ber in des Stad kelre nicht mer schulle to borge don, sunder hedde we grote ghesterne eder von kinderdopinge wegen, de mach in den kelre den bertappern bringen eder senden ghuldene eder silverne pande, de nothhafftig sin vor dat ber, er he dat ber halen lete, de pande bynnen IV weken weder te lozende unde nicht lengk tostande by I bremer mark. Were ok jemande wat schuldich were van bere in dem kelre, de schalt betalen twischen dyt unde Sunte Isgens dage erstenmende Sunder beydent by II bremer marken, dar schall nenn gnade by stan.«

Dafelbst bei bem Sahre 1468, pag. 317:

»Item am Dinredage na Egibii worden de Rab eyn umme dat Embecker ber, also dat id int gemeine lopen to tappende, welk borger well van jowelken vathe 15  $\beta$  to ghevende by de kemmere to bringende, er da ber affgetogen worde. De dat ber well tappen oder tappen laten, de schall dem Rade sweren, vulle mate to ghevende unde dat ber nicht to vormenghende noch vormengen unde laten de tzise ut to ghevende, so vorgesecht is.«

Dafelbst bei bem Jahre 1507, pag. 1068:

»Um Dage Sancti vincencii besloten Rab und de Sworen, dat se willen laten gheven dat stoveken wins in der stadt keller vor X H Hanov. und dat Embecksche behr van walpurgis wenthe Symonis et Jude dat stoveken vor sesse witte; und van Symonis et Jude wenthe walpurgis vor viff witte. Dat de Stadt hept scriven tor bechtnisse.«

In der Stadt Braunschweig wurde das Einbecker Bier schon im Jahre 1386 verkauft. In dem Eide, den die Tawerner (Krüger) wegen Verkauf des Biers und wegen des Zolles vom Biere im Jahre 1386 dem Rathe ableisten mußten, heißt es:

Dat gy Cervester (Zerbster) Embecksch, vortmer Nortmer (Northeimisch) Gottingsch, Gensmener (Geismarsch) Bier nicht theurer verkaufen wollet, benn bas Stübchen um 4 Pfennige.

Als die Hansestädte bes niederfachsischen Kreifes im Sahre

1428 zu Braunschweig versammelt waren, wurde ein Faß Einbecker Bier für 5 Ferding verzehrt. Im Jahre 1475 war in Braunschweig an Einbecker Bier vertrunken und dafür eingekommen:

1) aus dem Altstädter Reller 58 mg. 11½ & 1½ &

2) » » Hagen » 21½ » 13 » 4½ »

3) » » Reuftabter » 9½ » 6 » 5 »

4) » » Gad » 21½ » 11½ » 1½ »

Summa 111½ M. 8 & ½ &

Im Jahre 1478 betrug diese Summe 172½ mp. 12½  $\rho$ . Im Laufe des Jahres 1481 waren von den Herren des Rathes auf dem Altstädter Rathhause 32 Stübchen Einbecksiches Bier getrunken, welche 16  $\rho$  kosteten.

Im Jahre 1485 wurde auf daffelbe Rathhaus für 12 a

Bier geholt.

Im Jahr 1500 betrug der Gewinn von dem verkauften Einbeder Biere im Altstädter Bierkeller 113 mm. 10 g 6 a.

1503 wurde dem in Braunschweig anwesenden Cardinal Raimerdes eine ledige Einbecksche Rope (Fäßchen) geschenkt, kostete 3 Schill.

1504 wurden zur Hochzeit des Bürgermeisters Berendt Scheppenstedt, oder als derselbe bilach (Beilager) hielt, wos bei der Herzog zugegen war und mittanzte, 19 Stübchen Einbecksches Bier zu 9½ Schill. geschenkt und vertrunken.

1505, als der Markgraf von Brandenburg vom Könige (aus Frankfurt) zurückkam und in Meyne von Peinem Hause in Braunschweig logirte, wurden beim Abendtanze 6 Tonnen Einbecker Bier verzehrt, außer ben verschiedenen Weinen.

Im Jahre 1506 schenkte der Rath zu Braunschweig dem Rathe in Magdeburg ein Faß Einbecksches Bier zu 41 Gulden.

1521 betrug der Gewinn vom verkauften und getrunkenen Biere in Braunschweig:

im Altstädter Bierkeller 330 mp. 5 g 9 A

» Hagen » 24 » — » 10½ »

» Reustädter » 16 » 2 » 7 »

Summa 370 mp. 9 p 2½ &

1-471 mile

Gervasius Marsteller, Doctor der Arznei zu Celle, sagt in seinem »einfältigen Bericht von 1576, wie man so viel Gott gefällig sich für der grausamen und schrecklichen Pestilenz bewahren möge:«

»Wer ja der Hitz oder anderer Ursach halber keinen Wein trinken könnte oder wollte 2c., dem kann man ein gut

Cinbecfsch Bier auch erlauben. «

(Uelzen, gedruckt 1577 bei Michael Körner, pag. 116.) Bon Heß fagt in seiner Beschreibung Hamburgs (Hamsburg 1787 I, S. 409):

»Die besten Biere, außer dem so weit geführten Hamburgischen, wurden damals in den beiden Hansestädten Braunschweig und Eindeck gebraut. Das letzte vorzüglich war sehr wohlschmeckend und gesund, daher es sehr geliebt und von den Eindeckern Ham-burgs oft dem ihrigen vorgezogen ward. Damit nun der wichtige Handel mit eigenen Gebräuen nicht leiden möchte, ward das Einsbecksche Bier nur in dem Stadtbrauhause, welches 1325 angelegt war, zu schenken erlaubt, und daher bekam es den Namen des Einbeckschen. Seit der Erfindung des Broihans verlor zwar das Einbecksche Bier seinen Credit, aber das Haus, wo es seil gewesen war, trägt noch immmer die Benennung.«

Zu den jährlichen Bedürfnissen Heinrichs des Mittlern von Lünedurg wurden unter andern auch 4 Tonnen Einbecker Bier gerechnet. Dasselbe Quantum wurde auch für dessen Sohn Otto

stipulirt. a)

In dem Pauliner-Rloster zu Göttingen wurde im Jahre 1531, als in Folge der Reformation die Mönche dasselbe verlassen mußten, neben der Schule und der Münze auch eine Schenke für Einbecker Bier eingerichtet. Ein sogenanntes Einbecker Haus war auch in Stade und lag »am Sande.« Dasselbe wurde in dem großen Brande von 1659 ein Raub der Flammen.

Bei den Festen, welche gelegentlich der Huldigung ber Altmark an Markgraf Albrecht 1472 zu Salzwedel Statt fanden,

burfte neben Claret auch bas Ginbeder Bier nicht fehlen.

Der Rath von Wittenberg schenkte 1517 seinem von Erfurt zurückkehrenden Domprobst eine Tonne Einbecker Gerstensastes zum Betrage von dreißig Groschen, und 1519 an Doctor Martin Luther, als er von der Disputation in Leipzig heimkehrte, eine Kanne des nämlichen Getränkes. b)

a) havemann, Geschichte ber Lanbe Braunschweig-Lüneburg, Banb II, pag. 81 u. 86.

b) havemann 1. c. I. Band pag. 787.

Daß das Einbecker Bier nach und nach seinen Ruf verlor und zulet nach fürstlichen Höfen und auswärtigen Städten gar nicht mehr begehrt wurde, hat verschiedene Ursachen.

Schon die Erfindung des Broihans im Jahre 1526 that dem Einbecker Bierhandel einen nicht geringen Abbruch. Nun kamen verschiedene unglückliche Ereignisse hinzu, welche bewirkten, daß das Gewerbe in Einbeck selbst in Verfall gerieth. Die verheerenden Feuersbrünste von 1540 und 1549 legten die Bierfabrication auf mehrere Jahre lahm, indem die Bürger darauf bedacht sein mußten, ihre Wohnungen wieder herzustellen.

Noch kam der Umstand hinzu, daß nicht allein in andern Städten, sondern auch selbst an fürstlichen Hösen Brauereien nach Einbecker Art angelegt wurden. Die Herzöge von Grubenhagen z. B. errichteten solche auf ihren Residenzen Rotenkirchen und Catlenburg. Die Einbecker beschwerten sich zwar darüber; allein sie wurden damit vertröstet, daß man nur-für den eigenen Bedarf braue.

Störend für den Export des Einbecker Bieres wirkte auch das Sinken des Hansebundes und die durch die Entdeckung von Amerika herbeigeführten veränderten Handelsbeziehungen.

Indes blieb der Einbecker Gerstensaft das ganze sechstehnte Jahrhundert hindurch und selbst bis zu Anfang des dreißigjährigen Krieges ein berühmtes Getränk, und ab und an kamen selbst aus entfernten Gegenden noch Wagen, um Ladungen desselben abzuholen, wie wir bereits im 23. Kapitel gehört haben. Auch sieht man es den vor dem Jahre 1620 aufgeführten Häusern noch recht deutlich an, daß sie ganz für die Bierfabrication eingerichtet waren. Erst mit dem gänzelichen Verfalle der Stadt im dreißigjährigen Kriege und mit dem Sinken aller übrigen Gewerbe ging auch die Brau-nahrung zu Grunde. Der Stadrath versuchte zwar im Jahre 1636 einen neuen Anlauf, um den Ruf des Einbecker Bieres zu retten, indem er eine verbesserte Brau- und Probe-Drdnung einführte; allein sein Bemühen war vergebens.

Brauordnung vom Jahre 1636.

Wir Bürgermeister und Kath der Stadt Einbeck fügen hiemit allen unsern Burgern und Angehörigen zu wissen. Demnach die tägliche Erfahrung bezeuget, daß unsere Braunahrung unter andern dabero, daß von etlichen die vorhin eingeführte Brauordnung überschritten und dawider allerhand Mißbräuche eingeschlichen, je länger je mehr in Abgang gerathen. Daß wir uns demnach nachsolgender Ordnung verglichen, daß für Erste zween und zween nach wie vor zusammen brauen und das Broibanen-Brauen in den gesetzen sechs Quartieren nach beschehener Abtheilung versbleiben soll.

Und obwohl zum Zweiten verschienenen Jahres sonderbarer Respecten halber zugelassen worden, daß der Eine für den andern brauet, daß solches aus erheblichen dazu bewegenden Ursachen hins füro verbleiben und einer für den andern nicht verstattet, sondern

bei willkührlicher Strafe verboten fein foll.

Inmaßen dann auch Drittens derjenige, welcher mit nothe dürftigem Malze nicht versehen, und in der Ordnung auf der Reihe zu brauen nicht vermag, das Brauen über sich zu nehmen lassen und dosselbe zurück und hernach zu brauen nicht zugelassen werden soll, jedoch den Unvermögsamen unbenommen sein soll, von Andern Malz und Pfannholz auf Credit zu nehmen, selbiges aber nicht mit Bier, sondern mit Geld zu bezahlen, und das gebraute Bier und den Broihan in ihren eigenen Häusern auszuschenken und zu

verhandeln gehalten fein follen.

Wie dann auch fürs Vierte allen und jeden Brauern, hiermit ernstlich anbefohlen wird, daß ein jeder mit wohl ausgeruhtem und gekeimtem Malz, sowohl an Gerfte, als Beizen, Pfannenholz und andern sich also gefaßt halte, daß darunter, so viel mensch = und möglich, zu Erhaltung nachbarlicher Einigkeit eine Gleichheit gehalten, und barunter einer vor dem andern nicht hin= tergangen und beschwert werden moge, ber gewissen Zuversicht, es werde vorangezogene Braunahrung vermittelst gottlichen Segens (wenn es an unferm Fleiß und gehörigen Mitteln nicht wird mangeln) von Tagen zu Tagen augensichtlich zunehmen und sich verbeffern. 218 wir aber verspuren, daß von etlichen vortheilhaften Leuten folches allerdings nicht attentirt, fondern nur auf lautern Gewinn und Vortheil mit Hintersetzung der driftlichen Liebe und gemeiner Stadt Wohlfahrt gesehen werde, fogar, daß dieselben fich erkuhnen durfen, ihr vermengtes ober in die Lange gezogenes Bier und Broihan in gewöhnlicher Tare, gleich dem guten auszuschenken und zu verhandeln hierum fo fegen und ordnen wir, daß nach bem Erempel benachbarter Städte hinfuro in ber Stadt Einbeck kein Bier ober Broihan ausgestellet ober verkauft werben foll, es sei denn zuvörderst davon die Probe durch einen dazu besonders beeidigten Diener zu Rathhause gebracht, von den Verordneten

probirt und taxiret, auch öffentlich mit Vermelbung des Kaufes ausgerufen worden. Wir versehen uns zwar gänzlich, es werden unsere Bürger und Angehörigen dieser unserer wohlgemeinten Verordnung gehorsamlich nachkommen. Da aber über Verhoffen der Eine oder Andere sich unterstehen würde, in einigen dawider zu handeln, sich ungehorsam und widrig zu bezeigen, den oder dieselben wollen wir mit gebührendem Ernst und Eiser zu bestrafen in kein Vergessen stellen. Gegeben unter unser Stadt Insiegel den 20. Februarii Anno 1636.

### Probe=Drbnung.

1) Erstlich sollen die verordneten Brau- und Probeherren mit allem Ernst über unsere am 20. Februarii jüngsthin publicirte Brauordnung halten, damit nach geschehener Abtheilung in den sechs Quartieren die Ordnung gebührender Maße gehalten, niemanden sür einen andern zu brauen verstattet, allemal gut Malz und desselben die vollständige Maße, als: zu einem ganzen Broihan 16 Malter Gerstenmalz, das Malter zu 7 Himten, und 4 Malter Waizenmalz, das Malter ebenmäßig zu 7 Himten gemessen; zu einem ganzen Bier 12 Malter Gersten- und 3 Malter Weizenmalz zur Mühle geschickt und gemahlen, und also jedermann, sowohl der Reiche, als der Arme, zum Besten der Stadt mit gutem, untadelzhaften Getränk versehen werde.

2) Damit gehörig vorgebauet werde, daß nicht etliche nahrshafte Leute mit Hintansetzung der christlichen Liebe, auch gemeiner Stadt guten Namen und Wohlsahrt, ihr Bier und ihren Broihan ansänglich in die Länge ziehen oder hernach schändlicher Weise versfälschen, so sollen die verordneten Brau- und Probeherren, nach dem Erempel benachbarter Städte wöchentlich zum wenigsten zweismal zusammen kommen, durch den dazu verordneten und beordeneten Diener allemal die Probe fordern und zu Rathhause bringen lassen, alsdann dasselbe nach Besindung und ohne alles Unsehen der Person, mit Hintansetzung aller Gunst, Haß, Feinds oder Freundschaft taxiren, ehe und bevor auch solches geschehen niemand sein Bier oder Broihan oder auch über die angesetzte Taxe zu versellen oder zu verkausen verstatten, auch dasern sich der Eine oder der Undere demselben widersehen oder dawider handeln würde, dens oder dieselbe uns, dem Rathe, anzumelden.

3) So soll auch um mehrerer Richtigkeit willen ber Diener den Brau- und Probeherren, ehe solche Probirung vollkommlich geschehen, die Personen, wem das Bier oder Broihan zuschörig, oder von wem die Probe geholt nicht nennen, sondern bis die Probirung aller zu der Zeit fertigen Broihanen und Biere vollendet, und deswegen von uns absonderlich mit beeidigt werden.

4) Damit auch nach ber Probe bas Bier ober Broihan in seinem Stande gelassen und unverfälschet bleiben möge, so sollen

die verordneten Probeherren, sonderlich wann sich Unrichtigkeit dabei erfinden und ereignen sollte, befugt und berechtigt sein, zum andern und auch zum drittenmal, von welchem Faß es dem Diener gesfällig, die Probe zu fordern und nehmen zu lassen und alsdann

gleichfalls obgefestermaßen bamit zu verfahren.

5) Dieweil sich auch befunden, daß etliche Leute bisher ihrer Bequemlichkeit und Wohlgelegenheit nach das Brauen anstellen und zu rechter Zeit und wann ihnen angedeutet damit nicht fortschren wollen, dahero es dann zu Zeiten an nothdürftigem Getränk in der Stadt ermangelt. So soll hinfüro solches durchaus nicht gestattet werden, sondern wann einer zu rechter Zeit nicht fertig, das Brauen vor ihm vorbeigehen, und derselbe hernach nicht wies der dazu auf das Mal gelassen werden.

6) Demnach auch ein boser Mißbrauch eingerissen, daß die Leute, so Bier geholet, nicht mit in den Keller gegangen, und gessehen, was und wie viel daß eingegeben worden, so soll gleichfalls solches hinfuro nicht mehr gelitten, sondern einem Jeden, der da will, freistehen, mit in den Keller zu gehen und was und wie

viel daß eingezapft wird, felbst anzusehen.

Urkundlich unfers hierunter gedruckten Stadt-Secrets, fo ge-

geben ben 18. Martii Anno 1636,

Ungeachtet diefer Berordnungen fant das Braumefen bei ben ungluckfeligen Berwirrungen zur Zeit des dreißigjahrigen Krieges immer tiefer und kam zulett gang in Berfall. Im Jahre 1648 lag der dritte Theil der Einbeder Brauhaufer in Ufche, und Diejenigen Bewohner, welche ihre Saufer be= halten hatten, waren fast ganglich verarmt. Unter folchen Umftanden wurde bas Bierbrauen faum noch beachtet. Außen bin fand bas Einbeder Bier gar feinen Abfat mehr, und in der Stadt felbst wurde es noch menig getrunken, zumal man ein anderes Getrank lieber gewonnen hatte, nämlich ben Branntwein, der jest in allen Krügen und Berbergen zu haben mar. Die Braugerechtigkeiten murben für ein Spottgeld verschleubert, fo baß bas Bierbrauen zulest nur in den Sanden von wenigen Beguterten lag, deren jeder eine Menge von Brauantheilen an fich geriffen hatte. Stadtrath konnte nicht energisch einschreiten, benn er hatte keine Macht und kein Unsehen mehr; Unordnungen und Kampfe zwischen Stadtrath und Gilden waren an der Tages= ordnung. Als endlich in den Jahren 1690 und 1691 regierungefeitig ben Berwirrungen Ginhalt gefchah, ba mar man auch auf eine neue Brauordnung bedacht, aber diese kam nicht zu Stande. Erst unter der Regierung des Königs Georg I., welcher die durchgreifendsten Maßregeln traf, bessere Ordnung und bessere Berwaltung in den Städten unsers Landes herbei zu führen, kam das Einbecker Brauwesen wieder in einen geordneten Zustand. Es wurde zu diesem Behuse im Jahre 1721 nachstehende Brauordnung beliebt und einsgesührt.

Wir Bürgermeister und Rath ber Stadt Einbeck fügen allen und jeden, insonderheit unsern Bürgern und Brauern hiemit zu wissen. Ob zwar bei damaliger in Anno 1689 abgehaltenen hochsfürstlichen Commission das hiesige Brauwesen untersuchet und verbessert worden, so haben sich doch eine Zeit hero mehr und mehr Umstände hervorgethan, wodurch wir bewogen worden, unser hiesiges Brauwesen in dem einen und andern Stücke abermals zu resormiren und auf einen bessern Fuß zu setzen, zu welchem Ende wir mit Zuziehung und Approbation der sämmtlichen Gilden nachsfolgende neue Brauordnung abgefaßt und publiciren lassen, wornach sich unsere Brauer, Brauverordnete und Krüger zu reguliren und derselben bei Vermeidung ernster Strafe nachzuleben haben.

1) Vor allen Dingen haben die Brauverordneten dahin zu sehen, daß gut und untadelhaft Weizen- und Gerstenmalz jedesmal zum Brauen genommen werde, allermaßen solches das Fundament ist, wodurch der dabei abzielende Hauptzweck besto eher zureichend

fein wird.

2) Burde foldemnach bie Nothwendigkeit erfordern, bag wenigstens ein Brauverordneter nebst bem Braumeister sich allemal beim Malgsaden auf bem Boben mit anfinden, bas Dalz besich= tigen und von ben Eigenschaften beiber Urt ihre Meinung eröffnen und die Sade versiegeln muffen, wofür derfelbe die gewöhnlichen 9 Mgr. ju genießen hat. Dafern fich nun begebe, daß der eine ober andere Brauer nicht mit tuchtigem und untabelhaftem Malze versehen, muß anstatt beffen ber nachste nach ber Ordnung folgende Brauer genommen werden. Burde nun jener bas nachfte Mal, wenn in felbigem Rrenge wieder gebrauet, ben Sehler verbeffert und sich auf gutes und unverfälschtes Malz geschickt haben, wurde berfelbe zwar zum Brauen annoch zuzulaffen fein, doch daß er zur Strafe wegen feines Eigennutes und dahero verursachten Unordnung so oft ein folder Casus sich begiebet, 1 Mgr. ad cassam erlegen Sollte er aber in vorbesagtem Krenge noch fein befferes Malz angeschafft haben, so ift berfelbe von ben fur basmal laufenben Riegenbrau ganglich auszuschließen.

3) Wenn nun das Malz auf vorerwähnte Urt gesackt wird, soll die von jedem Brauer zu liefernde Malterzahl in seinem Hause

unter eins und auf einem Boben gemessen und nicht hier und ba

aus allen Winkeln zusammengesucht werben.

4) Muß das Malz bei Tage in die Mühle gebracht und vor Abends abgeschrotet werden, wobei die Brauconsorten fleißig Ucht zu geben, damit es richtig zugehe und so wenig in der Mühle, als in den Brauhäusern veräußert werde, wobei die Nothdurst ersfordern wird, daß allemal ein Brauverordneter, sobald das Malz abgeschroten, welches die Brauconsorten anzumelden, die Säcke in Augenschein nehmen, und so einiger Verdacht auf die Müller oder deren Knechte, wegen entwendeten Malzes oder Schrots siele, die verdächtigen Orter genau durchvisitiren müsse, wogegen sich unsere resp. Müller bei 5 P Strase nicht opponiren sollen.

5) Wird für rathsam gehalten, daß hinfüro nicht mehr als brei Brauer insgesammt 3 Viertel brauen sollen, damit das Schrot besto besser genäßt und ausgebraut werden könne. Man würde auch solchergestalt der sogenannten kalten Pfanne auch mehrerer Ressel, als im Brauhause wirklich vorhanden, nicht benöthiget sein.

6) Bu berührten 3/4 werben genommen 15 Malter recht gut ausgetrochnetes Gerften: und 6 Malter Weizenmalz. Davon werden inclusive des sogenannten Herren: oder Pachtfasses und Kulbieres gebrauet 21 Faß, nach welchergestalt die Budben in ben Brauhäusern von neuem gerichtet werden. Wenn nun über solche Eiche ober Regel etwa 4 ober hochstens 6 Reffel von dem Braumeifter, jedoch nicht mit Vorsat, übergebrauet sich finden sollten, worauf die Brauverordneten Ucht zu geben, follen felbige noch verlicentet und unter die Brauer vertheilt werden. Was aber über angeführte 6 Reffel an jedem Brau in den Brauhaufern bei den Kaffen gefunden wird, foll zwar auf nicht verhoffenden Fall ben Brauern bis auf anderweite Berordnung gelaffen werden, es follen aber die Braumeister von sothanem Ueberschusse nicht allein ben gehörigen Licent fur fich und ohne Buthun ber Brauordnung abtragen, fonbern bamit die darunter führende Hauptabsicht besto eher erlanget werben moge, für einen jeben Reffel 6 Mgr. Strafe erlegen, welche ihnen begebenden Fall von ihrem Lohne decortiret und zurudbe: halten werden sollen. Was aber bas ordinäre Braunbier, welches im Frühlinge gebrauet wird, anlangt, bleibt felbiges bei der bisherigen Observanz.

7) Soll der Broihan in die bei jedeln Brauhause befindlichen Reller gefasset und daselbst unter der Aufsicht der Brauverordneten

ausgähren und anbei wohl gewartet werden.

8) Wann nun der eine oder andere von den hiesigen Krügern ein oder mehrere Fässer aus hiesigem Keller verlanget, soll derselbe gehalten sein, das Geld dafür und zwar den dritten Theil an 1/2 Stücken, das übrige aber an anderer gänge und gebiger Münze sogleich bei Aufziehung des Broihans zu bezahlen. Jettbesagte Gelder nehmen die Brauverordneten von den Krügern in Empfang

und liefern dieselben, sobald der Broihan aufgezogen, hinwiederum an den Brauer. Für diese und im vorhergehenden Paragraph angesührte Mühe genießen dieselben den Gest und Broihan, welcher nach Abzug der erfordernden Unkosten von dem accordirten Kesselsüllebier auf jedes Faß übrig bleibet. Dasern sich nun jemand von den Krügern weigern sollte, den Broihan sogleich baar zu bezahlen, soll einem andern auf selbiger Straße wohnenden Bürger freistehen, den Broihan gegen Erlegung baaren Geldes und der Uccise aufzuziehen und zu versellen.

9) Müssen sich die Arüger zum Salzderhelden dasjenige, was wegen der Bezahlung des Broihans gemeldet und verordnet worden, gleichfalls gefallen lassen, zumal dieselben sich in diesem Stücke keines Vorrechts gebrauchen können, wie denn dieserwegen an Königliche Kammer allbereits suppliciret worden. Was das mehrsberegte Herrensaß anlanget, muß mit selbigem noch immer continuiret und die daraus lösenden Gelder behuf der Salzderheldischen Braupacht angewendet werden und von denen Brauconsorten an

Die hiesige Rämmerei abgeliefert werden.

Nesselles Broihan viel Unordnung und Mißbrauch vorgegangen, insmaßen sich desselben ein jeder ohne Unterschied, und zwar diejenigen, die keine Bürger sind, zu Nute gemacht, wobei die hiesige Cämmerei in puncto der Accise dishero viel Abgang gespürt, so wird zwar sothaner Kessel die auf andere weitere Verordnung beibehalten und mit 8 Mgr. bezahlt, es sollen aber diejenigen, welche die Kessel zu ihrem eigenen Gebrauch füllen lassen und den Broihan selbst im Hause consumiren, die halbe Accise, nämlich von jedem Kessel 2, die Wirthe, Krüger und Garköche aber, wie alle andere, welche den Broihan verkausen und damit Gewerbe treiben, die volle Accise und solchemnach von jedem Kessel 4 & an die hiesige Stadtscise und solchemnach von jedem Kessel 4 & an die hiesige Stadtscämmerei entrichten, welche Gelder der Zuschläger bei den Fässern einzunehmen hat. Es soll durchgehends nicht weniger als 2 Kessel einer Person gefüllt und abgefolget werden.

11) Wird mit bem vordersamsten zu veranstalten sein, daß alle vorhandenen ganzen und halben Fasser, und zwar auf 110 Stubchen geeicht und vor die Boben nebst dem Stadtzeichen die Jahreszahl

gebrannt werbe.

12) Haben die Brauverordneten die Braumeister dahin anzuweisen, daß sie die Werth hinlänglich kochen, mit allem Fleiß maischen,
zu rechter Zeit stellen, dazu keinen unächten Gest nehmen, keine
verbotene und den Consumenten höchst schädliche Hültsmittel gebrauchen mussen, inmaßen denn die Braumeister, wenn durch ihre Fahrlässigkeit und Versehen der Broihan nicht gerathen sollte, sie
dafür stehen und die Brauconsorten allerwegen schadloß zu halten
schuldig und verbunden sein sollen. Vor allen Dingen aber mussen
die Brauverordneten den zum Stellen an die Braumeister zu liefernden Gest von jedem Brau so lange unter sich behalten, bis an die Zeit, da die Werth in den Brauhäusern gestellt werden muß, da sie dann selbst zugegen sein und mit aller Sorgfalt dahin seben mussen, daß der Gest in der Güte, wie er geliefert, zulänglich in die Werth gethan und darunter zum Verderb und Schaden des Broihans nicht menagiret werden moge, denselben auch nachdrücklich zu befehlen, daß sie alle im Brauhause befindlichen Geschirre, sie haben Namen, wie sie wollen, sauber und reinlich halten mussen.

- 13) Hat es dabei sein unveränderliches Berbleiben, daß so lange alter Broihan in den Stadtkellern vorhanden, kein Faß vom frischen Broihan, es sei unter mas Praetert es auch wolle, von den Krügern aufgezogen werden solle.
- 14) Die auswärtigen Krüger sollen nicht ledig und ohne Broihan abgewiesen werden, sondern, wenn in den Kellern kein Borrath mehr vorhanden, sollen die Krüger nach der Reihe ein oder mehrere Fässer für baar Geld zu überlassen gehalten sein. Dasfern aber überall kein Broihan mehr vorhanden, wird dem Fuhrmann das gewöhnliche Fuhrlohn ex cassa nach wie vor gereicht; es sollen aber diesenigen Brauer, welche das Kochen und Brauen über die angedeutete Zeit aufgehalten und den Mangel verursachen, den Schaden ersetzen und überdem gestraset werden.
- 15) Diejenigen, die den Broihan wissentlich und vorsetzlicher Weise verfälschen, sollen gewärtig sein, daß derselbe von den Brauverordneten taxirt und nach seinem Werth heruntergesetzt werde. Dazu sollen dieselben mit willkührlicher Strafe belegt werden, wovon die hiesige Stadt-Cämmerei 1/3, die Brauverordneten 1/3 und die Armen 1/3 haben sollen.

16) Wegen des Ehren-Broihans bleibt, es bei der bisherigen Observanz, daß die Bürgerkinder ½ Broihan zu genießen haben. Es müssen aber dieselben die gewöhnlichen Casse-Gelder davon entrichten. Auswärtige Personen haben sich keines Ehren-Broihans zu erfreuen.

- 17) Diejenigen, die ihren Ehren-Broihan brauen, können so viel, als sie auf ihrer Hochzeit zu consumiren vermeinen, ohnveracciset in ihre Häuser nehmen; das übrige aber muß in die publiquen Keller gefasset, daselbst ausgähren, und von den Brauverordneten gleich anderm Riege-Broihan verkauft werden.
- 18) Wer ben Ehren-Broihan genossen, soll wenigstens 3 Jahre in ber Stadt bleiben oder 8 p ad cassam zurückgeben.
- 19) Wenn eine Brauerstochter sich an einen Bobener vers heirathet, oder eines Brauers Sohn kein eigenthümlich Brauhaus an sich bringet und solchemnach kein Brauer bleibet, weniger zu denen oneribus publicis, so auf denen Brauen haften, erwas beiträget, der oder diejenigen sollen nicht mehr als 1/4 für allemal zu genießen haben und ihnen gegeben werden.

- 20) Das Winkelbrauen soll gänzlich abgeschafft sein und niemandem über ½ himten zu schroten erlaubt sein, weshalb nöthig, an Königliche Cammer zu suppliciren, daß der Licent-Einnehmer nicht mehr als aut ½ himten Malzzettel ausgeben dürfe, wie denn zu dem Ende sowohl allhier in der Stadt, als im Amte Salzdershelden von Zeit zu Zeit visitationes angesetzt werden sollen. Die dawider handeln, sollen nicht allein den gesundenen Broihan bezahlen, sondern eben so viel Strafe, als der Werth des Broihans beträgt, erlegen und soll es damit wie §. 15 gehalten werden.
- 21) Haben die Brauverordneten sich bestens zu befleißigen und mit einander zu überlegen, daß es niemals an Broihan sehle, gestalt dieselben aus der Jahreszeit und andern Umständen leichtlich schließen können, wie viel zur allgemeinen Consumtion etwa nöthig sein möchte, und da sie den Vorrath nunmehr vor Augen haben, werden dieselben immer Sorge tragen, daß nicht zu früh und nicht zu spät zum Brauen oder Sacken Anstalt gemacht werde.
- 22) Müssen die Brauverordneten bei ihren abgestatteten Eiden bahin sehen, daß der Broihan in seiner Güte, wie er gebrauet, und in die Keller gefasset, gelassen und auf keinerlei Weise versfälschet werde, welche denn, so lange der Broihan in der Gährung lieget, selbst Acht darauf geben und die Wartung nicht durch ihre Domestiquen verrichten lassen mussen, es wird ihnen aber der hiesige Zuschläger, wie auch zu Visitirung der Fässer beigegeben, welcher auf diesen Punkt beeidigt werden muß.

23) Wird für nöthig erachtet, die Braumeister aufs Neue zu beeidigen, daß sie die neuen Eiche accurat halten und sowohl dem einen als dem andern mit Vorsatz nichts darüber brauen mussen.

- 24) Was in das Umt Salzderhelden an Broihan ausgeladen wird, ist der Billigkeit gemäß, daß die Fässer von den Brauconsforten zu gleichen Theilen bezahlt werden.
- 25) Müssen wenigstens 6 halbe Fässer oder Tonnen von den Brauern aufgeleget, auch überdem vorerst 6 Viertels und 6 Uchtelstonnen für die Umt Salzderheldischen Unterthanen angeschafft werden. Dafern aber die halben Fässer oder Tonnen von den Einheimischen oder den Umtsunterthanen nicht sollen aufgezogen werden, sollen die hiesigen Krüger gehalten sein, selbe zu versellen.
- 26) Wenn jemand von den Brauern seine Gerechtigkeit vom Hause oder sein Riegegebrau (Riege:Viertel) zu verkausen sich ressolviren sollte, müßte auf den Credit der gesammten Brauer gesichehen, dasern in cassa kein Vorrath vorhanden wäre, die Gelder bero Behuf erborget und damit bezahlt werden.

27) Kein Krüger soll sich unterstehen, das von den Brauern aufgezogene und ausgezapfte Faß einem andern Brauer zu leihen und zum andern Male füllen zu lassen, bei einem Mariengulden Strafe, so oft jemand darüber betroffen wird.

28) Was die Casus fortuitos anlanget, wenn etwa ein Faß zerspringen oder sonst verunglücken sollte, so ist den Rechten und der Billigkeit gemäß, daß, sobald der Fuhrmann das Faß aufge=

laben, der Brauer nicht weiter dafür stehen foll und muß.

29) Werden dem Braumeister nach Abgang des Viertels verordnet mit Essen und Trinken 1 Thlr. 6 Mgr., dem andern Mann
inclusive Essen und Trinken 24 Mgr., jedem Fülleknecht 21 Mgr.,
jedem Brauknecht 18 Mgr., dem Bornjungen 5 Mgr., und dem Braumeister anstatt der bisherigen angemaßten 2 Eimer Broihan

nicht mehr als ben ordinaren Ressel Broihan accordirt.

Damit nun diese renovirte Brauodrnung zu eines jeden notiz gelangen möge, so ist dieselbe in dem öffentlichen Gilden-Collegio und allerseits approbiret worden. Begehren demnach an alle und jede Brauer, Brauverordnete und übrige, so diese unsere Verordnung angehet, daß sie derselben bei Vermeidung der angedroheten Strafe in allen Punkten gehorsamlich nachleben, mit allem Fleiß und Nachdruck darüber halten sollen, damit das hiesige Brauwesen nach Möglichkeit befördert und in bessere Aufnahme gebracht werden möge. Urkundlich haben wir diese revidirte und von den sämmtzlichen Gilden approbirte Brauordnung publiciret und mit unserm Stadtsecret wissentlich bedrucken lassen.

Beschehen Einbeck, ben 12. December 1721.

Burgermeifter und Rath.

Bier Tage später erhielt diese Brauordnung die Be-

ftätigung ber 10 Gildemeifter.

Demnach vorstehende Bürgermeister und Rath hieselbst die von Neuem eingeführte und revidirte Brauordnung uns sämmtlichen Gildemeistern ad perlustrandum communiciret, und wir denn sämmtliche in allen Punkten und Clausulen approbiret, Als ist dieselbe von uns nachbenannten Gildemeistern nicht allein eigenshändig unterschrieben, sondern mit unserm Gildensiegel bedrücket worden. Geschehen Einbeck, den 16. December 1721. Christian Wilhelm Kove. Johann Johst Schilling. Johann Jürgen Kromen. Claus Melchior Mühlenberg. Hans Heinr. Bense. Unton Küster. Joh Jacob Ehrhard. Johst Heinr. Hund. Christian Wilh. Reimers. Rudolf Dücker.

Nachdem diese Brauordnung eingeführt war, stellten sich noch einige Mängel heraus. Es wurden daher im Juli 1723 noch folgende 17 Nebenpunkte berathen und von Magistrat und Gilden angenommen.

1) Es wird ben Brauern nach vorgepflogener Deliberation im Senat zugestanden, den Broihan in den angelegten publiquen Kellern mit Zuziehung des Zuschlägers selbst zu füllen und bis derselbe von den Krügern aufgezogen wird, auszuwerten.

2) Es haben zwar die Brauer den Vorschlag gethan, daß nach dem vormaligen alten Fuß 3 Brauverordnete hinwiederum bestellt werden möchten. Man hat aber den jezigen Zustand der Beschaffenheit nach, da bei den 2 Brauhäusern 2 publique Keller angeordnet, für convenabler, daß wie eine Zeit hero, als auch sernerhin 2 Brauverordnete das Brauamt versehen, das Brauwesen in richtiger Ordnung und nach der Riege dirigiren, eine accurate Rechnung sühren, dieselbe alle Jahre zu gehöriger Zeit abgelegt, die Gelder von den Krügern bei Ausladung des Broihans einz cassiren und dieselben zu rechter Zeit und zwar binnen 14 Tagen ohne einige Einwendung zulänglicher caution an die Brauer hinzwieder ausliesern müssen, welche denn bei Empfang der Gelder dahin zu sehen haben, daß der Krüger von jedem Faß nebst anzberer gangbaren Münze wenigstens 1/3 licentbarer Gulden bezahlen müsse.

3) Für solche Mühewaltung wird benselben ohne die gewöhns lichen 2 Mgr. 4 Pfg. von jedem Brau 6 Mgr. und also von 3

Brauconforten 18 Mgr. accordiret.

4) Weil die Brauer nicht gern sehen, daß die Brauverordeneten zur Aufsicht und Abwartung des Broihans in den Kellern vorgezogen werden, so wird solches dem Zuschläger auf seinen alle bereits abgestatteten Eid hiemit nochmal nebst den Brauern aufgetragen, welcher sich dann nach folgenden Punkten zu richten hat.

5) Es soll derselbe bei dem Fassen in dem Keller von Anfang bis zu Ende gegenwärtig sein, und wenn die Fässer gefüllet, den Keller mit 2 Hangschlössern verschließen, davon der Zuschläger den einen Schlössel zu sich nehmen, den andern aber behält einer von den Brauconsorten, welchen sie unter sich auszumachen, in Verwahrung.

6) Wenn es nun an dem ist, daß der Broihan gewartet und gefüllet werden muß, hat sich der Zuschläger bei den Brauconsorten zu melden, sich mit denselben in den Keller zu verfügen und unter seiner beständigen Aufsicht den Broihan füllen und denselben bis zur völligen Ausgährung unter Hand haben.

7) Wenn der Broihan zeitig ist und in die Krüge verfahren wird, mussen die Brauconsorten in abermaliger Gegenwart des Zuschlägers die neuen Fässer füllen und dero behuf das benöthigte

Fullebier in einer Tonne bereit halten.

8) Wenn nun der Broihan sämmtlich ausgelaben ist, haben die Brauconsorten den Gest nebst dem etwa übrig gebliebenen Broihan richtig unter sich zu vertheilen und sodann den Keller und alles darin befindliche Geschirr hinwiederum zu reinigen und in die Ordnung zu bringen.

9) Muß der Zuschläger ein accurat Register über die Ausfuhr und Ausladung des Broihans balten, und ben Brauern, und zwar einem jeden, ein Verzeichniß geben, von welchem Krüger diesetben

ihre ledigen Fäffer bemnachst abzufordern haben.

10) Muß ber Zuschläger von ber Ausladung bes Broihans und bessen Vorrath öfters Naport an die Brauverordneten thun, damit sie sich darnach reguliren und zum Sacken bei Zeiten Ans

stalt machen fonnen.

11) Weil mit Füllung der einzelnen Ressel bisher viel Unsordnung und Mißbrauch vorgegangen ist, worüber die Cammerei in puncto der Accise einen merklichen Abgang verspüret, so können an deren Statt hinfüro 4tel und 8tel Tonnen eingeführt und solches mit ehesten der Bürgerschaft kund gemacht werden; es mussen aber die Geschirre accurat geeichet und mit dem Stadtzeichen bemerket werden. Sollte aber dennoch wegen des rechten Gehalts der einen oder andern Tonne Streit oder Irrung entstehen, so soll derselbe mit dem vorhandenen kupsernen Ressel geschlichtet und decidiret werden.

12) Die Brauverordneten muffen auf die Verfälschung des Broihans in den Krugen fleißig Acht geben, und die Contrasvenienten dem Befinden nach zur Abstrafung und zur Heruntersfetzung nach seinem Werth zur rechten Zeit und gehörigen Orts

anmelben.

13) Dafern sich jemand von den Brauconsorten unterstände, den Broihan oder Gest in den Kellern zu verfälschen und er dessen überführt würde, derselbe soll für unehrlich erklärt und noch dazu mit schwerer Strafe belegt werden.

14) Was das Winkel- oder Hausbier anlangt, welches wohl die vornehmste Ursache ist, daß die Riege so langsam herumgeht, so ist allerdings nöthig, daß solches eingestellt und wohl überlegt

werden muß, wie bemfelben am füglichsten zu remediren.

15) Kann man geschehen lassen, daß bei Winterszeiten vier Personen, in den 6 Sommermonaten aber drei Personen ihr Gesbrau verrichten und die Gelder für das Pachtsaß nach Proportion bezahlen.

16) Wird ben Brauern durchgehends auf ihr Unhalten permittiret, von ihrem Riegebrau ein Faß accisefrei in ihren Säusern

zu versellen und auszuzapfen.

17) Damit nun alles vorgeschriebene ordentlich und richtig zugehen möge, so muß unter den 2 Brauverordneten eine bestänzdige Harmonie und Einigkeit sein, inmaßen dieselben, so oft es nöthig, Communication und Rücksprache mit einander zu halten, und dahin zu sehem haben, daß es niemals an Broihan sehle. Uebrigens haben sich dieselben nach der vorgeschriebenen Brausordnung zu reguliren und mit aller Sorgsalt zu verhüten, daß außer der ordentlichen Reihe niemand vor der Zeit oder außer derselben zum Brauen gelassen werde, wie denn dieselben auf den Zuschläger mit Acht zu geben, daß derselbe sein ihm ausgetragenes Umt seinem Eid und seinen Pslichten nach jederzeit mit allem Fleiß und Sorgsalt verrichten müsse. Publicatum in euria, den 15. Martii Anno 1723.

Diese revidirte Brauordnung mit ihren Nebenpunkten wurde unter dem 23. Juli 1723 von dem Könige Georg I.

bestätigt.

Nunmehr kam das Einbecker Brauwesen wieder in die gehörige Ordnung. Der Stadtrath konnte dasselbe zwar zu dem alten Glanze nicht wieder erheben, doch gab er sich Mühe, den Absat des Bieres in die Umgegend zu erzielen und suchte daher die Brauereien der benachbarten Aemter Salzderhelden und Rotenkirchen an sich bringen. Hinsichtlich der ersteren war ihm dies geglückt, wie die vorstehende Braupronung beurkundet. Die Stadt mußte dafür ein jährliches Pachtgeld von 600 & Cassen-Münze an die Regierung bezahlen. Seit dem Jahre 1790 hat das Einbecker Brauwesen vielsache Beränderungen erfahren, wovon jedoch im dritten Theile dieses Buches die Rede sein wird.

Kommen wir nun noch einmal auf bas alte Einbecker Bier zurud, fo verdient noch befonders bemerkt zu werden, daß der berühmte Satyrifer Dr. Thomas Murner, welcher au Luthers Beiten lebte und ber Berfaffer des Tyl Gulenfpiegel ift, beffelben fo oft gedenkt, auch bei feinen Schmanken, Die er ergablt, die Stadt Einbeck häufig ermahnt. In bem gedachten Buche laßt er den Gulenspiegel als Bierbrauergesell in Einbeck auftreten und statt des Hopfens einen Sund Ramens Sopf in Das Bier werfen. Er ergablt weiter, wie bas Ginbeder Bier von den Patriciern in Bildesheim getrunken wird, auch laßt er ben Gulenspiegel felbst in seiner 88. Siftorie noch einmal in Einbeck feine närrische Rolle fpielen. Dbwohl der gedachte Satyrifer in Strafburg wohnte, fo mar ihm boch die Stadt Ginbeck und ihr berühmtes Bier fehr wohl bekannt. Ueberhaupt mar jene Beit, nämlich von 1500 bis 1540, die Beit der bochften Bluthe für Ginbed, welche nie wiederkehren wird.

Fünfundfunfzigstes Rapitel.

Beitere Nachrichten über die in der Nähe von Einbeck liegenden Leprosenhäuser. Berwandlung derselben in Armenanstalten. Zerstörung und Biederaufbau des großen Armenhauses im dreis sigjährigen Kriege. Berwüstung des kleinen Armenhauses im siebenjährigen Kriege. Wiedersherstellung desselben von Seiten der hiesigen Kaufgilde.

Von der Gründung und ursprünglichen Bestimmung der beiden Leprosenhäuser vor dem Altendorfer = Thore ist bereits im I. Bande, Kap. 64, die Rede gewesen. Der Aussatz dauerte in hiesiger Gegend noch das ganze sechszehnte Jahr= hundert hindurch, sogar bis in die Zeiten des dreißigjährigen Krieges fort. Was das große Leprosenhaus oder St. Bar= tholomäi=Hospital anlangt, so wurden die Satzungen desselben im sechszehnten Jahrhundert erneuert, wie folgende Urkunde beweiset.

Wir ber Rath ber Stadt Einbeck bekennen offenbar, in biesem Briefe unter unfer Stadt großem Insiegel, bag wir fur uns und unsere Nachkommen zu ber Ehre Gottes uns mit dem alten Rathe, unsern Gildemeistern und allen benjenigen, die zu unserm Rathe zu gehen pflegen, als die oberften Vormunde ber armen elenden Siechenleute des Leprosenhauses St. Bartholomai vor unserer Stadt berathschlaget und besprochen haben, und mit wohlbedachtem guten Rathe und treffentlicher Betrachtung einträchtlichen, Gott zu Bobe, ben armen Leuten jum Besten, übereingekommen find, bamit fie gottlich und ordentlich in dem genannten Leprofenhause leben, auch der Rente und Ulmofen, so ihnen in gemeldetes Saus ge= gegeben find und noch gegeben werden, in folgenden Zeiten nicht mogen gemigbraucht, sondern bem allmächtigen Gott zu Lobe und Ehre geschehen und die Ulmosen ben Leuten, so sie lauterlich burch Gott geben, ben Urmen an ihrer Geel zu Steuer, zu Eroft und Geligkeit kommen moge

Und diese ordentlichen Satzungen wollen wir in zukommenden Zeiten in vorbenanntem Hause gehalten haben. Und sollen die Vormunde allezeit auf das fleisigste damit auf sehen, das die geshalten und nicht gebrochen werden, bei Peen und Buse, so dabei

verzeichnet steht, ohne alle Gnade.

Und ob irgend eine Person, Mann, Knecht, Frau ober Magb

die Herberge ober Almose des genannten Hauses gebrauchen wollte und folgende Satzungen und Ordnungen in einigen Artikel nicht halten wurde, die sollen in diesem Hause nicht gelitten werden, sondern solcher Herberge und Wohlthat ohne Gnade verfallen sein.

1) Sollen die armen Leute in ihrem Hause und wo ihr Garten und Kirchhof wendet alle Tage zu bleiben verbunden sein, also, daß sie außer der Landwehr oder nach der Stadt nicht gehen oder wandern sollen, ohne Erlaubniß und erhebliche Ursache. Wer aber diesen Punkt übertreten würde, dem soll man seine Präbenden auftheben und nehmen.

2) Sollen sie auch sonst nicht auswandern, auch nicht zu beiligen Stätten geben um dafelbst zu betteln ober bergleichen,

fondern bei bem Saufe, ihrer Rirche und Ulmofen bleiben.

3) Wer in diesem Sause irgend Saber, Bank ober Unwillen anrichten wurde, bem foll ber Hof- ober Gastmeister ben Korb auf-

hangen, bis fo lange er fromm zu fein angeloben wird.

4) Wann fremde elende Personen in das Haus kommen und Herberge begehren, die soll man zur Herberge auf: und annehmen, ihnen auch mittheilen Trank und Feuer. Und sollen die Mannspersonen unten in die Kammer, aber die Weibespersonen auf dem Boden zu schlasen angewiesen werden, und soll sie der Hosmeister alle Abend, bei seinen Giden und Pflichten, beschließen.

5) Wenn sich's auch begebe, daß ein Mann oder Weib sich unzuchtig verhalten wurde in oder außer diesem Hause und das genugsam kund erwiesen wurde, so sollen dieselbigen ohne alle Gnade

und Bedingung des vielbemelbeten Saufes verluftig fein.

6) Sollen auch die armen Leute dieses Hauses keine Che zu machen Macht haben, sintemal die Seuche des Aussatzes die Ehr scheidet, von Rechts wegen (versteht sich von Tisch und Bett).

7)'Wo auch einer aus viel bemeldetem Hause Brod in die Stadt oder auf die Dorfer verkaufen murde, soll dieses Hauses

verwiesen fein.

8) Wenn einer dringender Noth über Feld gehen müßte, soll er das ohne Erlaubniß der Vormünder zu thun nicht Macht haben; er soll auch über drei Tage nicht ausbleiben.

9) Wer auch aus Garten oder Aeckern etwas nähme und es seinen Freunden oder jemand anders in der Stadt oder sonsten

zubrächte, foll diefer Ulmofen verfallen fein.

10) Wenn ein Seelenbad gehalten wird, follen die Siechen alle in Vigilie und Seelenmesse gegenwärtig sein und die Almosen fleißig helfen erbitten. Wer das nicht thut, dem soll auch nicht gegeben werden, er ware denn so krank und unpäßlich, daß er nicht kommen könnte.

11) Was insgemein in dieses Haus gegeben wird, soll gleich unter sie getheilt werden. Was aber zu Holz gegeben wird, soll

Froeld

in eine Sparbuchse gethan werben, bamit follen bie Wormunden

bie ftebenben jährlichen Renten verbeffern.

12) Wenn auch einer in diesem Hause krank würde und ein Testament in die Kirche geben würde, redlicher Weise, das soll man der Kirche folgen lassen. Wer aber sonst in diesem Hause stirbt und etwas hinter sich verlässet, solches soll der Hosmeister in einer Kammer verschließen und bis an die Vormunden bewahren, und sollen die Vormunden das verkaufen und das Geld auf Zinsen belegen.

13) Sollen die armen Leute nicht Erinken (Gelage) zu halben und heilen (ganzen), auch keine Lepren, Geigen und andere Spiele haben, weber am Tage, noch bei ber Nacht Wer darüber thun

murbe, bem foll ber Sofmeister feinen Rorb aufziehen.

14) Wenn sich einer oder zwei zu unser lieben Frauen zur Kirchmesse oder zu anderer Kirchweihung, daselbst ein Ulmosen zu holen, verfügen würden, so sollen die Vormunden einen Stunzsetzen, darin sollen sie gießen, was übrig bleibet. Und soll die Hausmagd das Kraut aus dem Garten hacken und dazu thun, damit ein, zwei oder drei Schweine können erzogen werden.

15) Wann auch die fremden Siechen Korn bringen, das follen bie Vormunden kaufen zum Behulf der Schweine und ben armen

Leuten gum Beften.

16) Wenn die Vormünden einen Hofmeister ordnen und setzen werden, so sollen sie einen solchen erwählen, der dazu tüchtig sei an Verstand, auch getreu, und von wegen der Armen sprechen könne, was ihnen noth und behuf ist. Er soll auch fleißig und sorgfältig sein, nach allen seinem Vermögen, daß kein Mangel daran

fei und alle Urtifel wol gehalten werden.

Und wer diese Dronung überträte, das soll der Hosmeister an die Vormunden bringen, wie auch den Mangel an Gebänden. So aber der Sosmeister an einigem Artikel säumig und hintersstellig befunden und mit den armen Leuten aus Vorsatz dieser Ordnung zuwider handelt, oder etwas thun würde, so sollen die Vormünden einen solchen Hosmeister zu entsetzen und einen andern zu ordnen und anzusetzen gevollmächtiget sein. Zu steter fester Haltung aller Artikel dieses Brieses soll zu ewigen Zeiten dieses Brieses Abschrift des Jahres zweimal den armen Leuten, sich darnach zu richten, vorgelesen werden.

(Die Jahreszahl und das Datum fehlen.)

Zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts wurde das Leprosenhaus als solches überflüssig, indem der Aussatz hier verschwunden war. a)

a) In manchen Gegenden des nördlichen Deutschlands hörte der Aussatz viel später auf. So waren z. B. noch im Jahre 1690 in dem Siechenhause bei dem Dorfe Rittmarshausen zwei aussätzige Weiber und ein aussätziger Anabe von 15. Jahren. Wolf, Geschichte der Stadt Heiligenstadt, S. 161.

Anno 1632 ben 20. September ist das Urmenhaus St. Bartholomäi durch Kriegesgewalt in den Brand gesteckt und Anno 1634 auf St. Jacobi Tag durch Gottes Macht wieder in die Höhe gebracht. Die Verwaltung der Vorsteher: Jacobi von Brock und Reinoldt Jünemann.

Auch das kleine Armenhaus an der Ilme blieb im dreis sigjährigen Kriege von dem Feinde nicht verschont und ward im siebenjährigen Kriege, und zwar im Jahre 1761, abers mals durch seindliche Truppen niedergerissen, wie denn in dem gedachten Jahre überhaupt an den Wartthürmen, Gartenshäusern, Brücken und Thoren der Stadt bedeutender Schaden geschah, welchen man auf viele Tausend Thaler schätzte. Fünf Jahre später, nämlich im Jahre 1766, stellte die hiesige Kaufgilde das Gebäude wieder her, weshalb dieselbe von jener Zeit an die Aussicht und Rechnung über dasselbe führt.

Ueber der Thure des gedachten Hauses findet sich folgende

Inschrift:

»1761 durch die Feinde zernichtet, 1766 von der Kaufgilde errichtet.«

### Sechsundfunfzigstes Kapitel.

Beschädigung der Jacobi-Kirche und namentlich des Thurmes durch ein Gewitter im Jahre 1601. Erbauung des Frontispices im Jahre 1741. Repartatur des Thurmdaches und des Thurmfnopfes Anno 1751.

Es war Dienstag, den 28. April 1601, Abends um 7 Uhr, als sich plöglich ein furchtbares Gewitter über Einbeck erhob, und besorgte man wegen der Farbe und Gestalt der Wolken ein zerstörendes Hagelwetter. Alsbald that sich der Himmel auf und geschahen so heftige Donnerschläge, daß die ganze Stadt erschüttert ward. Einer von den Blitztrahlen fuhr in den Jacobi-Thurm und richtete daselbst große Berz wüstungen an.

1) Die Stange mit der Wetterfahne hatte sich ganz trumm gebogen und neigte sich zur Erde.

2) Der Knopf zerriß, ähnlich, als wenn zwei Kessel ge= sprengt sind.

3) Das kupferne Dach ward zerschmettert und glich bem

Lumpenroce eines Bettlers, wie Legner fagt.

4)-Zwei große eichene Schwellen, etliche Stufen aus den Treppen, Bretter, Fenster u. s. w. wurden vom Thurme

herunter geworfen.

5) Der Blitz fuhr dann an zwei Stellen durch das Gewölbe in die Kirche, nämlich über der Orgel und über der Taufe, riß das Positiv zur Erde nieder, zerbrach die eiserne Stange, daran der Deckel der Taufe hing, und zernichtete die Berzierungen und das Schloß an der Taufe.

6) Endlich wurden die Kirchenfenster, mehrere Pflaster=

fteine in der Rirche und viele Bante zerschlagen.

Auf dem Thurme hatte damals der Hausmann oder Stadtmusikus seine Wohnung. Die Frau desselben lag krank im Bette, und ward ihr die Bettskelle unter dem Leibe zerschlagen, auch das Bettskroh angezündet. Der Sohn derselben sprang sofort herbei und löschte mit wenigem Wasser die Flamme. Die Frau war merkwürdiger Weise ganz unbeschädigt davon gekommen. Der bekannte Einbecker Chronisk Johannes Letzner hat das vorstehende Ereignis in einem bessonderen Büchlein beschrieben. a)

Noch in demfelben Sahre ward der Thurm ausgebeffert.

Regierender Burgermeister war damale: Unbreas Dle: mann, alter Burgermeister: Bruno Delinghaufen. Landes:

herr war Heinrich Julius.

Der Goldgulden hat damals 40 Mgr., der Thlr. 36 Mgr., der spanische dicke Thaler 40 Mgr., ein Gulden Münze 20 Mgr., eine Einbecksche Mark 13 Mgr. und einen Körtling, ein Pfund Geldes 6 Mgr. und 2 Körtlinge gegolten. Und kostete ein Malter Roggen 5 Gulden, ein Malter Weizen 6 Gulden, ein Malter Gerste 4 Gulden, ein Malter Hafer  $1\frac{1}{2}$  Thlr., ein Malter Hopfen 7 Pfund, ein Stübchen Bier 3 Mattier.

a) Die Schrift führt ben Titel: Beschreibung der ernstlichen und erschrecks lichen Bußpredigt, die Gott durch einen gewaltigen Donnerschlag an dem Thum St. Jacobi zu Einbeck Anno 1601 den 28. Aprilis Abends um 7 Uhr gethan hat, mäniglichen außerhalb der Stadt sowol, als in der Stadt, zu einer wohlmeinenden Vermahnung, Warnung und Erinnerung. Hils desheim, durch Andream Hantsch gedruckt. 1602.

Der Knopf und die Fahne wurden burch Meister Sein=

rich Suchedichumb wieder aufgefest. a)

Beinahe einhundert Jahre später, nämlich im Jahre 1697, den 8. Juni, mußte Meister Jobst Bartram aus Goslar eine neue Fahne und einen neuen Knopf auf den Thurm bringen, wie das eine im Thurmknopfe besindliche bleierne

Tafel bezeugt.

Dem Fundamente des Jacobi-Thurms sieht man es auf den ersten Blick an, daß dasselbe nicht für die spätere Höhe des Baues berechnet ist. Sowohl die Bauart, als auch das Material sind bei der untern Etage zu mangelhaft, als daß bei einer so majestätischen Höhe, wie sie der Thurm im fünfzehnte Jahrhunderte erlangte, ein späteres Weichen des untern Mauerwerks hätte ausbleiben können.

Dazu kamen nun auch noch die Erschütterungen und Berwüstungen burch den großen Brand im Jahre 1540 und durch den Blitsstrahl im Jahre 1601. Man mußte daher ein Umstürzen des Thurmes besorgen und sah sich im Jahre 1741 genöthigt, an der Westseite das Frontispice aufzusühren. Dasselbe ist ein sehr solides Bauwerk und kostete nahe an 20,000 \$\mathbb{B}\$; nur ist zu bedauern, daß es im neuromanischen Baustyle aufgebaut ist und daher zu der gothisch gebauten Kirche nicht paßt. Um die zum Behuse des Baues angeliehenen Kapitalien zu tilgen, verkauste der Stadtrath im Jahre 1743 die Einbeckschen Stadt-Kanonen, 17 Stück an der Zahl. Dieselben wurden zu Ansang des Monats Januar 1744 von hier nach Gelle abgeführt, wogen 301 Centner, und ist der Centner mit 25 \$\mathcal{B}\$ bezahlt worden.

Ueber die ehemaligen städtischen Kanonen findet sich im hie= sigen Stadtarchive folgende Nachricht.

Relatio von benen großen Geschützen auf den Einbeckschen Stadt-Wällen, nach deren Wapen und Inscriptionen.

I. Ueber dem Tiederer-Thore auf der fogenannten Rate.

1) Eine Schlange, worauf ausgegossen a) bas Bildniß eines Mannes mit einem Schwerdt und Wapen, nebst der Beischrift:

28\*

a) Diese Nachricht befand sich in bem Thurmknopfe und ist geschrieben von dem damaligen Pastor Johann Belius.

Godt is der Mester dat is war. Cordt Mente gos uns 15 an dem dage; b) das Einbecksche Stadt-Wapen, serner c) das Bildzniß des kleinen Jacobs, und Inscription: Der kleine Jowst bin ich genant, de heren von Einbeck leten mi unde mine broidere geten nah dem Brande Anno 1511.

II. Auf dem Walle zwischen bem Tieberer: unb

Dfter=Thore.

2) Eine Schlange mit dem Stadt-Baven.

- 3) Eine große Schlange mit der Devise: a) De Svan hete ich, Gordt Mente gos mich; b) das Bildniß Eliae, mit der Unsterschrift: Ich bin Helias. Das Bildniß Christi mit der Subsscription: "Ich bin J. H. S. Nasaren", und ein Kreuz in der Hand haltend, worauf die Worte: Ein ider neme sein creutze und folge mir. Das Bildniß Mosis mit der Unterschrift: "Ich bin Moyses", nebst einer Tafel in der Hand, worauf exprimiret: Es worden Moyse geben von Gott die hilgen X Gebote; c) folget das Stadt-Wapen; d) hierauf das Bildniß eines Mannes mit einem Schwerdt, Wapen und Namen: Godhardt van Leon; e) ein Schwan mit der Beischrift: "Der Schwan ich heiss." Eine Devise: Wer ist der Man, der es alle man to dancke don kan.
- 4) Eine Schlange mit folgenden Worten: a) Markus det me mich nenne, den ich drese, krich balde sinen ende. Anno 1541; b) das Einbecksche Stadt-Wapen.

5) Eine Schlange mit einem Wapen, worauf ein hammer, Bange und hufeisen, mit der Ueberschrift: De Smede Gilde let

mi geten 1543.

6) Eine große Schlange mit dem Stadt-Wapen. Iuscriptio: Johannes Ewangeliste doit me mich nennen, men doidt sich Goddes wort roimen, bi ören warken kan mes nich erkennen, Ebreker fint me an mer enden. Cordt Mente fecit me Anno Domini 1542.

7) Eine große Schlange mit dem Stadt-Bapen. Beischrift:

Goes mich M. Hinrich Quenstaedt in Hildesheimb, 1637.

Eine große Schlange mit der Umschrift: Ich werde geheissen ein Slange, wen ich drese, de werdt bange. Ein Crucisix mit den Buchstaben: J. N. R. J. und an beiden Seiten die 2 Marien. Das Stadt-Wapen, worüber die Jahrzahl 1543. Inscriptio: Der Scharwerdt bin ich genant, wer sin Fortruent seth in Gott, der blist ein unvordorsen Man, der egennut is ser in dem Svang. Weiter hin: Cordt Mente me secit, nebst einem Wapen. Devise: Frisch gewagt, ist halb gewonnen.

III. Auf bem Balle zwischen bem Ofter= und Alten=

borfer: Thore.

9) Eine große Schlange, worauf gegossen: 19 Ct. 81½ Pfb. Ferner bas Einbecksche Wapen mit der Unterschrift: Gos mich

M. Hinrich Quenstaedt in Hildesheim, Anno 1640. Dann ferner: Ruediger von Waldo, Oberster inventor.

10) Eine Schlange mit bem Stadt-Bapen.

11) Eine Schlange mit einem Wapen, worauf ein paar Handschuhe 2c., dabei die Jahreszahl 1543 und die Ueberschrift: Der Korsener Gilde sta ick bi.

IV. Auf bem Balle zwischen bem Altenborfer: unb

Benfer=Thore.

12) Eine Schlange mit der Jahrszahl 1543 und einem Wapen nebst Ueberschrift: Der Linwefer Gilde bin ick bekant. C. M. Got mi to hant. Devise: Wor an Christum gelovet, wert nich tho schanden. Ferner: Here in diener Hant ist kraft und

macht, und dar is nemant, de di wedderstan kann.

13) Eine große Schlange, worauf gegossen: 19 Ct. 55½ Pfb. Inscriptio: Goes mich M. Hinrick Quenstaedt in Hildesheimb. Mit Gottes Hulf zu Desend der Stat Einb. thor, wal und maurn daselbst, die kausgild lobesahn, vonne wen mich hat giesn lahn, im tausend sechs hunderten Jahr, die weniger zahl als vierzig wahr. Dann ferner das Kausgilden: Wapen und: Ruediger von Waldo, oberster inventor.

14) Eine Schlange mit bem Stabt-Wapen und Jahrszahl

Anno 1543.

15) Eine Schlange mit bem Stadt-Wapen und der Umschrift: Judas hete ick, bist du vor mick, so hot du dick. 1543.

16) Eine Schlange mit einem Wapen, worin ein Schuster-Messer, nebst der Jahrszahl 1543. Devise: Krispin un Krispin. Dann serner: Gott allen die ere, keinem andern mer. Cord Menten secit. In Godts Namen hers ick an tho scheten unde drepen wat mi Godt vorgan, unde bin frolick in allen dingen, unde lat mi wol tho selde bringen, der Hartzbock bin ick genant, der Schomacker Gilden bin ick wol bekant, den Avent unde Morgen unde laten die Schomacker vor Krut und lot sorgen.

17) Eine Schlange mit bem Stadt-Wapen.

V. Auf bem Balle zwischen bem Benfer: und Suller fer=Thore.

18) Eine Schlange mit der Jahrszahl 1543. Ueberschrift: Die Becker Gilde leidt mi geten. C. Menten. Ein Bogel,

einen Krengel im Schnabel haltend.

19) Eine große Schlange mit der Inscription: Mente, sich for dich true is mislich in dusser welt. Devise: Broder, hebbe dines scherwel acht, du werst sus dorch dine assunner sorachtet. Das Einbecksche Wapen. Dann serner: Mattheus hete ich fri, den Heren und Borgeren von Eimibeck sta ich bi mit scheten, dat ith oren sinden warth sordreten. 1541. Zwischen dieser Devise ist ein Engel.

Scoolo

20) Ein Schlange mit bem Stabt-Bapen.

21) Noch eine Schlange mit dem Stadt-Wapen. Inscriptio: Judas is min name genannt, Godt si uns guedich tho handt, wen unse finde fordarfen dat lant. Cordt Mente makede uns mit siner hant. 1542.

22) Eine Schlange mit ber Jahrszahl 1548. Ein Engel mit einer Wage und ber Ueberschrift: Recht wichte und mathe fordert dat gebot. Kerner die Worte: Der kramer gilden sta ick

bi mit scheten.

23) Eine Schlange mit einem Wapen, worin eine Scheere, und die Ueberschrift: Godt ghese uns syne Gnade, de Snider

gilden let mi geten, dat is war. 1543.

24) Eine Schlange mit bem Stadt-Wapen und ber Devise: Liebe undt Leidt drage ich alle beide, Donner, Hertzen, Schmertzen, Schlage in alle falsche Jungen und Hertzen. VI. Auf dem Walle zwischen dem Hullerser: und Tiederer=Thore.

25) Eine Schlange mit der Jahrszahl 1543 und Ueberschrift:

Der Meinheit Gilde sta ick bi mit scheten.

26) Eine Schlange mit bem Stadt: Wapen. Inscriptio: Paulus hete ich to dusser Frist, de welt yst full argerlist, wu kan uns gnadt geschein, wen me soch egennut allein.

27) Gine Schlange mit einem Bapen, worin eine Barte und 2 Messer, nebst Unterschrift: De Knokenhauer gilden lethen

mi geten. 1543.

Bergeichniß

berer auf den hiesigen Einbeckschen Stadt-Wällen befindlichen fleinen Ranonen.

I. Zwischen bem Tiederer- und Offerthore.

1) Auf ber hohen Batterie. Der Schmiebe-Gilben-Schlange, worauf ein Wapen mit einem Sammer, Zange und Sufeisen. Das 4. Stück.

II. Zwischen bem Dfter: und Altendorfer=Thore.

2) Ueber dem Ofter:Thore. Der Kürschner-Gilden=Schlange, mit Mapen, worauf ein Paar Handschuh u., bas 3. Stud.

III. Bwischen dem Altendorfer und Benserthore. 3) Ueber dem Altendorfer=Thore. Der Leinenweber=Gilden= Schlange, worauf ein Waven mit einer Sperr-Ruthe ic. bas 1. Stud.

4) Eine Schlange mit dem Stadt: Wapen und Jahrszahl Anno 1543, das 3. Stück.

IV. Zwischen dem Benfer: und Hullerser-Thore.

5) Auf der fleinernen Batterie. Der Bader-Gilben-Schlange, worauf ein Wogel, einen Krengel im Schnabel haltend, bas 1. Stud.

6) Eine Schlange mit dem Stadt: Mapen, bas 3. Stud.

7) Ueber dem Krenen-Graben. Der Kramer-Gilben-Schlange, worauf ein Engel mit einer Wage zc. das 1. Stud.

Schlange ist schabhaft. NB. Die britte Schlange baselbst ist mit einem Stadt-Wapen und Devise: Liebe und Leidt zc. aber etwas größer, auch in gutem Stande.

8) Der Schneider-Gilben-Schlange, worauf ein Wapen mit

einer Scheere ze., bas 2. Stud.

V. 3wischen bem Sullerser= und Tieberer=Thore.

9) Der Gemeinheits: Bilben: Schlange, bas 1. Stud.

10) Der Knochenhauer : Gilden : Schlange, mit einer Barte und 2 Messern zc. bas 3. Stud.

Repetitio.

I. Ueber dem Tiederer-Thore auf der sogenannten Kaße 1 Schlange. II. Zwischen dem Tiederer- und Oster-Thore 7 Schlangen. III. Zwischen dem Oster= und Altendorfer-Thore 3 Schlangen. IV. Zwischen dem Altendorfer= und Benser-Thore 6 Schlangen. V. Zwischen dem Benser= und Hullerser= Thore 7 Schlangen. VI. Zwischen dem Hullerser= und Tiederer-Thore 3 Schlangen. Summa 27 Schlangen.

Im Jahre 1731 fand eine nochmalige Reparatur des Kirchthurmdaches und des Knopfes Statt. Der Schiefers decker Heinrich Christoph Zaps aus Gandersheim nahm am 5. November des gedachten Jahres den Knopf ab, versgoldete denselben und setzte ihn am 24. November wieder auf.

Aus den bei dieser Gelegenheit in den Knopf gelegten Nachrichten geht hervor, daß Einbeck im Jahre 1551 im Ganzen 854

Wohnhäuser (404 Brauhäuser und 450 Buden) hatte.

Gin Stubchen Brophan koftete bamals 2 Mgr. 4 Pfg.

Es heißt ferner in dieser Nachricht: Das Brennholz ist seit 30 bis 40 Jahren bermaßen im Preise gestiegen, daß ein Fuder zu der Zeit für 1 Thlr., jetzo 2 Thlr. und noch mehr gilt. Das Fleisch ist gleichfalls seit der Viehseuche 1740 im hohen Preise gesstiegen und kostet 1 Pfd. gut Kindsleisch, was vordem 14 Pfg. oder 2 Mgr. gegolten, jetzo 22 Pfg.; ein Pfd. Schweinesseisch 20 bis 22 Pfg.

Im Sahre 1776 fuhr der Blitz abermals in den Sacobi-

Thurm.

Eine alte Nachricht sagt barüber folgendes: »Anno 1776 am 12 Julius, Nachts um 11%, Uhr, schlug ein heftiges Gewitter, jedoch ohne zu zünden, in den Jacobi-Thurm. Der Strahl schmelzte den Draht, welcher an die Schlagglocke führt, suhr an demselben hinunter bis auf die hölzernen Urme oberhalb der Uhrkammer, wendete sich nach dem südlichem Theile der Orgel, verderbte solche größtentheils, zerschmetterte ein Stück vor dem dabei befindlichen Pfeiler und zerschlug nach der Westseite das untere Thurmsenster.«

### Siebenundfunfzigstes Rapitel.

Weitere Nachrichten über die in Einbeck geprägten Münzen, von der Reformation bis zum Aufhören der Einbecker Münze im Sahre 1675.

Bon ben vor bem Jahre 1520 in Einbeck geprägten Münzen ift bereits im I. Banbe, Kap. 75, bie Rebe gewefen.

Wie es scheint, prägte Einbeck bis zum Jahre 1540 nur Bracteaten, Pfennige, Groschen und Körtlinge. Als die Stadt im Jahre 1540 durch eine furchtbare Feuersbrunst total zu Grunde gerichtet ward, hörte die Münze eine Zeitlang ganz auf. Erst seit dem Jahre 1551 sing man wieder an zu prägen und beschränkte sich nun nicht bloß auf Groschen und Psennige, sondern es kamen nach und nach größere Münzen, sogar Goldgulden hinzu. Namentlich in der letzten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts ging aus der Einbecker Münze viel Geld hervor, was von dem Ansehen der Stadt zeugt und um so mehr zu bewundern ist, da viele Fürsten und Städte in jener Zeit keine eigene Münzskätte besaßen. a)

Die verhängnisvollen Zeiten des dreißigjährigen Krieges ließen die Stadt so in Ohnmacht versinken, daß sie an Geldprägen nicht dachte, namentlich seit der Uebergabe an Pappen=

beim im Jahre 1632.

Funfzehn Jahre später, nämlich im Jahre 1659, wollte der Einbecker Stadtrath sich dadurch wieder in Ansfehen setzen, daß er die Münze auß Neue herstellte. Die Ehre, eine eigene Münze zu besitzen, sollte die Stadt indeß nur noch wenige Jahre genießen. Die letzten Münzen, welche das Einbecksche Gepräge zeigen, stammen auß dem Jahre 1675. Ich will hier nun die Einbecker Münzen seit dem Jahre 1520, so weit mir dieselben bekannt geworden sind, chronologisch beschreiben.

(A bedeutet Avers, die Border: ober Bildseite, R bedeutet die Rück: ober Rehrseite, auf welche das Wappen, Sinnbild oder die Schrift geprägt ist.)

a) Der alteste bekannte Thaler ber Herzöge von Grubenhagen stammt aus bem Jahre 1555 und steben barauf die Namen ber drei Brüber: Ernst, Wolfgang und Philipp II.

I. Golbene Dungen.

- 1) Goldgulden vom Jahre 1619. A. der Reichsabler sammt kaiserlichem Titel. R. Das Stadtwappen. Moneta Nova Aurea Eimb. 1619.
- 2) Dito vom Jahre 1629. A. der Reichsadler sammt kai: serlichem Titel. R. das Stadtwappen. Moneta Nova Aur. Eimbecensis 1629. (Nr. 7.)

II. Gilberne Dungen.

1) Mariengroschen vom Jahre 1551. A. der Buchstabe E auf einem Kreuze. Moneta Nova Eimbec. R. Maria mit dem Christinde. Maria Mater Christi. (Nr. 12.)

2) Dito vom Jahre 1554. A. und R. wie bie vorigen, nur

mit der Umschrift: Maria Mater Jesu.

3) Doppelgroschen vom Jahre 1566. A. der Reichsadler mit der Zahl 12, sammt kaiserlichem Titel. R. der Buchstabe E auf einem Kreuze. Moneta Nova Eimbec.

4) Gutegroschen vom Jahre 1573. A. der Reichsapfel mit der Bahl 24, sammt kaiserlichem Titel. R. wie die Doppel-

groschen.

- 5) Thaler von demselben Jahre. A. der Reichsadler sammt kaiserlichem Titel. R. der gekrönte Buchstabe E. Moneta Nova Eimbeccensis. 73.
  - 6) Underthalb Thaler von demfelben Jahre.

7) Gutegroschen vom Jahre 1602. A. ber Reichsapfel mit ber Bahl 24. R. ber gefronte Buchstabe E. Mon. No. Eimbec.

8) Biereckige Gutegroschen vom Jahre 1604. A. Rudolph II. Rom. imp. semp. Au., mit der Zahl 24 und der Jahrszahl 1604. R. der gekrönte Buchstabe E. Moneta nova Eimbeck.

9) Gutegroschen vom Jahre 1606. A. der Reichsapfel mit der Zahl 24 und der Jahrszahl 1606, sammt kaiserlichem Titel. R. der gekrönte Buchstabe E. Moneta Nova Eimbeck.

10) Gutegroschen vom Jahre 1614.

11) Dreier vom Jahre 1622.

- 12) Mariengroschen vom Jahre 1623. A. und R. wie die Mariengroschen vom Jahre 1554; nur mit der Umschrift: Maria Mater Domini.
- 13) Gulden vom Jahre 1624. A. der Reichsadler sammt kaiserlichem Titel. R. der gekrönte Buchstabe E. Moneta Nova Embeccensis. 1624.
- 14) Doppelte Gulden von demselben Jahre. A. Der ber kaiserliche Abler. Umschrift: Ferdinandus II. D. G. Rom. imp. sem. Au. R. der gekrönte Buchstabe E. Umschrift: Moneta Nova Eimbeccensis. 1624. (Nr. 14.)

15) Thaler von demselben Jahre. A. der Reichsadler sammt kaiserlichem Titel. R. das Stadtwappen, Moneta Nova Eim-

beccensis.

16) Mattiere von demselben Jahre. Den Namen haben diese Münzen von den ersten dieser Urt, welche zu Goslar mit dem Bildnisse des heiligen Matthias geprägt sind. (Nr. 17.)

17) Thaler vom Jahre 1625. A. der Reichsadler sammt faiserlichem Titel. R. der gekrönte Buchstabe E. Moneta Nova

Einbeccensis. 1625.

18) Dito vom Jahre 1628. A. der Reichsadler sammt kaisserlichem Titel. R. der gekrönte Buchstabe E. Moneta Nova Einbeccensis 1628. (Nr. 1.)

19) Gulden von demselben Jahre. A. der Reichsadler sammt kaiserlichem Titel. R. der gekrönte Buchstabe E. Moneta

Nova Eimbeccensis. 1627. (Mr. 6.)

20) Salbe Gulben von bemfelben Sahre.

21) Thaler vom Jahre 1628.

22) 3weifache Thaler von bemfelben Jahre.

23) Uchtelthaler von demselben Jahre. A. der Reichsapfel. Ein halb Reichs Ort., mit der Umschrift: Ferd. II. D. G. Ro. Im. Anno 1628. R. der gefrönte Buchstabe E. Moneta Nova Eimbeccensis. (Nr. 11.)

24) 3meifache Gulben vom Sahre 1631.

25) Thaler vom Jahre 1659. A. der Reichsabler sammt faiserlichem Titel und der Jahrszahl 1659. R. das Stadtmappen, oben der gefrönte Buchstabe E. Umschrift: Moneta Nova Einbeccensis. Diese Thaler haben ein äußerst schönes Gepräge. (Nr. 3.)

26) Mattiere vom Sahre 1668. A. IIII gute Pfen. R.

Mo. No. Einbeck. 1668.

27) Dreier von bemfelben Sahre.

- 28) Mariengroschen vom Jahre 1669. A. Maria mit dem Christuskinde. Maria Ma. Domini. R. Mon. Nov. Einbeck. 1669.
- 29) Sech 3: Mariengroschen: Stücke von demselben Jahre. A. VI Mariengros. Moneta Nova 1669. R. der gekrönte Buch: stabe E. Umschrist: Einbeckeensis.

30) Gutegrofchen von bemfelben Sabre.

31) Dreier von bemfelben Sahre.

32) Gutegroschen vom Jahre 1670. A. der Reichsapfel mit der Zahl 24 und dem kaiserlichen Titel. R. der gekrönte Buchsstabe E. Mon. Nova Einbec. 1670. Diese Gutegroschen haben sich in Einbeck im Handel und Wandel bis in das neunzehnte Jahrhundert erhalten. (Nr. 13.)

33) Gulben vom Jahre 1671. A. XXIIII Mariengros. Umschrift: Moneta Nova 1671. R. der gekrönte Buchstabe E

auf einem Lilienkreuze. Umschrift: Einbecensis.

34) Sech 3: Marien groschen = Stücke von demselben' Jahre. A. VI Mariengros. Moneta Nova, 1671. R. der gekrönte Buchstabe E. Einbekcensis. (Nr. 10.)

and distributed in

35) Vier=Mariengroschen=Stücke von demselben Jahre. A. IIII Mariengros. Von seinem Silber. R. der gekrönte Buch=stade E. M. No. Einbeccensis. 1671.

36) Dreier vom Jahre 1672.

37) Sechs: Mariengroschen: Stücke vom Jahre 1673.

(Mr. 9.)

38) Mariengroschen von demselben Jahre. A. Maria mit dem Christustinde. Maria Ma. Domini. R. der gekrönte Buch: stabe E. Mon. Nov. Einbec. 1673.

39) Mattiere von bemfelben Jahre. (Rr. 17.)

40) Sech &: Mariengroschen = Stücke vom Jahre 1674. A. VI Mariengros. Moneta Nova 1674. R. der gekrönte Buch: stabe E. Einbeccensis.

41) Mariengroschen von bemselben Sahre.

42) Gulden vom Jahre 1673. A. XXIIII Mariengros. 1673. Umschrift: Von feinem Silber. R. der gekrönte Buchstabe E. auf einem Lilienkreuze. Mon. No. Eimbecensis.

43) Salbe Gulben von bemfelben Sahre. (Dr. 8.)

44) Vier-Mariengroschen-Stude von demselben Jahre.
III. Kupferne Munzen.

1) Pfennige von verschied ener Größe und aus verschiedenen Jahren. A. 1 Stat Pen. R. der Buchstabe E mit der Umschrift: Einbec. Von diesen Pfennigen sind noch viele in Einbeck vor: banden. (Nr. 19.)

2) Flitter aus der bekannten Kipper= und Wipper-Zeit, und zwar a) einfache Flitter vom Jahre 1620. A. I Flitter. R. der gekrönte Buchstabe E. (Nr. 16.) b) dreifache Flitter. A. III

Flitter. R. ber gefronte Buchstabe E. (Nr. 15.)

Wie schon gesagt, hörte die Einbecker Münze mahrscheinlich im Jahre 1675 ganz auf; später hier geprägte Münzen habe ich wenigstens nicht gesehen. Die Stadt Hannover ließ bis zum Jahre 1679 münzen; Hildesheim dagegen ließ erst im Jahre 1772 das letzte Geld, und zwar Pfennige, schlagen.

Was nun die Einbecksche Zahlmark und das Einbecksche Zahlpfund anlangt, so blieb die Rechnung darnach bis in das siebenzehnte Jahrhundert am hiesigen Orte gebräuchlich und

horte erft zur Beit bes breißigjahrigen Rrieges auf.

Im Jahre 1601 galt die Mark 13 Mgr. 1 Körtling, das Pfund 6 Mgr. und 2 Körtlinge. Bei den späteren Umrechnungen der Marken und Pfunde in Thaler und Groschen,
z. B. bei Kapitalien und alten Vermächtnissen, rechnete man bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Mark zu 13
Mgr. 4 Pfg. und das Pfund zu 6 Mgr. 6 Pfg.

Wo sich die Münzstätte in Einbeck befand, darüber habe ich bis jest keine zuverlässige Nachrichten bekommen können. Der Tradition nach lag sie auf dem sogenannten Schmiedeplan neben dem Augustiner-Aloster, wo jest das Wittram'sche Haus und die Meyenberg'schen (jest Rosenstein'schen) Gebäude bessindlich sind. Unwahrscheinlich ist die Sache nicht, der Name Schmiedeplan spricht sogar sehr dafür.

Eine Menge von Einbecker Münzstempeln sind noch jett in einem besonderen Kasten auf dem hiesigen Rathhausarchive

zu feben.

## Achtundfunfzigstes Kapitel.

Weitere Rachrichten über die fogenannte Beste. Dieselbe verliert in Folge der gesunkenen Macht der Stadt immer mehr an Ansehen und verschwinstet zu Ende des siebenzehnten Jahrhunderts gänzlich.

Des sonderbaren Rechtsinstituts der Beste ist bereits im I. Bande, Kap. 53, Erwähnung geschehen. Noch das ganze sechszehnte Jahrhundert hindurch verbreitete die Beste in und um Einbeck große Furcht. So wurde unter andern im Jahre 1582 ein Bürger Namens Johann Becker, welcher, ungeachtet er vervestet war, sich in der Stadt blicken ließ, ergriffen und sosort erhenkt. Zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts wollte man indeß die Beste nicht mehr respectiren; der Stadtrath sah sich daher genöthigt, dieselbe aus Neue zu bestätigen, wie nachstehende Urkunde darthut.

Wir Bürgermeister und Rath der Stadt Einbeck fügen allen und jeden unsern Bürgern und Bürgerinnen, deren Kindern und Gesinde, auch allen denen, so unserer Jurisdiction und Both-mäßigkeit unterworfen sein, hiemit zu wissen. Nachdem uns glaub-würdig vorgebracht worden, daß nun eine Zeit hero diejenigen, so von unserm Gerichte in die Veste gewirkt worden, mit Hintenanssehung ihrer Pflicht und Eide, womit sie uns verwandt, angeregten Zwang der Veste sast sche womit sie uns verwandt, angeregten durch ordentliche Mittel und Wege herwieder erlassen, nicht allein in unsern Thorboden (Thorbuden oder Thorhäusern) sondern auch auf dem Markt, Sassen oder Rathhause, ja vor unserer Rathöstube

fich öffentlich finden laffen, ober boch aufs wenigste in ber Stabt heimlich fich verhalten follen, und bann uns als Diefes Orts Dbrigfeit mit nichten gebuhren will, folden Ungehorfam und Berachtung angeregtes unfers Rechten fo ferner nachzusetzen, wir auch fo wenig als unfere Vorfahren folche Ungehorfame und Meineidige unter ber Bahl unferer andern gehorfamen Burger zu leiben gemeint fein, barum haben wir mit vorgehabtem Rath bes gangen Regiments und aller berer, fo uns hiezu von nothen, bahin verglichen und wollen, bag biejenigen, fo an unferm Berichte in bie Befte erkannt und erklart worben, unfere Botmäßigkeit fo balb und bei Sonnenschein räumen und sich barin nicht eher wieder finden laffen, es fei denn, bag fie berfelben, wie von Alters berge: bracht, von uns hinwieder erlaffen, auch basjenige, mas uns und benen, fo bie Befte erhalten, gebühret, praffiret worben. Go ferner aber jemand biefem unferm alten und jego von uns erneuertem Befet zuwider handeln, unsere wohlmeinende Erinnerung außer Ucht laffen und in mahrender Beste in unserer Botmäßigfeit sich feben laffen murbe, ber foll ohne einiges Mitleid und Unfeben ber Person ber Strafe an Leib und Leben gewärtig fein. Damit ber Unwissenheit halber sich niemand beklagen moge, haben wir zu jedermanns Nachrichtung biefen Unschlag barüber verfertigen und denselben mit unferm Stadt-Secret befestigen lassen. Geschehen Einbeck ben 5. November 1612.

Diese Berordnung muß indeß den erwarteten Erfolg nicht gehabt haben, weshalb unter dem 5. Mai 1618 eine aber=malige Erneuerung des Statuts der Beste geschah. Aber auch diesmal verspürte man den gehofften Effect nicht, wo-durch der Stadtrath in nicht geringe Berlegenheit gerieth. Denn wollte er sein Ansehen erhalten, so mußte er vervestete Personen, wenn sie in der Stadt ergriffen wurden, an Leib und Leben bestrasen, und doch scheint ihm dies bedenktlich gewesen zu sein. Es ward daher beschlossen, die gedachte Leibesstrase in eine Geldbuße umzuwandeln und dieserhalb das Urtheil der Juristen-Facultät zu Rinteln eingeholt.

Die Antwort lautet:

Unsere ic. des Ihr uns beigefügt Copeien des in annis 1612 und 1618 von Euch erneuertem und confirmirten Statuti die Versbrecher der Beste betreffend zugeschickt und hierüber unsere rechtliche Meinung Euch mitzutheilen gebeten, Ob Ihr nicht desfalls die versordnete Leibesstrafe auf vorhergehende genugsame Cognition den Verbrechern zu erlassen und dieselbe in eine Geldbuße aus erheblichen Ursachen zu verändern befugt und gleichwohl auf den Fall, da die Verbrecher der Veste angedeuteter maßen nicht zu ers

laffen, es bei oberwähntem Statuto und beffen Leibesstrafe billig

verbleiben und barüber gehalten werden muffe.

Demnach berichten und erkennen wir nach gebührender Erwägung der Sachen für Recht, Obwohl vermöge angezogenen Statuti diejenigen so bei währender Beste und ehe dieselben durch ordentliche Mittel und Wege hinwieder erlassen, in Eurer Stadt sich sehen und sinden lassen, an Leib und Leben zu bestrasen, So ist jedoch Euch darum nicht unbenommen, solche im Statuto begriffene Leibes- und Lebenöstrase aus sonderbarem und genugsamen Ursachen in eine ertraordinari und willkührliche Strase zu verändern, und bleibet darum nicht weniger solch Statutum quoad poenam capitalem wider die deliquenten, so der Beste nicht erlassen und bei denen solche Ursachen nitigationis poenae sich nicht ereignen, unverrückt und in seinen Kräften, von rechtswegen. Urkundlich ist dieses mit Unserer sacultät Insiegel bedrückt, so geschehen am 3. Juli 1630.

Dechant, Senior und andere Doctoren in der holsteinischen Schaumburgischen Universität zu Rinteln.

Der Einbecker Stadtrath wollte selbst im Jahre 1658 die Beste noch nicht aufgeben, weshalb er sie in die Statuten der Stadt aufnahm. Es lautet nämlich der 4. Artikel des 8. Kapitels wörtlich:

Wer in die Beste gewirket ist und darauf bei Sonnenschein die Stadt nicht räumet, auch ohne Special-Erlaubniß oder erhaltenes sicher Geleit sich in der Stadt wieder finden lässet, der soll sobald in die Haft genommen, ein peinlicher Proces auf Maße, wie solches dieses Orts von undenklichen langen Jahren hergebracht ist, wider denselben angestellet und nach Besindung an Leib und Leben gestrafet werden.

Dies war indeß der letzte Versuch von Seiten des Stadtraths, die Beste zu schützen und aufrecht zu erhalten. Die
alte Macht war durch den dreißigjährigen Krieg gebrochen,
der Glanz verwischt; Ohnmacht und Erschlassung blickten aus
Thüren und Thoren heraus. Die Veste erhielt endlich durch
die Versassung von 1693 den Todesstoß. Sie ruht neben
vielen andern begrabenen Privilegien und wird nie wieder
erwachen!

# Meunundfunfzigstes Kapitel.

Einige Radrichten über bas Ginbeder Beughaus.

Seit Einrichtung einer städtischen Miliz besaß Einbeck auch einen Marstall und ein Zeughaus zur Ausbewahrung der Wassen. Der Marstall befand sich vor dem Jahre 1540 an der Mauer hinter der Maschenstraße, und mag daselbst auch das ursprüngliche Zeughaus gestanden haben. Nach dem großen Brande im Jahre 1540 ward ein Theil der ehemaligen Augustiner=Mönchskirche zur Ausbewahrung der Kriegsgeräthschaften verwendet, nämlich die beiden neben der Kirche befindlichen Käume, welche den Klosterbrüdern zur Wohnung gedient hatten. Eine im Jahre 1656 Seitens des Stadthauptmanns Witte vorgenommene Besichtigung, bei welcher der Capitain, Stadtcommandant von Lohausen und der Stadtrath zugegen war, ergab solgendes Inventar:

I. In bem erften Bewolbe.

1 Feuermörser; 1 Salpeter-Ressel; 1 messingenes Hebzeug, daran der Haspel und die Rollen mangelten; 2 Wasserkunste; 5 Orgelkarren, jede von 4 Stücken, davon waren 2 von Metall und 3 von Eisen gegossen, die Räder daran waren zum Theil unbrauchbar; 4 große Feuerleitern; eine große Handmühle; 2 dreipfündige Regimentsstücke, welche dem Herzoge gehörten.

II. In bem anbern Gewolbe.

In der oberften Reihe in der Sohe 107 Stud Musqueten, an ben Banben 105 Stud und auf beiden Geiten 195 Stud; boppelte Saken 34 Stud, Rohre ohne Schloß 1 Stud, mit Schloß 4 Stud, Schlachtschwerte 3 Stud, Bangen 2 Stud, Rugelformen zu Saken und Musqueten 5 Stud, 1 alte Urmbruft; Piquen im Bangen neue und alte 268 Stud; Piquenspigen 90 Stud, unbeschlagene Stangen 22 Stud; Rugeln von 24 Pfund 254 Stud, von 12 Pfd. 589 Stud, von 8 Pfd. 471 Stud, von 4 Pfd. 608 Stud, von 21/2 Pfb. 967 Stud, von 11/2 Pfb. 660 Stud; im Bangen 3549 Stud. Halbe Kanonen: Rugeln zu leichten Studen 728 Stud, besgleichen noch 246 Stud; Safen: und Musqueten-Rugelfasten 5 Stud. Ungefüllte Granaten von 80 Pfb. 35 Stud, besgleichen große Stude 21 Stud; von 10 Pfd. 25 Stud, von 6 Pfd. 25 Stud. Gefüllte Granaten in einem Raften 74 Stud, besgl. in einem anbern Raften 58 Stud. Schroten ober Chartequen (Kartatichen) von 4 Pfd. 109 Stud, besgl. 26 Stud; von 21/2 Pfd. 136 Stud, von 11/2 Pfb. 244 Stud, im Bangen 515 Stud. Gine Ungahl ungewogenes Gifen:Schrot in einer Tonne. Fußangeln 3 Tonnen, fo indeß nicht gang gefüllt. Pallisaben-Spigen, große und kleine, 4 Tonnen voll. Trommeln 2 Stud. Eine Unzahl Pecherange.

a support,

III. In bem britten Bewolbe.

Morgensterne 95 Stud; Pechpfannen 2 Stud; eine Wage mit einem eisernen Balken; 2 Stud Gewichte, jedes zu 1 Centner; besgl. 1 Stud Gewicht von 1/2 Centner; Handmuhlenstude 44 Stud; eichene Bohlen 15 Stud; 2 Tonnen Salpeter, welche ungefähr 5 Centner betrugen.

In dem oberen Gemache desselben Gewöldes waren vorhanben 139 Centner Lunten, auf etlichen schmalen Tischen liegend; 12 eichene Dielen auf den Tischen unter den Lunten; 44 Schauffeln

und 36 Pilhaden, meiftens unbrauchbar.

Außerdem befanden sich noch Waffen und Munition in den Thoren und Thürmen.

I. Im Tieberer: Thore.

27 Kasten mit Musqueten- und Haken-Rugeln; in Holz gemachte Chartequen von 12 Pfd. 74 Stud, von 8 Pfd. 74 Stud; Eisenschrot-Sade zu halben Cartaunen 18 Stud; gefüllte große Granaten von 80 Pfd. 6 Stud; 3 Lonnen Schwefel, welche aber nicht gleich voll waren; 37 Mollen Blei; 1 Stanne mit Pech, halb voll.

II. In bem Pulverthurm in der Mauer hinter ber Munfterfirche.

Dben 39 Tonnen, darunter 2 Tonnen, etwas größer; beibe können auf dritthalb Tonnen Pulver gerechnet werden. Unten 5 Tonnen, so groß sind und auf zwölftehalb Tonnen gerechnet wersben. Summa 51 Tonnen.

Gine Zonne, welche gewogen 1771/2 Pfb. enthalt; Tara 161/2

Pfd. für das Holz.

III. In dem Altendorfer=Thor=Thurm.

a) in dem untersten Gewölde 6 Mollen Blei; 1 Faß von 4 Ctr. 28 Pfd. Pulver; Tara 41½ Pfd. 1 Faß von 3 Ctr. 5 Pfd., Tara 28 Pfd.; 1 Faß von 3 Ctr., Tara 29 Pfd.; 1 Faß von 2 Ctr. 17 Pfd., Tara 22 Pfd.; 1 fleine Tonne gut Pulver, ungefähr 1 Ctr., welches zu den Granaten gebraucht wird. b) in dem mittelsten Gewölde 26 Tonnen Pulver, die Tonnen denen in dem Thurme hinter der Münsterkirche gleich; jede Tonnen 161 Pfd. reines Pulver. c) in dem dritten Gewölde 3 Tonnen, denen im Thurme hinter der Münsterkirche gleich; 10 Fässer, jedes von 2½ Ctr. 20 Pfd., Tara von jedem Fasse 30 Pfd.; 2 Fässer à 3 Ctr., jedes 43 Pfd. Tara.

Im Jahre 1702 bei Abgang des Commandanten, Obristen von Schlägel, fand eine abermalige Revision des Einbecker Zeughauses Statt und stellte sich nachstehendes Inventar, dessen Borhandensein von dem damaligen Rathsmitgliede Johann Bernhard Kove bestätigt worden ist, heraus.

### Abbildungen zur Geschichte der Stadt Einbeck Taf II.



Einbecker Munzen

Lithog.v.J.G. Schroab, Hann.



Histor Musan

Lithog.v.J.G. Schroab, Hann.

a la comple-

I. Un metallenen und eifernen Studen und bagu

gehörigen Sachen.

2 Regimentsstücke nebst dazu gehörigen Borderstellen, Eadsschauseln, Setkolben und Wischern. 2 Orgeln oder Angelkarren, jede von 4 kleinen Stücken, ohne Laveten. 2 Haken, ungleicher Länge ohne Laveten. 2 Granaten-Formen. 2 Serpentins, woran die Laveten ganz untüchtig. 3 Ungelkarren, jede von 4 kleinen Stücken, woran die Laveten ganz unbrauchbar. 1 Hebezeug mit allen zusgehörigen Sachen. 2 Vorderwagen zu großen und kleinen Stücken. 1 Stückwinde. 1 kleine Sprotzelbe zu den Regimentsstücken. 2 Sprotzengel. 2 Brecheisen.

II. Un Stüdfugeln und bagu gehörigen Sachen.

20pfündige Stücklugeln 268. 12pfünd. 138. 7pfünd. 537. 5½pfünd. 45. 3½pfünd. 1394. 2½pfünd. 425. 2pfünd. 2738. 1½pfünd. 770. 3/4pfünd. 1036. 1pfünd. 284. Summa 7921 Stück.

10 Studfugeln-Raften, wovon bie Boben verstocket, mit heften und Unwurften.

III. Un Cartatichen und bagu gehörigen Sachen.

Bu 24pfündigen Stücken Schrotsäcke, mit grobem Schrot gefüllet, woran das Linnen ganz verstockt, 18 Stück. Bu 12pfünz digen hölzernen Cartätschen mit Musketen-Kugeln und Schrot angefüllt, 74 Stück. Bu Spfündigen hölzernen Cartätschen, auf vorige Urt gefüllt, 74 Stück. Bu 4pfündigen Cartätschen, nur mit Musketen-Kugeln angefüllt, 131 Stück. Bu 2½pfündigen, auf vorige Urt, 146 Stück. Bu ½pfündigen, auf vorige Urt gefüllt, 239 Stück. Summa 682 Cartätschen.

Eine Quantität eisern Schrot, so um Flitz-Pfeile aus Stücken zu schießen kann gebraucht werden. Noch viereckiges eisern Schrot,

welches wiegt 3 Ct. 2 Pfd.

IV. Un Mörfern.

80pfündige Mörser, wovon der eine Stuhl nicht beschlagen, 2 Stück. 10pfünd. mit Stuhl und Beschlag, 1 Stück. 6pfünd. mit Stuhl und Beschlag 1 Stück. Summa 4 Mörser.

V. Un Granaten und andern dazu gehörigen Sachen.

100pfündige Bomben, wozu allhier keine Mörser, auch nicht gefüllt, 5 Stück. 80pfünd. ungefüllte Bomben, 71 Stück. 10pfünd. ungefüllte 204 Stück. 16:, 17:, 47: pfünd., wozu keine Mörser, 3 Stück. Metallene ungefüllte Handsgranaten 2 Stück. Eiserne ungefüllte Handgranaten 1040 Stück. Gläserne Handgranaten 984 Stück. 1 Granatenbohr. Summa 2520 Stück Granaten.

VI. Un Granaten, Flinten und Musqueten.

29 Doppelhaken; 4 alte Feuerrohre; 22 Flinten, so allerhand Fehler haben; 2 kleine Flinten; 2 gute Flinten, aber in Compagne

zu schwer; 10 Klinten, so untüchtig, worunter ein Schloß fehlet; 26 neue reparirte Musqueten, worunter 16 mit Studen; 324 fo nach ber alten Manier geschäftet, aber vom Burm meift gerfreffen; 34 Musqueten, fo gebraucht werben fonnen, mit runben Schlöffern und langen Abdrücken; 210 fo allerhand Fehler haben, auch theils nicht nach der Länge; 20 Läufe ohne Schäfte und Schlösser; 27 Läufe so zersprungen, wobei ein brauchbares Schloß; 22 untüchtige Rreger zu haken und Musqueten; ein haufen alter Schlöffer, Bugel und Gifen, fo zu nichts als in den Schmelzofen taugen. VII. Un Musqueten Rugeln und dazu gehörigen

Sachen.

1000 Doppelhaken-Rugeln; 13000 Musqueten: ober Flinten: Rugeln; 9 Raftchen mit Musqueten-Rugeln gefüllt, wiegen Tara 5 Ct. 103 Pfd. 43 Molden Blei, wiegen 47 Ct. 221/2 Pfd.; 7 Rugelformen; 1 eifern Dreifuß; 2 eiferne Schmelgtopfe, wovon einer untuchtig; 2 Gieglöffel; 2 eiferne Bangen, fo bei ben Dusqueten gebraucht werden; 1 Raftchen zu Dusqueten-Rugeln mit Bespen und Unwürfen.

Un Pulver, gunten und bazu gehörigen VIII. Sachen.

8 Kästchen mit gemachten Patronen zu Musqueten, wiegen Zara 9 Ct. 46 Pfb. 1 Pulverprobe; 1 neuer unbeschlagener Pul: verkaften; 5 Brillfaffer zum Pulver, mit ledernen Beuteln; 4 Brillfäffer ohne Leber; 5 Trockenbretter jum Pulver, nebft jugehörigen Schragen; I fleine Rette zu herunterlassung des Pulvers vom Thurm; Lunten befinden fich in Vorrath 19 Ct. 711/2 Pfd.

IX. Un Bajonetten und Degen.

3 Schlachtschwerter; 127 alte Bajonette mit halben Bügeln, aber gang untuchtig; 163 alte untuchtige Degen mit eifernen Gefäßen; 59 Degen mit messingenen Gefäßen, woran die Klingen nur gut, das übrige unbrauchbar; 39 noch berfelben Art, woran die Bügel und Spigen zerbrochen; 88 noch berfelben Urt, woran die Scheiden unbrauchbar; 16 Dragoner: Degen mit abgebrochenen Spigen; 46 berselben Urt, woran die Scheiden unbrauchbar; 4 berfelben Urt, woran die Klingen nur gut, das übrige zerbrochen. Χ.

Un Patrontaschen. 102 alte Patrontaschen mit breiten gelben Riemen; 108 alte Patrontaschen mit schmalen gelben Riemen; 13 Grenadirtaschen, worunter 1 neue; 6 neue Musquetiertaschen ohne Riemen; 70 alte Patrontaschen ohne Riemen; 563 gang gebrauchte Patrontaschen, so auch ohne Riemen; 284 alte Patrontaschen, so ganz untüchtig, und mit schmalen gefüllten Riemen, kaum eines Fingers breit, auch unbrauchbar.

Un Kähnbel, Trommeln, furgen Gewehren und XI. andern Waffen.

22 Kähndel; 37 Spiele, so alle untüchtig; 12 kurze Gewehre,

so gut, mit Stangen; 1 gutes Gewehr ohne Stangen; 12 kurze Gewehre, so untüchtig; 20 Bruststücke; 18 Casqueten; 1 alter nichts nützender Armbrust.

XII. Un halben Bangen und Morgensternen.

41 gute halbe Lanzen mit Stangen; 9 halbe Lanzen, so ganz abgebraucht und wieder eingeliefert worden; 59 halbe Lanzenschitzen, so theils untüchtig. NB. Diese beiden letzten Posten sind in den Rechnungen de annis 1697 bis 1701 inclusive im Ubsschreiben, des Zeugverwalters Berichte nach, versehen und zu hoch gesetz, befinden sich aber in dem Register de annis 1695 bis 96 also, wie sie jetz inventiret. 90 Morgensterne, so nichts mehr nütze als das Eisen.

XIII. Un Galpeter, Schwefel, Dech und Sarg.

Salpeter 121 Pfd.; Schwefel 7 Ct. 44 Pfd.; 16 kleine Tonnen mit Harz, wiegen Tara 11 Ct.; 3½ große offene, 3 große zugemachte und 2 kleine offene Tonnen mit Pech, die man nicht wiegen kann, weil so viele Gewichte nicht vorhanden; 9 alte Pech; pfannen; 73 alte Pechkränze.

XIV. Un allerhand Materialien.

Fußangeln 2 Ct. 61 Pfd.; eiserne Spiken, so an die Bären können gebraucht werden und in die Steine mussen gegossen werden 37 Ct.; 50 unbrauchbare Schiebkarren; 14 neue unbeschlagene Spadehölzer; 114 alte Spaden, so untüchtig, wie auch Schaufeln; 40 Spikz und breite Hacken, so untüchtig; 8 alte Aerte, worunter eine neue; 2 untüchtige spanische Reuter; 44 gute tannene Dielen; 30 alte tannene Dielen, worunter viele kurze Enden; 8 tannene Stücke Holz, ungleicher Länge; 18 eichene lange Pfähle zu Pallisaden; eine hölzerne Schreibtafel; eine große nichtsnutzende Handemühle; 44 Steine zur Handmühle, so aber nicht ausgearbeitet; 1 alt Schleptögel; 2 Werkelbänke; 2 hölzerne Schraubstöcke; 1 Tögebank; 1 Tögemesser; 1 Handsäge; 1 klein Kästchen; 2 große und 1 kleines Schloß, an die Thore zu gebrauchen; 4 Paar Handsund Weinschellen, nebst dazu gehörigen Ketten und Schlössern.

XV. Un Gewichten.

Eine Wage nebst einem eisernen Balken, dabei folgende Gewichte: 2 einzelne Centner von Eisen; 1/2 und 1/4 Centner von Stein; 26.Psund:Stud von Blei, desgl. 16:, 10:, 8:, 6:, 4:, 3:,

2:, 1: und 1/2:Pfund:Stud.

Undreas Cheling, Beugwärter.

Als der Oberst von Sommerfeld im Jahre 1731 das Einbecker Zeughaus inspicirte, fand er es sehr schadhaft und machte davon bei der Regierung Anzeige. Bon Seiten der Kriegsräthe ward daher unter dem 16. October desselben Jahrs dem Stadtrathe anheim gegeben, das Gebäude zu

29\*

repariren und es funftig in einem guten Stande zu erhalten. Die Antwort des Stadtraths war ablehnend. Er brachte unter andern vor, daß bas Local ursprünglich ben Augustiner= Mönchen gehört habe und im 30jahrigen Kriege von der Damaligen landesfürstlichen Garnison eingenommen fei, um alte Gewehre, Rugeln und Trommeln barin aufzubewahren und bis dato zur Sinlegung landesherrlicher Rriegsruffung gebraucht werbe. Die Stadt habe nur einen mit Dielen beschlagenen Aufgang auf ben Boben, welchen der Proviant= Berwalter für eine Pacht von 10 Thlr. zur Aufschüttung des herrschaftlichen Kornes aus den Aemtern benute, indeß wolle derfelbe, nachdem bas Dach schabhaft geworben, Die Miethe nicht mehr bezahlen. Die Stadt habe in der Kirche und in den Nebenräumen, welche indeß noch im Stande feien, feine Disposition mehr. Das Gebaude ftebe nur im Bege; wolle man von Seiten ber Lanbesherrschaft burchaus eine Reparatur, fo moge die Kriegs-Raffe die Roften übernehmen. Zwei Sahre fpater, nämlich im Sahre 1733, brachte der Oberft von Sommerfeld abermals zur Anzeige, baß bas Einbeder Beughaus immer schadhafter Regierungefeitig mard baber ber Ingenieur-Capitain Ireu beauftragt, daffelbe zu befehen und geeignete Borfchlage zu Sein Gutachten, welches er an den Stadtrath machen. fandte, ging dahin, baß ein oberflächliches Berftellen bes Bebaudes unnug fei und daß burchaus eine gründliche Reparatur vorgenommen werden muffe, beren Roften fich auf 2621 Thir. 6 Mgr. beliefen. In Folge beffen versammelten fich Bürgermeifter, Rath und Gilbemeifter und beschlossen, fich auf teine Reparatur einzulaffen, fondern auf Abbruch bes alten verfallenen Bebaudes zu bringen; es konnten an ber Stelle 10 Burgerhäuser fteben. Bolle die Regierung ein Beughaus, fo moge fie fich eins bauen, etwa auf bem Munfter, wo es an Plat nicht fehle. Unter dem 30. December 1735 ward die Stadt wiederholt aufgefordert, bas Zeughaus zu repariren, eventuell ein anderes Lokal bagu einguräumen. Inbeg beharrte der Stadtrath bei feiner Beigerung; er bat wiederholt, das Gebaude zu raumen; Reparaturkoften konne er nicht übernehmen, ba bie Bürgerschaft ein neues Brauhaus

zu bauen habe. Da fah benn die Regierung ein, bag mit bem Stadtrathe nichts anzufangen fei und befchloß Räumung des Zeughaufes. Als nun Oberft v. Sommerfelb damit ben Anfang machte baß er 30 Saken herausnahm und anderweit unterbringen ließ, geschah Ginfpruch von Seiten des Stadtraths, welcher behauptete, baß ein großer Theil der Sachen ihm gehöre und von der gefammten Burgerschaft (sumtibus civitatis) angeschafft fei, welches aus ben Contributions=Registern nachgewiesen werden konne. Man moge ein Auction vornehmen und dann der Stadt ihr Quantum gutommen laffen. Die Rriegerathe mandten barauf ein, baß von Seiten des Commandanten bas Inventar des Zeughaufes ftete als der Regierung allein gehörig aufgeführt fei. Es entstand barüber nun eine Berhandlung, und ber Stadttath mußte unter bem 3. Februar 1736 berichten, wie die Sachen am beften zu verfilbern feien. Rach gefchehener Ginigung erhielt ber Beugmarter Pilger am 31. Mai 1736 Befehl gur Distrahirung ber Sachen. Bon bem ganglichen Berkauf stand man ab, vielmehr wurden die vorhandenen Waffen und Rriegsvorathe theils auf ben Boden der Reuftabter Rirche, theils in den Pulverthurm und theils in die unter dem Balle befindliche Gortie (Ausgang) gebracht. Auf bie Reuftabter Rirche famen unter andern 159 Belte, 15 Bemehrmantel, 109 Stud Sade und 616 Mehltonnen. Rach ber Ansicht bes Stadtraths maren diese Sachen für ben hölzernen Boden der gedachten Kirche zu schwer und ward die Regierung ersucht, wenigstens die Gezelte anderweit ju placiren.

Das fo zerftreute Inventar des Ginbeder Beughauses ruhte hier noch bis in die Beiten bes fiebenjährigen Krieges, wo es ganzlich fortgeschafft ward, wovon weiter unten die Rede

fein wird.

Sechszigstes Kapitel.

Die Königlichen Stifter St. Alexandri und Beatä Mariä Virginis von dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts, dis zu Ende des siebenjährigen Krieges. Der Stiftsaufseher von Borries. Bessere Verwaltung. Reparaturen in der Münsterfirche. Erbauung einer neuen Orgel. Endlicher Fortbau des Münsterthurmes. Verbesserung des Schulwesens.

Die von bem Bergoge Chriftian zu Celle im Sahre 1630 für die hiefigen Collegiat=Stifter erlaffene Reformations= Ordnung (S. Rap. 29, pag. 199 bis 203) fam in den verworrenen Zeiten des dreißigjährigen Krieges nicht fo recht zum Effect und es dauerten die Unordnungen und Difbrauche von Seiten der Stiftspersonen noch fort bis in das achtzehnte Jahrhundert. Da endlich trat unter dem Könige Georg 1. und deffen geheimen Raths-Collegio in allen Zweigen Des Staatshaushaltes eine geregeltere Bermaltung ein, und mit großer Energie wurden die überall noch vorwaltenden Mängel an das Tageslicht gezogen und abgestellt. Co geschah es, daß zur Regelung ber hiefigen Collegiat=Stifter unter bem 5. Juni 1717 ein befonderer Auffeher in der Perfon Des biet wohnenden fürstlich Würtembergischen Raths Gerhard Ludwig v. Borrics ernannt mart a). Das Stifts-Capitel ftraubte fich natürlich gegen diese Berfügung und weigerte dem Rath v. Borries die Einficht in die Stifts-Rechnungen und bie Registratur. Letterer beschwerte fich darüber bei der Regierung, welche unter bem 11. Februar 1718 ausdrücklich befahl, daß dem Stiftsauffeher aus der Registratur alle be= nöthigten Rachrichten eingehandigt werden follten. wirkliche Bestallung des Raths v. Borries erfolgte erst unter

5000

a) Der Rath v. Borries hat die sechs an der Hohenmunsterstraße liegenden Häuser, welche in einander greifen, eine schnurgrade Fronte bilden und gegenwärtig folgende Besitzer haben: Weißgerber Schmidt, Webermeister Ritgerodt, Maurermeister Wallbaum, Particulier Fahlbusch, Heinzmanns Erben und Stiftshausvoigt Partmann, erbauen lassen, und zwar, wie man sagt, auf Speculation, weil er der festen Meinung gewesen sei, daß die damals intendirte Landesuniversität nach Einbeck kommen würde.

dem 16. December 1718, worin ihm pro Salario zuges billigt ward:

1) Die Abzüge, welche den canonicis absentibus für

ihre Abmefenheit gemacht werden;

2) die Hälfte aller und jeder Prärogativen und Präcis puorum der canonicorum residentium a).

Bei dieser Gelegenheit ward ihm auch folgende Instruction behändigt:

Unsere Georgs von Gottes Gnaden Königs von Großbristannien, Frankreich und Irland, Besitzer des Glaubens, Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg, des heiligen römischen Reichs Erzschatzmeisters und Churfürsten

Instruction.

wornach Unser Rath und Aufseher Unserer beiden in und vor Einbeck belegenen Stifter St. Alexandri und Beata Maria Birginis,

Gerhard Ludwig Borries, sich zu richten.

1) Hat er zuvörderst dahin zu sehen, damit denen von Unsern in Gott ruhenden Borfahren in der Regierung zur Aufnahme und Besten besagter beider Stifter publicirten Resormations: Ordnungen nachgelebet, die Ehre und Lob Gottes vermehret und von den anwesenden Stiftspersonen ein christlicher ehrbarer und Gott wohlgesfälliger Wandel geführet werde, und falls ein oder anderer sich sträfs oder ärgerlich erwiesen, selbigen ein oder andermal nachdrücklich zu vermahnen, und dasern er sich darauf zur schuldigen Besserung nicht anschieden werde, davon an Unsere geheimen und Kloster-Räthe pslichtmäßigen Bericht zu erstatten.

2) Sowohl die Canonicos als Vicarios und übrigen Stifts personen und Angehörige dahin ernstlich anzuweisen, daß sie sleißig und zu rechter Beit in den sogenannten horis den täglichen Gottest dienst verrichten und darin mit Beten, Lesen und Singen sich gesbührend verhalten, denen aber, so diese Pflicht aus erheblichen Ursachen versäumen, für jedesmal ein Gewisses, als einen halben Himten Haben decourtiren und dem Stifte bewahren zu lassen.

3) Nach den juribus und Gerechtsamen Unserer Stifter, wie auch deren Güter und Einkünfte hat er sich aus dortiger Stifter Archivis ober Registraturen, auch sonsten, gründlich zu informiren, und weilen der Senior Eggeling bei Unserm Stift St. Alexandri davon dem Vernehmen nach die beste Wissenschaft haben soll, mit demselben fleißig darüber conferiren und sich solche Wissenschaft zu acceptiren möglichst zu bemühen.

1 - 4 / J = 0 / 4

b) Die anwesenden Canonici hatten bekanntlich vor den abwesenden gewisse Einnabmen voraus, j. B. die Prafentien und Consolationen. S. I. B., Rap. 38, S. 183-134.

Auf berer Stifter jura und Gerechtsame, beren Güter und Aufkünfte, concernirende Documenta und Briefschaften und in Summa beren ganze Registraturen ober Archive hat er sorgfältig Acht zu haben, und nicht allein beren Conservation, sondern auch Recuperation dessen, so davon etwa verloren, sich äußerst angezlegen sein zu lassen und in keinem Wege zuzugeben, daß einige ohne Unsere oder Unserer geheimen und Kloster-Räthe ausdrücklichen Consens vertauschet oder sonst, unter was Prätert oder Namen es auch geschehen möchte, alieniret werden.

4) Wenn noch einige Immobilia versetzet sein sollten, dieselben wieder zu reluiren möglichsten Fleiß und Sorgfalt anzuwenden, und ratione der Stifts-Meierhöse dem mehr und mehr einreißenden so schädlichen juri perpetuae coloniae zu steuern und zu wahren, auch den Meiern bei Verlust des Meiergutes ernstlich zu bedeuten und darüber zu halten, daß sie längstens nach Ablauf von 9 Jahren aufs Neue sich bemeiern und dafür billigmäßigen Weinkauf zur

recognition erlegen muffen.

5) Damit man auch gewisse wissen und künftiger Beräußers ober Berparthierung der Länderei desto fräftiger vorgebauet werden möge, hat Unser Rath und Stiftsausseher alle Stiftszehnten, sammt der zu den Meierhösen gehörigen Länderei und Wiesen nach Morgens und Ruthenzahl messen und was der Morgen jeden Ortstragen könne durch beeidigte Uchtsleute ästimiren und darüber accurate Beschreibungen versertigen zu lassen.

6) Mit ben Stiftegarten und bem vor ber Stadt Einbeck

belegenen Aderlande ift es gleichergestalt zu halten.

7) Wann dann solches alles gebührend ausgerichtet, so hat Unser Rath und Stiftsaufseher zu befördern, daß unter seiner Direction ein förmliches accurat und vollständiges Corpus bonorum, als woran es bei den Stiftern sehlet, von den Stifts-Verwaltern errichtet und darin auch die Länderei der Meierhöse nach ihrer Situation specificiret werden, damit die allenfalls veräußerten oder verlornen Stücke in Erfahrung gebracht und vindiciret, künstig aber dergleichen Veräußerung desto besser verhütet werden könne.

8) Soll er, wann Sachen von einiger Wichtigkeit zu tractiren und wann er es sonst gut und nöthig finden wird, den deliberationibus Capitularibus der beiden Stifter beiwohnen und solche zu Unserm und der Stifter Besten dirigiren, bei den Verpachtungen der Stiftsgüter auch dahin sehen, damit den Corruptionen und

bem Eigennut möglichft gesteuert werbe.

9) Soll er alle Stiftsgüter und unter andern auch die, welche die Canonici präsentes des Stifts St. Alexandri und dessen Berwalter jetzt um Zins inne haben, nach ihrem rechten Werth so hoch als möglich ausbringen helsen, und sonst auf alle Weise die Intraden der Stifter zu vermehren suchen und dasselbige gehörigen Orts völlig in Einnahme gebracht werde, Aussicht führen.

10) Bei den von den Stiftsverwaltern führenden Rechnungen hat er die nöthig findenden monita zu machen und zu solchem Ende dieselben sammt den Canonicis präsentibus sowohl in Calculo als auch in formalibus et materialibus mit Fleiß zu revidiren und unter andern Ucht zu haben, daß in der Einnahme nicht weiniger und in der Ausgabe nicht mehr berechnet werden möge, als respective wirklich eingenommen und ausgegeben worden, auch dero behuf öftere Nachfrage zu halten.

11) Die Stiftsverwalter hat er zu ihrer Schuldigkeit und in specie auch dazu anzuhalten, daß sie die ziemlich in Abgang gerathenen Hauszinsen sammt andern liquiden oder nächstens liquide zu machenden restanten fleißig einmahnen und beitreiben mussen.

- 12) Wann bei dem einen oder andern Unserer Stifter ein Ueberschuß von zwei oder mehren hundert Thalern sich sindet, soll solcher Ueberschuß mit Vorwissen Unsers Raths und Stiftsaussehers auf Zinsen ausgethan und von ihm dahin gebührend gesehen werden, damit solch Capital mit Sicherheit untergebracht, auch in den darüber auszustellenden Obligationen die in Nechten erforderten praecautiones in Ucht genommen, auch sodann die davon zu ershebenden Zinsen jährlich gehörenden Orts in Einnahme berechnet werden.
- 18) Damit ben canonicis, vicariis und andern Stiftspersonen und Angehörigen was ihnen von ihren Präbenden oder Competenzen nach Anweisung der Resormations. Ordnungen, sie sein praesentes oder absentes, privilegiati oder non privilegiati, gebühret, zu rechter Zeit verabsolget und keiner zur Ungebühr darunter verkürzet werden möge, hat Unser Rath und Stiftsausseher pflichtmäßig zu befördern.
- 14) Beil die fogenannten Prafentien-Gelber und andere Prarogativen, so in ber Reformations: Ordnung de anno 1630 S. 8 benen Canonicis residentibus in der Absicht accordiret worden, daß sie sich der Udministration des Stifts jurium und Guter vor ihren abwesenden Mitgliedern besto mehr annehmen, und bafur möglichste Sorgen tragen follen, daß einem jeden nicht allein mas ihm gebuhrt, zu rechter Zeit verabfolgt, fondern auch fothane jura und Auffunfte forgfältigst und pflichtmäßig conferviret und mas etwa vor dem davon in Abgang gerathen, wieder herbeigezogen werben mochte, fie aber barunter ihre Schuldigkeit nicht bergestalt, wie fichs gebühret, beobachtet und Wir folchem nach bewogen worden, ihnen von folden Prafentien: Gelbern die Salfte abzunehmen, bie andere Salfte aber unferm Rath und Stiftsauffeher fur feine habende Muhe und Aufficht zur Ergöplichkeit beizulegen, fo hat er ihnen folches gebührend zu bedeuten, eine Salfte von mehrge: bachten Gelbern fich bezahlen, die andere aber befagten Canonicis praesentibus zufommen zu laffen, bagegen aber nicht zu gestatten, daß bieselben andere Prarogativen, so ben Reformations: Ordnungen

zuwider, sich weiter anmaßen und benen Absentibus zur Ungebuhr

entziehen burfen.

15) Im übrigen hat er die Dekonomie in beiben Stiftern nach beren Buftande auf bas Bortheilhaltefte einzurichten und in summa alles basjenige, mit Zuziehung ber anwesenden Canonicorum und Vicariorum nach vorgängiger ber Sachen reiflicher Ueberlegung und per majora gemachten Beschluß zu thun und zu verfügen, was zu ber Stifter Aufnahme und Beften gereichen fann. Das fern aber Unfer Rath und Stiftsauffeber bei ben deliberationen vermerten follte, daß ber mehrste Theil nach Passionen ober andern . unziemlichen Mebenabsichten und nicht zu ber Stifter Aufnahme, Rugen und Besten seine vota gegeben und baburch die Majora gemacht, fo hat er bagegen zu protestiren, bag er bie Sache anhero gelangen und darüber Verordnung einholen muffe, und daß fie bis zu deren Erfolg die Sachen in suspenso zu lassen und barunter eber nichts vorzunehmen. Urfundlich Unsers Königlichen Sande zeichens und nebengebruckten Insiegels. Gegeben St. James ben 16/27 December 1718.

Ungeachtet dieser höhern Orts erlassenen Instruction zeigeten sich die Mitglieder des Stifts = Capitels wenig fügsam, einzelne derselben, namentlich die Canonici Bencard und Engelbrecht, mußten sogar vom geheimen Raths-Collegio zu Hannover nachdrücklich verwarnt und zum Gehorsam ermahnt werden.

Es trat indeß nunmehr eine geregelte Berwaltung bei den Collegiat=Stiftern ein, die verpfändeten Güter wurden wieder herbeigeschafft, die Meier=Contracte erneuert und nur auf gewisse Jahre verliehen, auch überall die Einnahmen der Fabrika zu erhöhen gesucht.

Kaum war ein Decennium vergangen, da sah man sich schon in den Stand geset, die nothwendigsten Stiftsbauten zu beschaffen. Die Stiftskirche war im Innern verfallen, und auf dem schon 1488 angefangenen Fundamente des Thurmes stand seit dem Jahre 1540 nur ein Glockenstuhl. Erbärmlich sah es um die Wohnungen des Stiftspredigers und der Stiftslehrer aus a). Die Wohnung des Rectors im alten Schulgebäude (da, wo gegenwärtig die Holzremise ist) war gar nicht mehr zu beziehen; nicht viel besser stand es um die Häuser des Cantors, Organisten und Küsters.

<sup>2)</sup> In ben Stuben bes Prebigers lagen Pflafterfteine, an beren Stelle 1730 Dielen gelegt murben.

Im Jahre 1731 ward das Cantorhaus abgebrochen und durch ein neues Gebäude erfett.

Den Riß dazu lieferte der Bauverwalter Wolter in Hannover. Un dem Bau arbeiteten Maurermeister Müller, Zimmermeister Meyer und Dachdecker Rohde.

Bald darauf trat auch an die Stelle des alten Organistenhauses ein neues.

Die Predigerwohnung erhielt durch einen Anbau eine be-

beutende Bergrößerung und Berschönerung.

Der Rector bekam einstweilen eine Miethentschädigung, indem seine mit dem alten Kapitel= und Schulhause zusam= menhängende Wohnung zu erbärmlich war, als daß man noch Reparaturkosten daran wenden sollte.

Bas die Kirche anlangt, so wurden 1729 neue Platten

in diefelbe gelegt.

Um 23. Februar 1732 wurde mit dem Orgelbauer Bater zu Hannover wegen einer neuen Orgel accordirt.

Es ist dieselbe Orgel, welche noch jett in der Münsterkirche vorhanden ist. Sie kostete dem Accord nach 1970 # und wurde erst 1740 fertig. Die Malerei daran beforgte der Maler Cordes aus Hannover, wofür ihm 135 # zugebilligt wurden. Der Orgelbauer bekam nach Vollendung des ganzen Werkes noch eine Discretion von 50 #.

Nunmehr war man auch darauf bedacht, die Bollendung des Thurmes auszuführen. Der provisorische Glockenstuhl ward 1734 entsernt und ein Jahr später stand der Thurm in seiner jetzigen Gestalt da. Derselbe entspricht weder dem ursprünglichen Bausinse, noch der Größe der Kirche. Das Fundament ist, wie wir bereits im I. Bande gehört haben, auf zwei hohe gothische Thürme berechnet. Wie würde der Baumeister Molderam erschrecken, wenn er aus seinem Grabe erstände und das von ihm begonnene Werk so verunstaltet sähe! — Aber die deutsche Kunst lag das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch im tiesen Schlase und ist erst in der Mitte dieses Jahrhunderts zu einem neuen Leben wieder erwacht.

Den Riß zu dem geschmacklosen winzigen Thurme lieferte der Architekt Bähre zu Lauterberg. Die Ausführung des Baues beforgten Maurermeister Müller, Zimmermeister Ahrens, Tischlermeister Wahrburg, Maler Jahns, Dachdecker Rohde, Schmied Metge und Kupferschläger Kämpfer. Die nöthigen Seile lieferte der Seiler Peckmann; die Uhr ward von dem Uhrmacher Hartz zu Gandersteim fürl 120 Bangefertigt. Während des Baues mußte in den horis canonicis täglich gebetet werden: Gott wolle die Leute bei dem Thurmbau in seinen Schutz nehmen.

Im Jahre 1737 ließ das Stift die erste Feuerspritze (eine sogenannte Schlangenspritze) durch einen gewissen Mensteld zu Hannover ansertigen.

Um 29. April 1739 ward von dem Stifts-Capitel beschlossen, die alten Kirchenfenster zu beseitigen und dieselben

durch neue mit runden Scheiben zu erfegen, a)

Eine sehr wichtige Beränderung trat in den Jahren 1747 und 1748 hinsichtlich des stiftischen Schulwesens ein, insofern die lateinische Schule einging und nur noch zwei Volksschul-Classen blieben. (S. Kap. 52).

Die Stellung des Raths und Stiftsaufsehers v. Borries zu dem Stifts=Capitel blieb indeß fortwährend eine gespannte. Es kostete große Mühe, den Neuerungen und Verbesserungen und einer geregelten Verwaltung Eingang zu verschaffen.

Noch im Jahre 1747 sah sich das geheime Raths-Collegium zu Hannover genöthigt, ein besonderes Regulativum für das Stifts-Capitel zu verfassen, um weiteren Irrungen und Inconvenienzen zwischen dem Stiftsaufseher und den Capitularibus vorzubeugen. Dasselbe enthält folgende Punkte:

1) Die Stiftsherren sollen sich gegen einander friedfertig und in geziemender Bescheidenheit betragen.

2) Der Stifts: Auffeher von Borries foll als folder gehörig

respectirt werben.

3) Ulle 14 Tagen soll auf einen bestimmten Tag ein ordentliches Capitel gehalten werden, worin der Stifts-Aufseher den Vorsit hat; Letterer kann, so oft es die Nothdurft erfordert, extra-

ordinare Sitzungen der Capitularen anordnen.

4) Den Capitularen soll ihr freies Votum ohne tie geringste Beeinträchtigung gelassen und der Beschluß nach Mehrheit der Stimmen gesaßt werden. Bei Verschiedenheit der Stimmen kann jeder Stiftsherr sein votum cum ratione ad protocollum geben. Der Ausseher hat dahin zu streben, daß beim Votiren nicht nach Passionen oder ungeziemenden Leidenschaften versahren werde.

<sup>2)</sup> Die damals angefertigten Fenster mit runden Scheiben haben erst in ben letteren Jahren (1855-58) ben jetigen Fenstern weichen muffen.

5) Der Stifts-Ausseher soll die vorkommenden Sachen unter keinerlei Worwande einseitig und für sich allein tractiren, sondern jedesmal in capitularische Deliberation ziehen. Selbst die Vermeierung oder Verpachtung der Stiftsländerei, Gärten, Kirchensstühle u. s. w. soll nicht privatim, sondern im Capitel geschehen.

6) Der Stifts-Secretär soll die Registratur in gehörige Ordnung bringen, die Originalien und andere wichtige Urkunden in der Kirche ober an einem andern sichern Ort sorgfältig verwahren und zum Gebrauch ein Copial-Buch anfertigen und bei der Re-

giftratur nieberlegen.

7) Die Schluffel zu ber Stifts-Registratur foll ber Secretar

allein für fich behalten.

8) Auf Berlangen des Stifts-Aussehers und der Capitularen soll der Secretär die Registratur öffnen und gegen einen jedes-maligen Schein Acten herausgeben; doch sollen die Acten sobald

als möglich retrabirt werben.

9) Im Allgemeinen soll von dem Rath und Stifts-Ausseher sowohl, als auch von den Capitularen die Reformations-Ordnung von 1630 aufrecht erhalten werden, insbesondere ist der tägliche Gottesdienst in den horis canonicis fleißig zu verrichten und zwar mit dem gebührenden Anstande und geziemender Devotion.

Wer dawider handelt und nicht gleich nach geendigtem Geläute erscheint, soll mit Abzug von einem halben Himten Hafer bestraft und ihm nach Befinden sogar das präcipuum pro resi-

dentia völlig entzogen werben.

10) Was das Gnaden und Carenz-Jahr und die Installirung der Canonicorum anlangt, so soll, um fernere Discrepanz (Versschiedenheit) zu verhüten, genau nach der erwähnten Reformations= Ordnung verfahren und durch willkührliche Beschlüsse nichts darin

geanbert werben.

11) Weil die Canonici vermöge eines alten Statuts das Recht haben wollen, Stiftspersonen, welche entweder ab intestato, oder ohne einen Capitularen zum Testaments: Executor zu ernennen, versterben, zu beerben, so soll das hiermit gänzlich aufgehoben sein und die Verlassenschaft eines Capitularen den nächsten Verwandten und Erben nicht entzogen werden.

Schließlich wird diesem Regulativ die Drohung hinzugefügt, daß diejenigen, welche zu neuen Unruhen und Mißhelligkeiten Unlaß geben, mit Absetzung und andern nachdrücklichen Strafen be-

legt werden follen.

Nachdem der Rath und Stifts-Aufseher 20 Jahre segenbreich für die hiesigen Collegiat-Stifter gewirkt hatte, ereilte ihn der Tod am 25. März 1748, Nachmittags 2 Uhr,
im 62 Jahre seines Lebens. Sein Epitaphium hängt noch

jett auf dem Chor der Münsterkirche an einem Pfeiler. Gleich bei der Todesanzeige ließ das Stifts=Capitel an die Regierung zu Hannover die Bitte ergehen, einen Stifts-Auf= seher ferner nicht zu ernennen und die den Canonicis entzogenen Prärogativen ihnen wieder zustließen zu lassen.

Das geheime Raths=Collegium zeigte sich darin willfährig und versprach, die Sache bei Sr. Majestät dem Könige zu befürworten. Die wirkliche Genehmigung erfolgte mit dem 6. Mai 1748 und mit derselben nachstehendes Regulativ:

Demnach auf erfolgtes Ableben des bisherigen Raths und Aufsehers der beiden Stifter St. Alexandri und Beata Maria Virginis zu Einbeck, von Borries, von Seiner Königlichen Majestät allergnädigst beliebet worden, sothane Stiftsausseherschaft fürs Erste und bis zu anderweitiger Verfügung einzustellen, mithin den anwesenden Capitularen die Verwaltung ihrer Gerechtsame und Güter hinwiederum allein zu übergeben. Und dann zu desto besserer Besolgung dieser allerhöchsten Willensmeinung, auch Verhütung aller neuen Unordnungen, nöthig sein wird, darüber pro suturo ein umständliches Regulativum abzulassen: So wird hiemit nach erwogenen Umständen und dermaliger Stiftsverwaltung gesetzt und verordnet

1) Gleichwie bei gedachter anjeho beliebter Abstellung der bisherigen Stiftsausseherschaft bloßerdings die Intention dahin gehet, darunter einen Versuch zu machen, ob die gegenwärtigen Capitulares residentes dem Werke allein gewachsen, und ohne besondere Inspection ihrer Stiftslasten und Gerechtsamen tüchtig wahrnehmen können, so wird die ihnen bereits gethane Unzeige hiemit nochmals wiederholt, anbei ausdrücklich declarirt, daß wenn in dem geringsten Stücke die zu denselben hierunter hegende gute Meinung absallen möchte, sodann hinwiederum ein Oberausseher bestellet und die alte Verkassung etablirt werden solle, insbesondere

aber werben

2) sämmtliche Capitulares ernstlich angewiesen, den Statutis der Reformations Ordnung und anderen vorhin emanirten, auch fernerhin abzulassenden Verfügungen in allem gemäß zu leben, sich eines guten Wandels zu besleißigen und beständig in anständigem Frieden und guter Einigkeit gegen einander zu betragen, und widrigenfalls versichert sein, daß bei abermals einreißenden Zänkereien und Unordnungen nicht nur ebenermaßen sofort ihnen ein anderer Ober-Ausseher gesetzt, sondern auch gegen den Schuldigen mit der Remotion und andern unangenehmen Verfügungen gewiß verfahren werden solle.

3) Haben dieselbigen die gute Abministration der Stiftsguter sich eifrig angelegen sein zu lassen und bahin forgfältig zu feben,

daß so wenig davon das geringste abhanden kommen möge, als vielmehr dasjenige, so etwa daran sehlen möchte, mit dem vorders samsten wieder herbeigeschafft, weniger nicht alles aufs beste genüßet und den Verordnungen und dem Herkommen gemäß richtig vertheilt, insbesondere aber die abwesenden membra Capituli nicht

vervortheilet werben. 4) Die Registratur und fammtliche Stifts-Briefschaften bleiben swar nach Maßgabe bes Regulativi de 2. Mai a. p. unter ber genauen Aufsicht des Stifts-Secretarii und Verwalters, und hat derselbe bafür zu haften, auch davon ein vollständiges Inventarium ju verfertigen, die Obligationes aber follen in bem verfiegelten Borrathskasten verwahrlich aufbehalten werden. Unbei haben Seuiores und anwesende Capitulares babin forgfältig zu seben, daß alles in guter Ordnung erhalten und nichts bavon abhanden kommen moge, wie denn zu folchem Ende ber Senior gur Registra: tur gleichfalls einen Schluffel haben foll. Und ba beim Stifte Beatae Mariae Virginis fein anderes Capitel-Saus noch anderes Belag fur deffen Briefichaften vorhanden, fich deffalls freund= schaftlich zusammen zu thun und in bem Alexandrinischen Capitel-Saufe felbigen einen convenablen fichern Plat ausfindig zu machen.

5) Wenn bei dem einen oder andern dieser Stister ein Gelde vorrath und Ueberschuß vorhanden sein sollte, so ist solcher sofort in einem dazu anzuschaffenden tüchtigen Kasten zu deponiren, selbigen an einen sichern Ort nieder zu setzen und mit zwei besondern Schlössern, wozu der Senior den einen, und der Stistsverwalter den andern Schlössel hat, wohl zu verwahren, mithin diesem letzteren niemals ein Mehreres, als höchstens 200 28 in Sänden zu

laffen, sodann aber

6) nach vorher angestellter capitularischer Berathung dahin alles Ernsted zu sehen, daß sothaner Geldvorrath je eher je lieber zinsbar belegt und dabei insbesondre ratione securitatis alle mögeliche Vorsicht gebraucht werde, mithin zu solchem Ende nicht nur des Consulenten Gutachten über alle Umstände zu vernehmen und von ihm die Verschreibung auß bündigste entwerfen zu lassen, sondern auch, wenn das auszuleihende Capital an die 1000 B und darüber wäre, davon jedesmal unter Berührung sämmtlicher Constitionen auch Bedenklichkeit umständlichen pflichtmäßigen Bericht anhero zu erstatten, und zuvörderst Resolution darüber zu erwarten. Da auch

7) was in specie das Stift Beata Maria Virginis anlangt, selbiges noch zur Zeit mit keiner Casse und Geldvorrath versehen ist, so werden die dasigen Capitulares desto sorgfältiger darauf bedacht sein, wie durch diensame Veranstaltungen, guten Haushalt und richtige Berechnung der ad fabricam bestinirten Einflüsse ein konds gestiftet und solcher auf gleiche Maße bestens genützet werden möge, Und wie dann

14/1904

8) die beiden Stifter dermalen keine außerordentliche Lasten zu tragen, noch zu befürchten haben, mithin von dem jährlichen Ueberschusse und durch die gegenwärtige Einrichtung ansehnlich vermehrten Aufkünfte der Fabrica billig ein Theil ad pios usus anzuwenden sein wird, das St. Alexandris Stift auch bereits davon zwei Freitischstellen zu Göttingen fürs Erste errichtet, so hat das Stift Beata Maria Virginis von seinem bei guter Haushaltung zu erwartenden Vorrathe demnächst gleichmäßigen gemeinnützigen Gebrauch zu machen und desfalls Vorschläge anhero zu thun. Als auch

9) ber gewesene Stiftsausseher in den capitularischen Berathschlagungen bisher das Directorium geführt und den Vortrag gesthan, so fällt solches zwar hinfüro und so lange kein neuer Aufseher gesetzt wird, dem Seniori anheim, welcher demnach nicht nur in den ordinären Capiteln präsidiret, sondern auch nach befundener Nothdurft außerordentliche capitularische Convente ansehen kann. Damit aber die übrigen membra Capituli so viel möglich instructi et praeparati erscheinen und mit desto mehrerer Ueberlegung ihre vota abgeben können, so hat er selbigen, wenn irgend Zeit und Umstände es erlauben wollen, Abends vorher die den folgenden Zag in gemeinschaftliche Berathschlagung zu nehmenden Sachen zu communiciren und demnächst

10) wenn, wie anjeto im Stifte Alexandri sich ereignet, die Anzahl der Canicorum nur auf zwei sich belaufen sollte oder auch sonsten majora nicht zu erhalten wären, sich bestens angelegen sein zu lassen, eines vernünftigen uninteressirten Schlusses sich zu verseinbaren, darüber den guten Rath des Consulenten zu vernehmen und alles ohne Gezänke, Bitterkeit, Privakabsichten und Passionen abzuhandeln. Dafern aber kein gemeinschaftlicher Entschluß gefaßt werden möchte, die Sache mit umständlicher Anführung beiderseitiger Gründe zur Entscheidung anhero gelangen und inzwischen alles in

statu quo zu laffen.

11) Zur Versehung der dem Stifte St. Alexandri zustehenden Jurisdiction, Führung sämmlicher Stiftsprocesse und desto besserer Beobachtung aller die, Kräfte der gegenwärtigen Canonicorum übersteigenden Vorfallenheiten ist ein tüchtiger Consulent zu besstellen, mithin ohne dessen Vorwissen und guten Rath darunter nichts anzufangen, insbesondere aber demselben alles, so die Verzwaltung der Jurisdiction betrifft, lediglich zu übergeben und mit dazu, wie auch behuf Führung der Processe und sonsten besnöthigten Nachrichten, willigst an die Hand zu gehen, und wie man gegen den dazu in Vorschlag gebrachten Udvocaten Mener nichts zu erinnern findet, selbigen nach hierbei gehender Eidessormel und Instruction, über deren Besolgung er einen eidlichen Revers auszustellen, in Pslicht zu nehmen, andei ihm für seine darin deterzminirte Bemühung alljährlich 50 St. zu reichen, wozu das Stift

St. Alexandri aus ber Fabrica 30 49, bas Stift Beata Maria

Virginis 20 - herzugeben hat. Dbwohl auch

12) ber Stifts-Secretarius kein wirkliches membrum Capituli, sondern nur als ein zur Wahrnehmung des herrschaftlichen Interesse und des Stifts Besten gesetzter Königlicher Bedienter anzusehen ist, so mag zwar demselben noch zur Zeit kein ordentliches votum in Capitulo beigelegt werden, es soll aber in sämmtlichen laut seiner Instruction und Bestallung ihm obliegenden Verrichtungen ihm nicht die geringsten Hindernisse geschehen, sondern derselbe nach wie vor bei allen capitularischen Verathschlagungen und Conventen admittiret und von ihm darin das Protocoll gesührt werden, es wäre denn, daß Sachen darin tractiret würden, wobei er selber auf die eine oder andere Weise interessiret sein möchte, wie er denn auch sonsten in Capitulo seine gutachtliche Meinung abgeben und darauf billige Resserion genommen werden kam.

13) Die dem Stiftsaufseher-Umte beigelegt gewesenen Gefälle anlangend, soll davon fürs Erste und bis zu anderweitiger Versfügung basjenige, so den abwesenden, nicht privilegirten Canonicis nach den Statuten entzogen wird, der Stifts-Fabrica hinwiederum

zurudfallen. Godann

14) den Canonicis residentibus gleichfalls bis dahin die in der Reformations-Ordnung bestimmten Präsentien-Gelder und Früchte, auch nachher sestgesetzen Curien-Gelder davon nunmehro, wiewohl nach Maßgabe des Rescripts de 10. Upril a. c. ex sabrica erzgänzet werden, alles übrige aber, so etwa der Stifts-Ausseher genossen haben möchte, damit eingestellet sein und der Fabrica zum Besten verbleiben, noch sonsten den Canonicis residentibus einiges weiteres Präcipuum sich anzumaßen frei stehen. Insbesondere auch

15) die einkommenden Hühner, Gier und Meiergelber ohne geringesten Abzug gehörig berechnet und ad corpus dividendum gebracht werden. Wornach man sich bei oftgedachten Einbeckschen Stiftern gebührend zu achten und in allem schuldige Folge zu leisten hat.

Signatum Hannover, den 6. Mai 1748.

Königlich Großbritannische zur Churfürstlich Br. Lüneb. Regierung verordnete Geheime Räthe.

v. Münchhausen.

Dies Regulativ hat zwei Nachträge. In dem ersten wird festgeset, daß man von der bisher üblichen lateinischen Eides= formel bei Einführung eines Capitularen eine Uebersetzung ver= anstalten soll, damit Nichtliteraten, welche in den Besitz einer Präbende gelangen, in einer ihnen verständlichen Sprache den Eid leisten könnten. In dem andern Nachtrag wird die Er= richtung eines zweiten Freitisches zu Göttingen genehmigt.

## Ginundsechszigstes Rapitel.

Erlebnisse Einbecks und der umliegenden Ort= schaften im siebenjährigen Kriege.

Durch die Fürsorge und Sorgfalt der Landebregierung wie auch durch die lobenswerthen Bemühungen des Stadtraths war Einbeck in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunsderts wieder zu einigem Glanze gelangt. Da brach leider der siebenjährige Krieg aus, welcher für unser Land von den nachtheiligsten Folgen war und namentlich in unserer Stadt wieder ähnliche Zustände hervor rief, wie man sie im dreißig=

jährigen Kriege erlebt hatte.

Auf dem preußischen Throne saß ein kriegerischer und eroberungssüchtiger König, Friedrich II., gewöhnlich der Große genannt, welcher in einen Krieg mit der Kaiserin Maria Theresia von Desterreich verwickelt war. Mit diesem schloß Georg II., König von England und Churfürst von Hannover, im Jahre 1756 ein Bündniß, welchem auch die kleineren Staaten Hessen-Cassel, Braunschweig, Gotha und Bückeburg beitraten. In Folge dessen such eine Kaiserin Maria Theresia einen Bundesgenossen und fand in Ludwig XV. von Frankreich, welcher auf Englands wachsende Macht neidisch war und längst eine Gelegenheit zur Demüthigung dieses Staats gesucht hatte, ein williges Werkzeug.

Das 100,000 Mann starke französische Hülfsheer, geführt von dem Marschall d'Etrées, drang vom Rheine her in Westphalen ein und hatte es hauptsächlich auf den Churstaat

Sannover abgefehen.

Hieß ein Observations= und Defensions-Heer von 40,000 Mann ausrüsten, welches er unter den Befehl seines zweiten Sohnes, des Herzogs von Cumberland stellte, auch wurden überall in dem Churstaate energische Maßregeln zur Vertheidigung getroffen. Der Stadtrath von Einbeck ließ am 30. April 1757 die Festungswerke untersuchen und ward folgenden Tags im Collegio der Beschluß gefaßt, die schadhaften Stellen auszubessern; zugleich ward die Kriegs-Canzlei zu Hannover ersucht, aus dem hiesigen Zeughause 5 – 600 Flinten an die

Bürgerschaft verabfolgen zu lassen, damit letztere im Stande wäre, wenigstens die streifenden feindlichen Parteien abzuwehren und sich vor Ausplünderungen sicher zu stellen. Zu
diesem Behufe wurden auch 4 Ctr. Pulver und einige Mulden Blei bestellt.

Der Stadtwachtmeister Johann Gottlieb Raven und dessen Adjudant Johann Conrad Münchmeyer ließen in den 6 Bürger-Compagnien die noch brauchbaren Gewehre unters suchen, und stellte es sich heraus, daß 275 Stück unbrauch=

bar und nur 223 brauchbar moren.

Die 6 Bürger: Compagnien hatten bamals folgende Namen und Führer: 1) Compagnie der Hauptwache, Lieutenant Schachts; 2) Compagnie des Tiederer-Thors, Lieutenant Koven; 3) Compagnie des Hullerser: Thors, Fähnrich Eicke; 4) Compagnie des Benser: Thors, Fähnrich Wedemeyer; 5) Compagnie des Altendorfer-Thors, Lieutenant Wedemeyer; 6) Compagnie des Oster: Thors, Fähnrich Sandermann.

Unter dem 20. Mai bekam die Stadt von dem Lands drosten Borries von Münchhausen zu Moringen Besehl, 20 Wagen bereit zu halten um 160 Malter Hafer als Kriegssbedarf nach Forst an der Weser zu befördern. Die Besorsgung der Fuhren übernahm der Bürger Otto Gerhard Eicke. 2)

Um 19. Juni traf die erste trübe Nachricht hier ein, daß die Franzosen an die Weser gerückt seien und bei Hörter und Corvey diesen Strom zu passiren gedächten. Ein panischer Schrecken ergriff die Bewohner des Sollings und der hiesigen Gegend; viele nahmen die Flucht, so daß die Regierung sich genöthigt sah, einzuschreiten und an alle Aemter, Gerichte und Städte den Besehl erließ, die Unterthanen anzuhalten, Haus und Hof nicht zu verlassen. Nach Göttingen und Einbeck wurden aus den umliegenden Ortschaften eine Menge von Werthsachen in Sicherheit gebracht.

Den Uebergang der Franzosen über die Weser zu observiren und zu erschweren, ward der Major v. Stockhausen commandirt, mit 300 Mann Infanterie und 50 Mann Cavallerie längs der Weser am Sollinge sich aufzuhalten, der Fahrzeuge sich zu bemeistern und im Schießen geübte Bürger

a) Die Einwohner von Stadt und Umt Moringen mußten in berfelben Zeit eine Quantiat hafer nach Bobenfelbe liefern.

und Bauern an sich zu ziehen, welche in Ermangelung der nöthigen Uniform in grüne Kittel gekleidet werden follten.

Die erste feindliche Berührung hannoverscher Unterthanen mit bem auf die hiefige Gegend eindringenden Feinde geschah an der Grenze bes Amtes Aerzen. Der Oberst Marquis de Buffi, welcher fein Standquartier in Alverdiffen hatte, ließ am 26. Juni an ben Amtmann Brauns zu Aerzen Die Ordre gelangen, fich ungefaumt zu ihm zu verfügen. leistete Folge. Der Marquis bedeutete ihm, daß er sofort die Posten der Bauern aufheben und die Unterthanen an= halten follte, fich ruhig und ftille in ihren Saufern zu halten. Bugleich ward ihm aufgegeben, am nachstfolgenden Morgen eine Contribution von 100 Piftolen aus bem Umte Merzen ein= guliefern. Der Umtmann überbrachte folgenden Tags die verlangte Summe und erhielt von dem Marquis die Bufage, baß Leben und Eigenthum ber Unterthanen geschont werden follte. Deffen ohngeachtet beging eine Abtheilung Frangosen, welche am 5. Juli durch Merzen fam, Die argften Erpreffungen. Amtmann Brauns ward gefangen genommen; bem bortigen Paftor und dem Oberförster wurden die Uhren aus den Tafchen geriffen, auch mußten fofort 30 Schafe und 15 Rinter ge= schlachtet werden. Im Amthause wurde aller Wein und der Borrath an Bier gleichfalls eine Beute der Frangofen.

In dieser gefahrvollen Zeit trafen die Städte Bodenwerder, Einbeck, Northeim, Göttingen, Münden, Osterode und
Clausthal die zweckmäßige Einrichtung, sich durch besondere Boten die wichtigsten Ereignisse rücksichtlich der nahen feind=

lichen Urmee mitzutheilen.

Eine Abtheilung des feindlichen Heeres drang auf Hessen= Cassel zu, weshalb der Landgraf sich genöthigt sah, die Flucht zu ergreifen. Am 4. Juli passirte er Göttingen und Nort-

heim, um nach Samburg zu gelangen.

Die französische Armee setzte am 7. und 8. Juli bei Lauenförde und Holzmünden über die Weser. Schon am folgenden Tage erschien ein Commissionär in Göttingen und verlangte 5000 Pfd. Brod, 2000 Malter Haser und 1000 Fuder Heu. Ein Deputirter des Raths sollte sich nach Niever begeben, um fernere Besehle des dort an der Spitze

and the second

von 8000 Mann stehenden französischen General-Lieutenants Marquis d'Armentiers entgegen zu nehmen. Die Stadt weigerte sich und antwortete, daß sie bereits eine Deputation nach Hannover gesandt habe, um Verhaltungsbefehle einzusholen. Rücke die seindliche Armee näher und sende nach Kriegsrecht einen Trompeter, so wolle der Stadtrath einen Abgesandten schicken.

Am 10. Juli rückten 800 Mann französische Truppen

in Münden ein und nahmen tie Stadt in Besig.

Um vor gewaltsamen Erpressungen gesichert zu sein, suchten sich mehrere wohlhabende Familien von dem französsischen Besehlshaber einen Sauve-Garde-Brief zu verschaffen, welcher jedoch nur für schweres Geld zu erlangen war. Der Landbrost von Münchhausen zu Moringen bezahlte für einen solchen Brief, der indeß nur auf einen Monat gültig war, 70 Thlr.

Das feindliche Heer drang immer weiter in die hiesige Gegend ein. Um 13. Juli empfing der Amtmann Probst zu Grene ein Schreiben von dem Marschall d'Etrées, des Inshalts, daß er unverzüglich nach Fürstenberg kommen sollte, um daselbst den Marschall zu empfangen und mit seinen

Truppen burch die hiefige Gegend zu führen.

Die Stadt Göttingen ward schon am 18. Juli von frangösischen Truppen unter dem Marquis de Perreuse befest, von dort aus erhielten auch die Stadte Rortheim und Ginbeck unter dem 19. Juli eine Orbre bes Marquis de Bane, fofort Deputirte in das Hauptquartier des Marschalls d'Etrées Letterer hatte am 20. Juli fein Hauptquartier zu fenden. in Stadtoldendorf, wo ihn an demfelben Tage zwei Mit= glieber des Ginbeder Stadtraths erreichten. Sie vernahmen bort, welche Contribution an Rriegsbedarf die Stadt leiften follte, zugleich erhielten diefelben Ordres an Königliche Regierung zu Hannover und an die Aemter Salzberhelden, Catlen= burg, Ofterode, Berzberg, Scharzfels, Elbingerode und Ra= bolfshausen, welche fofort von Einbeck aus durch expresse Boten weiter befordert werden mußten. Schon am folgenden Tage, den 21. Juli, nahm ein farkes französisches Corps unter bem Bergoge von Randan von der Stadt Ginbed Befit.

Der Comandant erließ noch an bemfelben Tage verschiebene Befehle. In einem berfelben werben Bestimmungen über ben Berth ber frangofischen Mungen und über Die Preife ber Lebensmittel getroffen. Ein frangösischer Kronthaler foll 6 Livres - 120 Gols = 1 Thir. 18 Mgr., ein frangofischer Louisd'or 4 Kronthaler = 24 Livres = 6 Thir. gelten. Ein kleiner Thaler = 1/2 Kron: thaler = 27 Mgr. Ein Pott Bier foll zu 11/2 Gols = 52/3 Pfg. verkauft werden. Gine Zonne Bier fur 1 Thir. 18 Mgr. und bas Stubden für 1 Mgr. 78/7 Pfg. feil fein. 50 Pfb. Weizenmehl find mit 1 Thir. und 1 Quartier Bein mit 14 Gols - 6 Mgr. 22/6 Pfg. zu bezahlen. Den Inhabern von gandeskaffen, Dbercommiffar Biefe, Postmeifter Grafenstein und ben Licenteinnehmern Jurgens und Ahlhorst ward befohlen, die Gelber an sich zu halten und an niemand anders als an den Chevalier Baron de Lucée, königlich französischen Intendanten, auszuzahlen. Letterer legte von Salle (bei Eschershaufen) ab der Stadt Einbed eine außerordentliche Schatzung von 8000 Thir. auf, wovon die eine Balfte gu Ende bes Monats August und die andere Balfte gu Ende bes Monats September bezahlt werden follte.

Das Randan'sche Corps zog schon am britten Tage, ben 23. Juli, wieder ab, indem der Marschall feine Truppen in ber Gegend von Sameln zufammenzog, wo am 26. beffelben Monats bei bem Dorfe Haftenbeck zwischen ihm und bem Berzoge von Cumberland ein Treffen ftattfand, in welchem ber Sieg auf Seiten der Franzosen blieb. Die Niederlage ber verbündeten beutschen Truppen geschah indes nur burch ein Bersehen des Berzogs von Cumberland. Letterer ließ nämlich ben Befehl jum Abmarfch ertheilen, als ber Marfchall d'Etrees, welcher dem ungestümen Bordringen bes linken Flügels ber Berbundeten unter bem Oberften Maximilian von Breitenbach nicht widerstehen fonnte, bereits ben Rudzug anordnen wollte. Cumberland zog fich mit feinem Seere bis Berden gurud und gab baburch bie welfischen Lande ben feindlichen Trup= pen preis. Bon nun an dauerten die Durchmarsche und Gin= quartierungen frangösischer Truppen eine geraume Beit fort, und obwohl ber Intendant Lucée unter bem 29. August der Stadt Einbeck die Geld-Contribution erließ, fo waren boch die Leistungen an Korn und fonstigem Kriegsbedarf fo erheb: lich, daß dadurch für die Bürgerschaft eine große Last erwuchs.

Um 31. Juli paffirte bas Regiment Dauphin, aus 2 Bataillons bestehend, unfere Stadt, nahm aber nicht hier

sondern in den Dörfern Hohnstedt, Hollenstedt und Edesheim Quartier. Einbeck ward seit dem 21. Juli als eine eroberte Stadt angesehen und wenn auch inzwischen, und zwar am 26. Juli, der Capitan von Scheiter mit einem Commando Cavallerie in die Stadt zog und hier einen Tag blieb, um eine Quantität Hafer von den Bürgern zu erpressen, so mußten

doch die Berbundeten den Befit Ginbecks aufgeben.

Dem Stadtrathe fam am 14. September die Ordre, fich mit 300 Betten zu versehen und diefelben fo zu vertheilen, baß in jedes Burgerhaus eins bis bochftens zwei famen. Jedes Bette follte aus einem Strohfack, einem Feberbette, zwei Bettlaken und einem Unterbette bestehen. Desgleichen ward befohlen, in allen Scheunen Silten und Rrippen an= aubringen damit 600 Pferde untergebracht und den Winter hindurch verpflegt werden könnten. Der Einzug der Truppen, welche ihr Winterquartier in Ginbeck beziehen wollten, mar auf den 22. und 23. September festgesett. Durch die ftarke Einquartierung erwuchs natürlich für die Bürgerschaft eine große Laft und mit Widerwillen geschah die Berpflegung ber Truppen. Unter bem 18. November fam Seitens bes in Einbeck wohnenden Rriegs=Commissars de Conantre a) der Be= fehl, in allen Baufern, Die fich zu Logis eigneten, eine Datrate, eine wollene Decke und zwei Laken bereit zu halten, die Wohnungen gehörig zu reinigen und zu repariren und die Fenfter und Thuren dicht zu machen. Einbeck mard hierauf eine Zeitlang ber Gig bes frangofischen Gouverneurs, General Graf de la Bauguyon, von welchem noch verschie= dene Befehle in dem hiefigen Rathsardive vorhanden find. Auf dem Schlosse Rotenkirchen hatte ein Graf de Montau fein Logis.

Schon im Monate August 1757 ward Marschall d'Etrees nach Frankreich zurück berufen, und statt seiner übernahm der Herzog von Richelieu den Oberbefehl. Aber auch hinssichtlich des Führers der verbündeten Truppen trat ein Wechsel ein. König Georg II. sah sich genöthigt, seinen Sohn, den Herzog von Cumberland, welcher zwar ein tapserer Krieger,

a) Sein Secretar war be Montigny.

aber fein guter Oberbefehlshaber mar, feines Poftens zu ent= heben und das Bundesheer dem von Friedrich bem Großen vorgeschlagenen Berzog Ferdinand von Braunschweig anzuver= Diefer traf am 23. September beffelben Jahres bei bem Beere ein. Run kam ber burch bie Convention von Beven beinahe beigelegte Streit wieder zum vollen Ausbruche. In Folge der glücklichen Operationen des braunschweigischen Prinzen verließ die feindliche Befatung die Stadt Ginbeck am 27. Februar 1768, und obwohl fatt Richelieu's ter Graf von Clermont, ein Gunftling ber Pompadour, a) den Oberbe= fehl über das feindliche Beer übernommen hatte, fo verlor baffelbe boch in den Churstaaten immer mehr an Terrain; felbst Minden, wohin sich die feindliche Macht gurud geworfen hatte, ward am 14. Marg von den Berbundeten wieder er= obert. Berfchiedene andere Siege, welche ber Bergog Ferdinand erfocht, waren Urfache, bag Graf Clermont den Oberbefehl über bas frangösische Beer niederlegen und dem Marquis von Contades übergeben mußte. Da geschah es, daß, mahrend Bergog Ferdinand ben Rrieg in bas Gebiet Konigs Ludwig XV. hineinzuspielen bachte, eine aus 15,000 Mann bestehende Heeresabtheilung unter dem Pringen Soubife und dem Berzoge von Broglie, denen sich noch Reichstruppen zugesellten, in Seffen eindrang und die füdlichen Provinzen unfere Landes bedrohte. Der heffische Pring von Menburg ward ben 21. Juli bei Caffel geschlagen und Soubife feste fich in den Befit der Städte Munden, Göttingen und Northeim. In Folge deffen geschah durch den Major von Stockhausen eine Truppenaus= hebung in unserm Lande, und wurden bie betreffenden Magistrate und Beamten unter bem 24. Juli aufgefordert, ihn darin zu unterftüten und die angeworbenen Truppen mit herrschaftlichen Beldern, fo viel nöthig, zu verfeben. Ginbed mart nun wieder von feindlichen Truppen beimgefucht. Schon am 11. August traf ein Commando hier ein, welches aber am 14. beffelben Monats wieder abzog. Im folgenden Monate September rudte abermals eine Abtheilung des französischen Regiments les Volontairs d'Elsace, welches ber Beeresabtheilung bes

a) Die Pompabour war bekanntlich eine Geliebte bes Königs gubwig XV.

Prinzen Soubise einverleibt war, in Einbeck ein. Allen Einwohnern der Stadt und Umgegend ward unter dem 17. September auf das strengste besohlen, ihr Haus und Hof nicht zu verlassen und sich, sosern sie der Landmiliz angehörten, nicht zu unterstehen, ihr Corps oder Batailson wieder aufzusuchen. Wie groß die von dem Prinzen Soubise und dem Intendanten Foulon, welcher sein Quartier in Northeim hatte, ausgeschriedene Contribution war, erhellet aus dem Umstande, daß der Beitrag eines Einbecker Kausmanns, Andreas Georg Wiese, 14 Thlr. 27 Mgr. betrug; der Leistungen an Früchten, Stroh, Heu, Kriegssuhren u. s. w. nicht einmal zu gedenken. Ein seindliches Streiscorps unter dem Obersten Flischer plünderte und brandschatzte derzeit die umliegenden Dörfer und nahm u. a. dem Pastor Cibesdorf zu Avendshausen 124 Thlr. an Geld und Silbersachen.

Die feindliche Befatung hatte aber aus Furcht vor dem mit 9000 Mann anrudenden General von Dberg ichon am 28. September Ginbed wieder verlaffen, benn an diefem Tage traf eine Abtheilung bes Regiments Wreden hier ein, weshalb viele Bagen zur Transportirung ber Munition und ber übrigen Kriegsfachen in Thatigkeit gesetzt wurden. Um 1. November hatte der Pring von Pfenburg fein Quartier in Moringen, von wo aus er ber Stadt anzeigte, daß am 3. deffelben Monats bas Bataillon Wreden die Cantonirunge=Quartiere in Einbeck beziehen murbe. Das Afenburgiche Corps verließ im Frühling 1759 die hiefige Gegend, um an den Operationen des Herzogs Ferdinand gegen ten unweit Frankfurt stehenden Bergogs von Broglie Theil zu nehmen. Leider erhielten Die Berbundeten am 13. April Des gedachten Jahres in der Mabe bes Dorfes Bergen bei Frankfurt eine bedeutende Riederlage; Pring von Menburg fand burch eine feindliche Rugel feinen In Folge diefer Affaire ward die hiefige Begend wieder von dem nachdringenden Feinde überschwemmt. Lieferungen aller Urt wurden den Bürgern Einbecks und den umwohnen= den Landleuten zugemuthet, wie das verschiedene Befehle bes frangofischen Kriegs. Commissars und Intendanten Bayot be-Noch harter wurden die Bedrückungen, weifen. 1. August 1759 ber Erbpring von Braunschweig unweit

Hersfeld ben Herzog von Brifac schlug und denselben nöthigte, über die Weser nach Einbeck zu retiriren, wo er am 5. des gedachten Monats eintras. Nachdem der Feind hier drei Tage verweilt und das Tiederer= und Oster=Thor in den Brand gesteckt hatte, setzte er seinen Marsch über Münden und Cassel nach Franksurt fort. In Folge dieser unglück= lichen Operationen Seitens des französischen Heeres wurde der Marschall Contrades von dem Oberbesehle enthoben, und der Herzog von Broglie rückte in seine Stelle.

Bu Anfang des Jahres 1760 war die hiefige Gegend zwar von feindlichen Truppen frei, dagegen wurden die Bewohner durch landesherrliche Contributionen und Lasten, welche
die Fortsetzung des Krieges erheischte, hart gedrückt. Die Gilden in Einbeck sahen sich daher genöthigt, ihre 10 metallenen Kanonen, 118 Ctr. 40 Pfd. schwer, nebst zwei eisernen Mörsern, 18 Ctr. 22 Pfd. haltend, an die Kriegs-Cammer
zu Hannover zu veräußern. Diese bezahlte das Pfund mit
9 Mgr. und schickte am 6. April 1760 mehrere Wagen, auf
welchen die alten sogenannten Schlangen und Donnerbüchsen
nach Cassel transportirt wurden. Da die 17 metallenen Kanonen des Stadtraths bereits im Jahre 1743 an die KriegsCammer zu Hannover veräußert worden waren, so sah man
auf den Wällen Einbecks nun keine Geschüße mehr.

Die Bürgerschaft war durch die Kriegsdrangsale bereits so ausgesogen, daß selbst das Brauwesen ins Stocken gerieth. Ein großer Theil von Brauberechtigten weigerten sich, das Reihe= oder Riegegebrau zu übernehmen; es sehlte an den nöthigen Geldmitteln, um Hopfen und Malz zu kaufen. Und gesetzt auch, es hätte jemand sein Riegegebrau gethan, so konnte er nicht wieder zu seinem Gelde kommen.

Im Laufe des Jahres 1760 ward Einbeck nur zwei Tage, nämlich am 7. und 8. August, von den Franzosen heimgesucht. Es waren Streifschaaren desjenigen Corps, welches am 1. August Cassel und Münden erstürmte. Eine Abtheilung des verbünsteten Heeres unter dem General von Spörcke trieb sie bis über die Werra zurück. Zu dem Spörckeschen Corps gehörte das Luchersche Husarenregiment, welches am 11. August in

Einbedt einrudte a). Um 16. deffelben Monate verließ baffelbe indes Ginbed, um über Moringen und Bardegfen bem Gollinge naher zu ruden und ben General v. Wangenheim, welcher bem Bordringen des Prinzen Xaver Einhalt thun follte, ju unterftugen. Wangenheim konnte aber feine Stellung bei Uslar nicht behaupten; die Franzosen festen sich daher aber= mals in den Besit von Göttingen, welches der Graf de Baux mit neuen Testungswerken verschen ließ. Bon hier aus ward Einbeck am 10. September durch den Intendanten Ganot aufgefordert, 10,000 Rationen Safer zu liefern. Die Stadt weigerte fich indeß diefer Contribution, indem fie hauptfächlich ihre Armuth und die Rabe ber verbundeten Truppen vorgab. Beneral-Major von Luckner war nämlich wieder in die biefige Gegend gerückt, wo er ten Winter von 1760 bis 1761 cantonirte. Seit bem 7. Januar 1761 lag auch bas v. Baldhaufensche Cavallerie-Regiment in Ginbedt. Die schwer belafteten Bürger wollten die Lieferung an Früchten, Beu und Stroh nicht gutwillig leisten, weshalb die Truppen fich der Fourage mit Gewalt bemächtigten. Der Stadtrath beflagte fich barüber bei ber Grubenhagenschen Landschaft und reichte eine Specification ber vangemaßten Naturalien« ein, erhielt aber feine Entschädigung.

Das verhangnifvolle Sahr 1761.

Das Sahr 1761 mard für Ginbeck ein fehr verhangniß= volles. Um 27. Februar ruckten abermals Frangofen in Ginbeck ein und forderten eine große Geldfumme. Als diefe verweigert ward, oder wenigstens nicht fofort herbeigeschafft werden konnte, mußten Bürgermeifter Dr. Johann Wernherb), Stadtfyn=

b) Dr. Johann Wernher ftammte aus Rheinheffen, war angehender Professor in Gottingen und wurde unter bem Ministerium Munchhausen als Gyn= bieus nach Einbeck berufen. Ein Bermandter deffelben, welcher als Pros feffor in Wittenberg stand, ward von dem Kaiser Karl VI. als Reichshofs rath nach Wien berufen und in den Adelstand erhoben.

a) General-Major Nicolaus von Ludner wurde 1722 ju Campen in Baiern von armen Aeltern geboren. Er trat früh in preußische Dienste, ward Husarenoberster und zeichnete sich während des siebenjährigen Krieges bes sonders in der Schlacht bei Roßbach aus. Nach dem Frieden zu hubertss durg wurden ihm von mehreren Seiten glänzende Anerdietungen gemacht. Er zog es vor, mit dem Range eines Generallieutenants in französische Dienste zu treten. Weil er in der Revolution von 1789 die Volkspartei ergriff, so erhielt er den Marschallsstad. In Folge verschiedener Verdächtigungen ward er im Januar 1794 guillotinirt. Ein Vildniß von ihm hängt in dem sogenannten rothen Hause vor Einbeck.

dicus Gottlieb Friedrich Sacobi, Forftinfpector Ernft, Poft= meifter Grafenftein und Raufmann Carl Diebrich Band = mann als Beißeln nach Göttingen wandern. Der daselbst fich aufhaltende frangofische Rriegs-Commissar Greffier de la Grave verlangte im Namen des Commandanten de Baux von dem Fürstenthume Grubenhagen eine außerordentliche Contribution von 50,000 Thir. Gold, wozu Einbed nicht allein nach altem Herkommen die fogenannte Quinta ober ben fünften Theil erlegen, fondern auch die ganze Summe vor= läufig auszahlen follte und fich bann an bas gefammte Fürsten= thum halten, um wieder zu feinem Belde zu gelangen. Außer= dem wurde der Stadt zugemuthet, 100 Strohbetten, 6 Fuß lang, 31 Tug breit, 100 Strobfade, 400 Bettlaten, 400 Bemden, 100 Egschalen und Beden, 100 Trinkgeschirre und 100 Rachtgeschirre fofort anzuschaffen. Die Bürgerschaft gab sich zwar Muhe, wenigstens einen Theil der verlangten Contribution aufzubringen, um ihre in feindlicher Saft be= findlichen Mitburger zu befreien; allein das geheime Raths= Collegium zu Hannover wollte feine Erlaubniß dazu nicht er= Um 5. Marg lief fogar eine ausbrudliche Ordre bes theilen. Bergogs Ferdinand ein, dem Feinde jede Contribution, fie möge Ramen haben, welchen fie wolle, abzuschlagen. Um indes Einbeck vor einem nochmaligen Ueberfalle zu beden, rückte ein Detachement hannoverscher Truppen unter bem General-Adjudanten von Eftorff in die Stadt und beren nachste Letterer übernahm es, rudfichtlich der gu Got= Umgebung. tingen befindlichen Beißeln eine Borftellung bei bem Comman= danten de Baur einzureichen, welche jedoch ohne Erfolg blieb.

Immer trüber gestalteten sich indeß wieder die Nachrichten über das Herannahen des Feindes. Am II. August traf der französische Graf von Belsunce mit einem Theile seines unterzgebenen Corps von 700 Mann Fußvolk vom Regimente Suices und 320 Reitern vom Regimente de Rets hier ein, denen sich am folgenden Tage noch 300 Husaren vom Regismente Nassau zugesellten. Der Feind verlangte sofort die Errichtung eines beträchtlichen Magazins und eine erhebliche Geldsumme; indeß konnte beides nicht gewährt werden; die Früchte standen noch im Felde und Geld war nicht zu haben.

Da fandte ber Commandant einen Theil feiner Truppen in die Aemter Grene und Gandersheim, um die nothige Fourage

von den bortigen Unterthanen zu erpreffen.

Um 13. August rudten die Raffauschen Sufaren wieder aus und machten dem Cavallerie=Regimente de Feronan Plat, welchem am folgenden Tage das Cavallerie-Regiment St. Adel= gonde folgte. Da indes ber General von Luckner sich in der Gegend von Daffel und Ericheburg aufhielt, fo glaubten sich die feindlichen Schaaren nicht sicher und zogen schon am

14. August gegen 5 Uhr Abends wieder ab.

Um 21. August aber fehrten die Frangofen mit einer bedeutenden Macht zuruck und Ginbeck mußte zweimal dem Berzoge von Broglie, wie auch dem Führer der Reichstruppen, Pringen Xaver von Churfachsen, jum Hauptquartier tienen. Sier war auch die Backerei des Herzogs. Broglie bezog am 11. September das Lager auf der Sube, welches er beinahe drei Mo= nate behauptete. Es ift unglaublich, mas die Stadt Ginbeck und die umliegenden Dorfer in diefer Beit von bem Feinde zu leiden hatten. Die Feldfrüchte wurden ganzlich verheert, fo daß buchstäblich nicht eine Garbe oder ein Bund in die Stadt fam. Dazu forderte ber Bergog tie furchtbare Belbfumme von 66,155 Livres (circa 18,000 Thlr.) und ließ bis zur Bezahlung berfelben dem Stadtrath vier Mal vier= undzwanzig Stunden auf der Rathestube Urreft geben. Außer= bem follte Einbeck 200,000 Rations Fourage liefern und endlich 60 mit vier Pferden bespannte Bagen stellen oder bafür noch 48,000 Livres an den frangösischen Intendanten Gayot erlegen. Die Aemter Salzderhelden, Rotenfirchen und Erichsburg hatten ein gleiches Schickfal. Das Dorf Stock= beim mußte 4000 Thir. aufbringen. Paftor Cibesborf gu Avendshaufen schlägt feinen erlittenen Schaben auf 1776 Thir. an. Es entstand in Folge biefer Berheerung durch ten Feind in hiesiger Gegend eine fo enorme Theuerung, daß ber Simten Roggen mit 6 Thir. bezahlt ward. Die arme bedrängte Stadt wandte fich in diefer unglücklichen Periode mehrere Male an die Landebregierung zu Hannover und bat flehentlich um Sulfe und Beiftand.

Bu Ende des Monats October endlich richtete der Berzog

Ferdinand feine Aufmerksamkeit auf Ginbed. Ludner mußte in die Gegend von Scefen ruden; ber Erbpring follte fich der Sube zu bemächtigen suchen und Granby besetzte die Hohlwege bei Wickensen und Holtersen. Da endlich, es war ben 10. November, saben sich die Frangosen genöthigt, zu weichen. Aber ihr Abzug mar fürchterlich; Broglie ließ bas Ofter= und Altendorfer=Thor nebst den davor befindlichen Baren (Ravelins), ferner den Bafferthurm an ber Stadt= mauer bei der Augustiner-Rirche und theilweise auch den fo= genannten Raven-Bwinger am Balle hinter ber Munfterfirche fprengen. Zwei Tage fpater, namlich ben 12. Rovember, nahm Bergog Ferdinand fein Sauptquartier in Ginbed; Ludner hielt fich in der Gegend von Daffel auf, Riedefel, ein berühmter General, bem verbundeten Hecre angehörig, hatte Rotenkirchen eingenommen. Die Franzosen zogen längs ber Leine nach Göttingen hinauf und versuchten schließlich bei bem Dorfe Gulbed noch einmal eine feste Position zu faffen, wo fie indeß nach einem furgen Gefechte abermals jum Beichen gebracht wurden. Um 13. November raumte ber Feind auch Uslar; nur Göttingen, welches ber Commandant be Baux aufs Reue hatte befestigen laffen, behielt bie frangofische Befatung.

Um uns nun über den kläglichen Zustand Einbecks am 12. November 1761 genau zu unterrichten, wollen wir den damaligen Stadtrath felbst reden lassen und seinen Bericht

an Königliche Regierung zu Hannover vernehmen.

Nachdem die Königlich französischen Kriegsvölker ehegestern Morgen endlich die Stadt sowohl, als auch die benachbarte Gegend gänzlich verlassen haben, so ist unsere Freude, von dieser erwünschten Begebenheit hierdurch unsern pflichtschuldigstunterthänigsten Bericht erstatten zu können, anjeho eben so groß, als im Gegentheile vorshin das Leidwesen war, mit welchem wir Eure Hochgebornen Erscellenzen die harten Drangsalen bekannt zu machen uns genöthigt fanden, welche bei der diesmaligen seindlichen Occupation diese gute Stadt gewiß recht vorzüglich betroffen haben.

Wir sind, so lange der gegenwärtige verderbliche Krieg dauert, noch nie in einer solchen Beklemmung gewesen, als diesesmal, und noch nie ist das Betragen der Feinde auch härter für diesen Ort gewesen, als wir leider in diesen Tagen erfahren mussen, da wir von aller Hulfe gänzlich verlassen seit dem 10. August dieses Jahrs unter deren Gewalt uns besunden, oder — daß wir uns bester

ausbrucken — unter ihrem in mannigfaltigem Betracht über alle

Magen schweren Joche recht seufzen muffen.

Wir wollen von dem harten Drucke, womit wir voraus im Unfange der Occupation dieses Orts begegnet worden, nichts gezbenken, sondern nur im Vorbeigehen gleichsam erwähnen, daß dar mals der Herr Graf de Baux allhier das Commando führte, ein Mann, der die Gesetze des Krieges nach der alleräußersten Strenge handhabet und der sich eben dadurch bei den Einwohnern in Götztingen nicht nur, sondern auch bei den französischen Truppen selbstichen längst recht furchtbar gemacht hat.

Wir behalten und vor, wenn nur erst etwas mehrere Ruhe sein wird, von alle dem, so mährend Unwesenheit der Feinde allhier überhaupt vorgefallen und unsers Erachtens nur einigermaßen anzgemerket zu werden verdient, in Gefolg der des Endes sorgfältig ausbehaltenen Nachrichten zu seiner Zeit eine ausführliche Beschreis

bung unterthänigst einzusenben.

Für jett melden wir nur in aller Eilfertigkeit, daß die Stadt diesmal an Contribution 102,900 Livres bezahlen mussen und daß die Nebenprästationen, so zum Hospital, Bezahlung der Magazinkosten, Lagergelder, Holz, Lichte und Kohlen, Lieferungen, Douceur: und Wachtegelder, Minier: Arbeit und andern feindlichen Forderungen, verwandt worden, sich fast eben so hoch belaufen.

Benn Gure Ercellenzes hierbei zu ermagen geruhen, daß ber diesmalige Einbruch ber feindlichen Truppen allereiligst gegen bie Sommerernte fich ereignet, und daß mithin die Sommerfruchte nicht nur vom Felde, sondern auch der gesammte Borrath von Winter= frucht bergestalt aus ben Scheunen fouragirt worden, bag ben Einwohnern weber das Brodforn, noch das benöthigte Kutter für bas Wieh übrig geblieben: Go find wir im Boraus ichon überzeugt, bag Gure Ercellenzes mit uns und unferer nun hochft verarmten Burgerschaft um fo- mehr ein gerechtes Mitleiden tragen werden, als noch gang zuletzt beim Abzuge ber Feinde auch unfere zween Stadtthore, nebst einem guten Theil ber Mauer und einem hoben noch gang festen sogenannten Bafferthurm an ber Mauer bei bem Brauhause nachst der alten Monchsfirche, auch des Walles nach ber Oftseite zu, in bie Buft gesprenget und baburch ein fo entsetz= liches Krachen und Erschütterung ber Säuser erreget worden, baß wir noch jeto ohne Grausen an diese furchterliche Begebenheit nicht gebenken, noch ben Gräuel biefer Berwuftung ohne die innigfte Betrübniß ansehen konnen. Jedoch hat ber fogenannte Raven-Zwinger, ein fest gemauertes Kestungswerk im Ofterwalle burch bie gemachten Minen nicht umgeworfen werben konnen, und ift außer einer Beschädigung am Gewölbe stehen geblieben, gleichwohl aber hat bas Pulver einen besto größeren Rnall verurfacht.

Bei allen diesen mitleidenswürdigen Umständen wird unsere Bekummerniß noch dadurch vermehrt, daß wir fur die ruckständigen

30,000 Rations completer Fourage annoch ein Capital von 26,210 & an die Intendanz zu Göttingen schuldig sind und solche in sechs Terminen nämlich alle Monate 4000 & zu bezahlen uns verpflichtet

und beshalb zu Göttingen Caution bestellen muffen.

Da nun unsere Kriegscontributions : Casse durch die schon bes meldeten höchst erklecklichen Geldausgaben sast gänzlich erschöpft ist, die Stadt auch bei der bereits contrahirten großen Schuldenlast weder Credit hat, noch sonst, ohne die Einwohner durch weiteren Druck in die äußerste Verzweislung gerathen zu lassen, vermögend ist, die benannte Geldsumme aus ihrer Bürgerschaft eintreiben zu lassen; So haben Eure Ercellenzes wir hiermittelst unterthänig inständigst ersuchen wollen, uns nicht nur Mittel und Wege hochgeneigt anzuweisen, wie wir zur Bezahlung dieser Summe gelangen mögen, sondern auch dafür gnädigst zu sorgen, daß die Einwohner dieser Stadt durch schleunige Jusuhr an Brodsorn und Saatsorn sowohl als auch andern Lebensmitteln ihren dürftigen Unterhalt sinden und also keine Hungersnoth leiden mögen.

Wir sind des devotesten Vertrauens, Eure Hochwohlgebornen Ercellenzes werden Ihro die Noth der Unterthanen auch an diesem Orte zu Herzen gehen und es an diensamen Verfügungen, wodurch die gedrückten Einwohner hinwiederum in bessere Umstände versetzt und ihre Noth einigermaßen erleichtert werden könne, nicht ermangeln lassen; als in welcher Hoffnung wir mit der vollkommensten

Chrfurcht in alle Wege verharren ze.

In einem ähnlichen Berichte vom 21. November fagt

der Stadtrath:

Wir haben keinen Credit mehr, die öffentlichen Kassen sind leer, die Erwerbsquellen sind versiegt und die Bürgerschaft ist auszgesogen. Es fehlt an Lebensmitteln. Kirchen, Raths: und Schulzdiener haben keine Besoldung. Die Stadt hat noch 26,240 pan die Intendantur zu Göttingen zu bezahlen. Es mangelt an Brennholz; die 6 feindlichen Regimenter, welche auf der Hube ihr Lager hatten, haben das Holz ohne alle Ordnung abgehauen und ein Orittel der Forst verheeret. Es sind keine Pferde mehr in der Stadt; die Uckerleute haben dieselben aus Noth verkaufen mussen.

Noch mehrere andere Berichte an Königliche Regierung

liegen vor, in welchen die Stadt ihre Noth klagt.

Dem Mangel an Korn abzuhelfen, bewilligte das Gescheime Raths-Collegium zu Hannover 100 Malter Magazins- Rocken à Malter 4\frac{2}{3} Thlr.; jedoch für's Erste zu Borge. Damit es den Bürgern, welche bereits alte Gebäude niedersgerissen und das Holz aufgebrannt hatten, an Brennholz nicht weiter fehle, erhielten die umliegenden Aemter Befehl zur Lieferung desselben.

## Das 3ahr 1762.

Im Winter von 1761 bis 1762 commandirte der hannoversche General von Luckner den Cordon in der Nachbarschaft
von Einbeck. Bon den zu Göttingen befindlichen Geißeln hatten
Wernher, Ernst und Gräfenstein ihre Freiheit wieder erhalten;
nur Jacobi und Bandmann saßen noch in Gesangenschaft.
Um 16. Februar 1762 ward ihnen Hoffnung zur Besreiung
gemacht, wenn die Stadt auch nur einen Theil der Traitementsgelder bezahle. Als die Regierung zu Hannover ihre
Einwilligung dazu nicht ertheilen wollte, ließ der Commandant
Graf de Baux die Geißeln in ein enges, schmuziges Loch auf
das Weender Thor sühren, wo sie unter gemeinen Musquetiren
zubringen mußten. Unter dem 1. März stellte Jacobi der
Regierung sein Leiden vor und bemerkte unter andern, daß er
seine Frau im Gefängniß verloren habe und vier unmündige
Kinder seiner harrten.

Das Geheime Raths-Collegium konnte indeß unter den damaligen Verhältnissen auf den Commandanten de Baux nicht einwirken und mußte die Gefangenen einstweilen noch ihrem Schicksale überlassen.

Unter dem 5. März stattete der Einbecker Stadtrath an Königliche Landesregierung abermals einen Bericht ab, worin er sich über die erlebten Drangsale und Geldcontributionen noch weiter verbreitet, als es in dem Schreiben vom 12. No-vember 1761 geschehen konnte.

Eure Ercellenzes haben uns vermöge gnädigsten Rescripts vom 28. November vorigen Jahres zu berichten befohlen: 1) was während ber letzten feindlichen Occupation bezahlt worden; 2) die Mittel und Wege anzuzeigen, wie das bezahlte Geld zusammengebracht worden und 3) den jetzigen Zustand ber Stadt-Cassen zu melden.

Wir wurden ohnermangelt haben, diesem Befehle eher ein Genüge zu leisten, wenn wir nicht theils durch die überhäufte Arbeit, anderntheils aber durch vorläusige Untersuchung was von denjenigen, die ihre Untheile zu der französischen Contribution und andere Abgaben noch nicht abgetragen, eingebracht werden könne, an Beobachtung unserer Schuldigkeit behindert worden wären.

Was nun den ersten Punkt anbelangt, so sind a) vermöge des von dem Cammerer Hoop, welcher die Rechnung über die Contrisbution und andere Ausgaben bei Anwesenheit der französischen Truppen geführt, übergebenen summarischen Ertractes 77,520 & 4.2

für Contribution und andere an die Stadt gemachte Forderungen ausgegeben worden; b) haben die Bürger und Einwohner außerzdem allerhand sournituren an Fourage, Brennholz, Mehl, Kohlen, Dierelen, Lichten z. auf Rechnung der Stadt liesern müssen, welche sich ebenfalls auf sieben und mehr Tausend belaufen werden. Wir sind jetzo im Begriff, diese assignationes zu sammeln und von denjenigen, was von den Restanten, welche die auf sie repartirten simpla noch nicht abgetragen, einkommt, zu bezahlen, weil wir von den Lieseranten um die Bezahlung täglich angegangen werden; c) sind hierunter die accordirten Fourage: Gelder ad 26,250 P nicht begriffen und von selbigen noch zur Zeit an das französische Com=

miffariat nichts abgetragen worben.

Wegen bes zweiten Punktes, wie biese große Summe zusam= mengebracht worden? ift in Unterthänigkeit von uns zu melben, daß gleich anfänglich, nachdem funf Beigeln von ber Stadt aufgehoben und nach Göttingen abgeführet worden, der Magistrat für das biensamste gehalten, die Quoten ber Stadt von benen bem Fürstenthume Grubenhagen auferlegten 50,000 4 Contribution durch ein Darlehn aufzubringen und zu dem Ende eine Repartition unter die Wohlhabensten in der Stadt, wie viel ein Jeder dazu her= leihen folle, zu machen, mit dem Bersprechen, daß ihnen die abgeforderten und hergeschossenen Gelber-fogleich bei dem ersten Unfat wiederbezahlt, und dasjenige, mas ihre eigenen Untheile betrafe, davon abgerechnet werden sollte. Man mußte dieses Mittel zu ber Beit um beswillen erwählen, weil man nicht wußte, wie balb bie französischen Truppen die Contribution erequiren möchten, und eine so große Summe, als geforbert worden, in ber Beschwindig: keit burch einen Unsatz ohne nachdrückliche Execution, die man zu ber Zeit nicht hatte, von den wenigsten aufzubringen vermögend war. Man hob burch bieses Mittel ohngefahr 8400 .p, und hier= auf wurde eine Sammlung auf 50 Simpla, und bei Einruckung ber Franzosen selbst noch eine andere auf 25 Simpla und zulett, wie eine neue und doppelte Contribution ad 66,000 Livres ge= forbert wurde, eine Sammlung von 250 Simplis angestellt. Gleich: wie aber von diesen angesetzten Sammlungen ein sehr großer Theil in Rückstand blieb, indem sehr viele Personen bas Ihrige theils nicht fogleich, theils aber gar nicht beitragen konnten, also sahe man sich genöthigt, seine Zuflucht wieder zu den wohlhabensten Einwohnern zu nehmen und felbigen aufzuerlegen, daß sie ben Mangel durch einen anderweitigen Vorschuß ersetzen möchten. Gol= chemnach ist im gegenwärtigen Sahre von Privatpersonen in ber Stadt nach und nach behuf Bezahlung der Contribution und ans derer von den französischen Truppen gemachten Forderungen, auch sonst bei dieser Gelegenheit vorgefallenen Ausgaben die Summe von 33,235 p, was erst gegen Bersprechung von 4 pro Cent, zinsbar aufgeliehen worden. Da nun biefe Creditoren ihre Capi=

talien wieder zurück fordern und es auch ganz billig ist, daß selbige entweder von der Stadt sofort wieder bezahlt oder doch dieserhalb völlige Sicherheit beschafft werde, wenn anders der Credit der Stadt noch einigermaßen beibehalten werden soll, so leben wir der unterthänigsten Hoffnung, daß Eure Ercellenzes entweder geruhen werden, uns den Consens zu ertheilen, daß wir auswärts ein Capital gegen leidlichen Zinsfuß anleihen mögen, oder vorberührte Creditoren durch ein gnädigstes Rescript zu versichern, daß solche Gelder von der Stadt demnächst bezahlt und bis dahin richtig vers

ginset werben sollen.

Der britte Punkt betrifft ben jesigen Zustand unserer Cassen. Dieser ist freilich sehr schlecht. In der Service-Casse ist gar kein Geld vorräthig, weil seit Johannis 1760 bis 1761 sehr wenig einzgekommen, und um Johannis 1761 wegen der Kriegs-Troubles gar kein Unsatz gerechnet werden können. Man hat auch auf die Bezahlung des Services um so weniger dringen können, weil die Bürgerschaft einestheils mit Einquartierung beständig belästiget und es nicht möglich gewesen, eine ordentliche Rechnung darüber zu führen, anderntheils von Zeit zu Zeit eine besondere Krieges-Steuer zur Bestreitung der überaus großen Kosten, welche zum Dienst unserer Urmee ersorderlich gewesen, gesammelt werden müssen. Allein auch in dieser Casse, welcher man den Namen der Kriegs-kosten-Casse gegeben, ist nichts vorräthig, indem alles was man ausbringen kann, so wie es einkommt, wiederum darauf geht.

Die Intraden der Cammeren verringern sich von Tag zu Tag bergestalt, daß die täglichen Ausgaben baraus nicht bestritten wer= ben konnen. Die Schulden berselben haben sich anno 1757, ebe die Feinde ins Land kamen, mit Inbegriff ber unablöslichen Capitalien, wovon jährlich allerlei Vermächtnisse zu bezahlen sind, auf 36,367 \*P belaufen. Diese sind in ben Jahren 1757 bis 1758 mit 19,898 & vermehrt, und zur Bezahlung der im vorigen Jahre auferlegten Contribution und anderer frangofischen Forderungen find aufs Neue die kurz vorher berührten 33,235 & anlehnsweise aufgenommen worden. Es betragen bemnach bie Schulden ber Cammeren überhaupt ungefähr 89,500 .F. Wir werden zwar einen Bersuch mit einem neuen Unsatz machen, um sowohl einen Borrath jur Bezahlung der frangofischer Seits von der Stadt geforderten Fourage: Gelber, als auch zu einiger Tilgung ber zulet aufgenommenen Capitalien zusammen zu bringen. Wir beforgen aber, daß bei bem elenden Buftande der Burgerschaft, da bereits viele Bäufer ausgestorben sind und ledig stehen, viele aber nichts wie bie Butte haben, wenig werde konnen aufgebracht werden, weil man boch den Wenigen, die noch etwas haben, die Last der Bezahlung für bie andern nicht ganglich aufwälzen kann. Bei diesen Umftanden wurde ber Stadt fehr geholfen fein, wenn dieselbe ein Capital von 20 bis 30,000 op gegen ein leidlich Procent auswärts geliehen bekommen könnte, und ersuchen Eure Excellenzes wir unterthänigst, uns Mittel und Wege an die Hand zu geben, wie wir bazu gelangen könnten. Wir beharren in tiefster Ehrfurcht Eurer Ex-

cellenzes unterthanigster Burgermeister und Rath.

Bang besonders mar die Stadt wegen der zu Göttingen befindlichen Geißeln in großer Verlegenheit. Es wurden verschiedene Anstalten gemacht, zur Befreiung der unglücklichen Mitbürger, welche nun schon über ein Sahr verhaftet gemesen und herzzerreißende Klagelieder schrieben, eine Abschlagefumme an den Commandanten de Baux zu leisten, auch zu diesem Behufe unter bem 6. April 1762 noch 50 Simpla aufer= legt; allein die Regierung war bagegen, ungeachtet de Baux einen Drohbrief nach bem andern fandte. Jacobi, der Alles baran fette, in feine Familie zu feinen vier unmundigen ver= waisten Kindern zu kommen, wandte sich sogar am 8. Mai an den König Ludwig XV. von Frankreich und stellte dem= felben sein Elend vor; jedoch vergeblich. Frangösischer Seits war man rudfichtlich ber restirenden Traitementsgelder uner= bittlich und unternahm unter bem 6. Juli einen nochmaligen gewaltsamen Berfuch, zur Bezahlung berfelben zu gelangen. An diesem Tage ward nämlich ber Oberamtmann Rettberg in Einbeck durch ein frangösisches Commando aufgehoben und als Geißel nach Göttingen gebracht, und zwar in baffelbe Local, wo Jacobi und Bandmann gefangen fagen. Rettberg wohnte in dem fogenannten Fabriken = Saufe an der Bau= straße (jest Caferne) und war ein fehr wohlhabender Mann. Noch am Abend des 6. Juli ward ihm von dem Major von Bastrow eröffnet, was seine gewaltsame Aufhebung bezwecke. Der Commandant de Baux verlange von ihm, daß er die ruckständige Contribution vorläufig bezahle und sich bann an die Stadt halte, um schadlos zu fein. mann Rettberg erwiderte, daß er zu Ginbed in feinem an= berm Berhältniß stehe, als daß er dafelbst wohne. Es half nichts; es ward ihm fogar gedroht, daß er mit nach Rhein= fels ober Straßburg transportirt murbe; auch mußte er noch benselben Abend einen Brief an die Stadt Ginbeck Schreiben, bes Inhalts, daß de Baux sich bei einer langern Beigerung durch Plünderung der angesehensten Saufer bezahlt machen wolle. Die Stunde der Befreiung schlug indeß eher, als

man es erwartet hatte. Herzog Ferdinand operirte dahin, das französische Heer aus der Landgrafschaft Hessen-Cassel zu verdrängen. In Folge verschiedener Affairen, die für die Berbündeten günstig aussielen, ward der Marschall Soubise genöthigt, am 16. Juli die Besatzungen von Münden und Göttingen an sich zu ziehen. Rettberg, Jacobi und Bandmann wurden ihrer Haft entlassen und die Franzosen kehrten nicht wieder. Der Friede zu Schloß Hubertsburg am 15. Februar 1763 machte dem Kampse ein Ende.

## Zweiundsechszigstes Kapitel.

Die Regenten der Stadt Einbeck, von Christian, Bischof zu Minden, bis Georg II.

Das Fürstenthum Grubenhagen kam durch kaiserlichen Spruch im Jahre 1617 an die Herzöge aus dem mittleren

Saufe Luneburg, Gellischer Linie.

- 1) Christian, Bischof zu Minden, ritt am 16. September 1617 mit 500 Pferden in Einbeck ein, um sich hulbigen zu lassen. In seinem Gefolge war der fromme Supersintendent Iohann Arndt, dessen Bücher »vom wahren Christenthum« bekannt sind. Dieser hielt die Huldigungspredigt in der hiesigen Münsterkirche. Herzog Christian erließ 1618 die Polizeiordung für Celle und Grubenhagen, dieser solgte 1619 eine Kirchen= und Klosterordnung, auch 1630 eine Resormationsordnung für die hiesigen Collegiat=Stifter. Unter seiner Regierung begannen die schweren Zeiten des Zojährigen Krieges. Wegen der am 24. März 1632 geschehenen Uebergabe Einsbecks an den kaiserlichen General Grafen von Pappenheim suspendirte er die Privilegien der Stadt. Ihm folgte sein Bruder
- 2) August, Bischof zu Rateburg. Dieser nahm am 14. Januar 1636 die Stadt Einbeck wieder in Gnaden auf und gab ihr die früheren Privilegien zurück. Er starb schon am 1. October desselben Jahrs und hinterließ die Regierung seinem Bruder

- 3) Friedrich,- Coadjutor des Stifts Razeburg und Domprobst zu Bremen, welcher bereits 62 Jahre alt war, als er in jenen bewegten Zeiten die Pflichten eines Regenten über sich nahm. Die eigentliche Seele der damaligen kriege=rischen Unternehmungen war der jüngere Bruder Georg, welchem durch den Familienvertrag von 1635 die Regierung des Fürstenthums Calenberg zugefallen war. Bon den ge=nannten vier Brüdern aus dem Cellischen Hause hatte der jüngere nur legitime Nachkommen. Nach dem Tode des Herzogs Friedrich im Jahre 1648 siel daher das Fürstenthum Grubenhagen an
- 4) Christian Ludwig, ben ältesten Sohn bes 1643 verstorbenen Herzogs Georg, und ward nun vermöge bes 1635 geschehenen Theilungs-Recesses das Fürstenthum Grubenshagen mit dem Fürstenthum Calenberg vereinigt. Als Christian Ludwig im Jahre 1665 starb, überlebten ihn zwei Brüder, unter welchen ein Streit über die Nachfolge in der Regierung entstand. Endlich geschah durch Bermittelung verschiedener Fürsten eine Einigung; Georg Wilhelm erhielt das Fürstensthum Celle sammt der Grafschaft Diepholz, der oberen und niederen Grafschaft Hoya, dem Stifte Walkenried und dem Umte Schauen. Die Fürstenthümer Calenberg, Göttingen und Grubenhagen sielen an
- 5) Tohann Friedrich, welcher sich während seines Aufenthalts in Italien zur katholischen Kirche hatte hinüberziehen lassen. Er errichtete zu Hannover eine katholische Schloßkapelle und ließ die in den Landen Braunschweig und Lüneburg vorhandenen und außer Gebrauch gekommenen Re-liquien sammeln, um sie später dem Pabste zu überreichen. Bei dieser Gelegenheit mußte auch das heilige Blut zu St. Alexandri nebst vielen andern Einbecker Reliquien (s. Kap. 6. 40 u. 41) nach Hannover wandern a). Johann Friedrich starb auf einer Reise nach Rom zu Augsburg im Jahre 1679. Ihm folgte sein Bruder

a) Der von bem Herzoge ausgestellte Empfangschein findet sich bei Bilber- . beck, Sammlung ungebruckter Urkunden, II. Theil, Seite 201, N2 31.

6) Ernst August, Bischof zu Osnabrück und erster Churfürst von Hannover. Dieser ließ im Jahre 1689 die besondere Regierung des Fürstenthums Grubenhagen (die Canzlei zu Osterode) ausheben und mit Hannover combiniren. Die Aushebungs-Urkunde lautet wörtlich:

Bon Gottes Gnaben, Wir Ernst Augustus, Bischof zu Ds: nabrud, Herzog zu Braunschweig und Luneburg zc. fügen allen und jeden unfern Unterthanen und Ungehörigen in unferm Furften= thume Grubenhagen zu wissen. Demnach wir aus sonderbaren Urfachen in Gnaben refolviret, unfere Ofterobische Canglei ber Gru= benhägischen Sachen von da wegzunehmen und die acta anhero transportiren zu lassen; So wollen wir allen und jeden unsern Unterthanen und Angehörigen unsers Fürstenthums Grubenhagen hiemit in Gnaden befohlen haben, daß alle diejenigen, fo einige Rechts-Proces ober fonften etwas, fo an die alldortige Canglei gehört hätte, zu flagen und zu suchen haben, solche hinfuro nicht zu Ofterobe, fondern vor unfern Bice-Cangler und Rathen allhier gehörig vorbringen und allda ihre Nothdurft nach Unweisung hiesiger Hannoverschen Canglei-Dronung, welche auch in benen aus dem Grubenhagischen fommenden Rechtssachen Statt haben folla), ber Bebühr beobachten. Daran geschieht unser gnäbigster Wille und Meinung. Gegeben in unferer Residenz Hannover ben 11. December anno 1689. Ad mandatum Reverendissimi Serenissimi proprium. Eudolf Hugo.

Unter Ernst August wurden durch die Nathsverfassungen von 1690 und 1691 verschiedene Streitigkeiten zwischen dem Stadtrathe und der gemeinen Bürgerschaft zu Einbeck gesichlichtet, wovon bereits im 50. Kapitel die Rede gewesen ist.

7) Georg Ludwig, der Sohn des Vorigen, trat im Jahre 1698 nach Absterben des Vaters die Regierung an und kam im Jahre 1714 unter dem Namen Georg I. auf den englischen Thron. Als derselbe im Jahre 1727 starb folgte ihm in der Regierung sein Sohn

8) Georg August (Georg II.), welcher für die vater= ländische Geschichte sehr merkwürdig geworden ist. Unter seiner Regierung ward durch den Minister von Münchhausen die Universität Göttingen gestiftet, auch überall im ganzen Lande bessere Ordnung und eine bessere Verwaltung eingeführt. Durch ihn wurden die Bürgermeister Unger und

a) Borbem galt bie Gellifche Canglei-Drbnung im Fürstenthum Grubenhagen.

Dr. Wernher nach Einbeck in den Stadtrath berufen, um das städtische Regiment zu regeln und von Neuem zu organisiren. Der Wirksamkeit dieser Männer trat leider der siebensjährige Krieg in den Weg, und die Pläne, welche sie zum Besten der Stadt entworfen hatten, konnten nur theilweise zur Ausführung kommen.

Dreiundsechszigstes Rapitel.

Schickfale ber um Einbeck liegenden Burgen, in dem Zeitraume von 1521 bis 1760.

1) Die Belbenburg. Gie wurde feit dem Anfange bes fechszehnten Sahrhunderts als Residenzschloß nicht mehr beachtet und von den regierenden Fürsten von Grubenhagen kaum noch besucht. Die lette fürstliche Person, welche im Sahre 1567 auf ber Burg ihren bleibenden Wohnfit nahm, war die Bergogin Margarethe, Wittme Bergogs Ernft von Grubenhagen, eine Tochter von Georg von Pommern. war nämlich bas Schloß Salzderhelden als Leibgeding ver= fchrieben worden. Als fich ihr einziges Rind, Glifabeth, im Jahre 1568 mit dem Berzoge von Sonderburg-Solftein vermahlte, follte die Stadt Einbeck eine Frauleinsteuer von 2500 Thir. gablen, worüber fich ber Stadtrath beschwerte. Er berief fich barauf, daß Einbeck ehemals an den Landes= fürsten nur eine Abgabe von jahrlich 70 Mark bezahlt habe, welche aber unter Philipp bem Meltern verdreifacht fei; auch ward barüber eine Klage bei bem Reichskammergerichte an= hangig gemacht. Alls indes Herzog Julius von Wolfenbuttel und Bischof Johann von Paderborn sich ins Mittel legten, gab Die Stadt nach und bezahlte bie verlangte Summe. Rach bem im Jahre 1569 erfolgten Tobe ber Bergogin Margarethe tam das Schloß nach und nach in Berfall, doch ift es bekannt, daß Bergog Johann Friedrich, von welchem im vorigen Rapitel unter Mr. 5 die Rede gewesen ift, im Jahre 1675, und amar am 10. Juni, auf ber Burg verweilte, mofelbft er die bes rühmten Einbecker Reliquien in Empfang nahm.

Bas die innere Einrichtung des Schlosses anlangt, fo ift biefelbe aus einer in ber hiefigen ausgezeichnet geordneten Umteregiftratur vorhandenen Afte a) einigermaßen zu erfeben. Die Burg bildete ein Biered. Rach Guden mar ber Eingang, namlich ein altes unförmliches Thor. Dann kam man in ben innern Sofraum, von welchem Treppen und Gange in bie verschiedenen Abtheilungen des Schloffes führten. Often befanden sich im Souterrain ein Ruhftall, Schweine= ftall und bas Brau-, Schlacht= und Waschhaus, barüber im erften Stockwerk die Rirche ober Rapelle, die herrschaftlichen Stuben und Rammern (Die grune und die blaue Stube) und ein Borplat. nach Norden war im Souterrain ein Keller, bann bie Bof= oder Junkernftube und bas Criminalgefängniß; barüber die Wohnung tes Pfortners und barneben ber fogenannte Gehorfam. Nach Weften traf man im Souterrain die noch jest theilweife fichtbaren geräumigen Reller und barüber Holzstall, Kornboden und Raum fur Beu und Stroh. Reben bem Thore nach Guten lag nur ber Reifigen= ober Pferbestall. Bu bem Schloffe gehörten noch 1) bas alte Amtshaus auf ber Sohe, wo jest bie Wohnung des Försters befindlich ift; barneben lag eine Solgremife, ein Pferde= und ein Schweine= fall; 2) das Bormertsgebaude nebft bem Schweinehaufe, bem alten Brauhause und ber Mühle unter bem Belbenberge; 3) Die fogenante Steinscheuer, Schafstall und Schaferhaus; 4) ber Lehmenkrug nebft bem dabei befindlichen großen Umtsgarten.

Als der Amtmann Johann Balentin Hafelbach im Jahre 1655 das Inventar des Amtes abtrat, befanden sich daselbst unter andern 2 Esel, 89 Stück Hornvieh, 638 Hammel, Schafe und Lämmer, 173 Schweine, 37 Gänse, 45 Hühner,

17 Enten und 19 calecutische Sahne.

Bekannte Beamte vor Balentin Hafelbach sind Staat Adrian von Wobersnau und der zur Zeit des 30jährigen Krieges lebende Konrad Schoppe. Im Jahre 1689 am 19. Juni übernahm der Oberforst= und Jägermeister v. Moltke das Amts=Inventar, welchem es sein Vorgänger Drost, Achats von Uslar, abtrat. Ein im Jahre 1706 aufgenommenes

Codulc

a) Cameralia, Fach 173, Acte M 1, a.

Inventar nennt als abtretenden Beamten August Rettberg, welcher das Umt wiederum an Julius Rangaus übergab. Das neue Amtsgebäude stammt aus dem Jahre 1734.

2) Die Burg Grubenhagen. Wenn auch die letzten Herzöge von Grubenhagen theilweise in Herzberg residirten, so vernachlässigten sie doch das alte Schloß Grubenhagen nicht. Da indeß der Transport der Feldstüchte auf die Burg große Unbequemlichkeiten mit sich führte, so sing schon Philipp der Aeltere im Jahre 1521 an, das 1448 zerstörte Dorf Rotenkirchen wieder auszubauen, und zwar in Gestalt einer Domaine, um von da aus die Ackerwirthschaft zu betreiben. Die Fortsührung des Baues und die Bollendung dessehen übernahm Philipp der Jüngere, seit ihm Rotenkirchen als Apanage zugefallen war. Er legte auch den Park an, welscher noch jetzt eine Zierde Rotenkirchens ist.

Das Rotenkircher Brauhaus hat die Inschrift: P. D. G. D. B. et L. 1569. (Philipp von Gottes Gnaden Herzog zu Braunsschweig und Lüneburg.)

Seit das Ablagerhaus in Rotenkirchen fertig war, bewohnte Philipp der Jüngere den Grubenhagen nicht mehr;
doch ließ er die Burg verschließen und wegen der dortigen Böden
und Keller unter Dach und Fach erhalten. Nach dem Tode
dieses Herzogs aber stand die alte Feste verwaiset und entbehrte eines Beschützers und Erhalters. So geschah es denn,
daß sie nach und nach gänzlich in Verfall gerieth. Als im
dreißigjährigen Kriege, und zwar im Jahre 1625, Tillysche
Reiter dahin kamen, um Schätze zu suchen, fanden sie in
den Kellern mehre mit eisernen Stäben umzogene Fässer mit
Einbecker Bier, welches sehr stark und dem Weine ähnlich
gewesen sein soll.

3) Die Erichsburg. Daß die Erichsburg im Jahre 1530 von Herzog Erich dem Aelteren erbaut worden ist, haben wir bereits im 14. Kapitel vernommen. Sein Sohn, Erich der Jüngere, hielt sich meistens in fremden Ländern auf; doch wenn er in sein väterliches Erbe kam, so vergaß er auch die Erichsburg nicht; z. B. im Jahre 1549. Herzog Heinrich der Jüngere ließ dieselbe im Jahre 1553 mit 500 Bauern und Landsknechten helagern. Vier Jahre später (1557) saß da=

felbst ber Rheingraf Hans Philipp eine kurze Zeit als Gefangener, bis er nebst einem andern französischen Ritter seine Freiheit für 55,000 Kronen erkaust hatte.

Als die Fürstenthümer Calenberg und Göttingen im Jahre 1584 nach dem Tode Erichs des Jüngern an die Wolfens büttelsche Linie gefallen waren, sah die Erichsburg noch ab und an ihren fürstlichen Besitzer. Unter andern wohnte dasselbst Heinrich Julius 1589. Im Jahre 1602 nahm er zwei Mal seine Residenz auf der Burg, nämlich vom 3. bis 8. August und vom 4. bis 12. September.

Das erste Mal waren täglich 2 Taseln sur Fürsten, 2 für kaiserliche Gesandte und deren Ungehörige, 1 für Grasen gedeckt; außerdem 2 Junkerntische, für Canzlei, Jäger, Edelknaben und Mägde je 1 Tisch, für Rutscher, Einspännige, Jungen je 2, für Rüche und Keller 5 Tische. Zu der Zahl der verzehrten Ochsen, Schweine, Spanserkel, Kälber, Ziegen, Hämmel, Schasen, Speckseiten, Würste, Schweinsköpfe, Gänse, Hühner, Enten, Calcutische Hühner, frische und gesalzene Fische, kam auch der Verbrauch von 13 Faß Bier. Der vertrunkene Wein (im Ganzen 13 Ohm und 13 Stübchen, die Ohm zu 20 P) war von dem Rath in Einbeck bezogen und mit 276 P bezahlt. An Branntwein war nur ein halbes Stübchen verbraucht. Das zweite Mal kostete der Ausenthalt 344 Gulden, wobei indeß die vom Umte gelieserten Naturalien nicht in Betracht kommen. Die Rechnung enthält unter andern 2 Faß Einbecker Vier zu 21 Gulden, für Broihan und Vier aus Bodenwerder 15 Gulden. Unglaublich ist es fast, daß in 8 Tagen 78 Pfd. Lichte à 4½ 9H, im Ganzen für 17 Gulden 9 9H, versbraucht wurden.

Auch Friedrich Ulrich, der Nachfolger von Heinrich Julius, ehrte das Schloß und hielt sich zuweilen dort auf, z. B. am 10. November 1613.

Während des 30jährigen Krieges war die Erichsburg eine Zeitlang von den Dänen besetht, welche jedoch am 22. Detober 1626 den Ligisten weichen mußten. (S. Kap. 37, S. 275.)

Als Herzog Friedrich Ulrich zu Ende des Jahres 1629 von der katholischen Partei seiner Länder für verlustig erklärt ward, legte man das Amt Erichsburg dem Stifte Hildesheim wieder bei, von welchem es seit 1523 getrennt war.

Den siegreichen Waffen des Herzogs Georg gelang es indeß, die Feste Erichsburg durch hessische Soldner zu besetzen,

welchen sie jedoch im Jahre 1632 durch Pappenheim wieder entrissen ward. Als aber nach der Schlacht bei Lüßen die Braunschweig-Lüneburgischen Lande von den Ligisten geräumt werden mußten, kam auch die Erichsburg wieder in die Hände der Protestanten, welchen sie im Jahre 1641 noch einmal von den Kaiserlichen unter Piccolomini streitig gemacht ward. Der westphälische Friede im Jahre 1648 brachte die Grafschaft Dassel an das Bisthum Hildesheim, Amt Erichsburg aber mit den beiden Voigteien Lauenberg und Lüthorst wurde dem Fürstenthume Calenberg-Göttingen einverleibt.

## Vierundsechszigstes Kapitel.

Die allmälige Bildung und Gestaltung der Aemter Rotenkirchen, Salzderhelden, Hunnesrück, Lüthorst und Erichsburg.

Als Rarl ber Große die Sachsen besiegte, verordnete er Grafen über fie, welche Gericht halten und Recht und Berechtigkeit handhaben mußten. Belchen Grafengerichten bie hiefige Gegend angehörte, ift und langst bekannt (I. Band, Rap. 11, S. 34-35), nämlich am Gülberge und zu Oldenborf unter der Linde, mo die fogenannten placita comicia gehalten wurden. Neben tiefen Grafengerichten ließ Rarl der Große den Sachfen aber auch noch die hergebrachten gemeinen Volksgerichte (placita communia), vor welchen alle freien Bewohner eines Bezirks jährlich zu zwei Malen erscheinen mußten. In der Rabe Ginbeds find die Bolksgerichte vor dem Altenborfer=Thore und zu Gilenfen merkwürdig. Die freien Bewohner hiefiger Stadt gehörten der größern Bahl nach vor bas zuerst genannte Bericht, indeß geht aus einer Urfunde vom Jahre 1442a) hervor, daß bie= felben auch theilweise zu bem Gerichte in Gilenfen gerechnet wurden.

Was nun zunächst die Gaugerichte anlangt, so gewannen

a) Laut bieser Urkunde, welche sich in dem Archive des herrn v. Dassel zu Hoppensen vorsindet, werden Bewohner von Einbeck und Umgegend vor das Behmgericht zu Usseburg in Westphalen geladen.

bieselben eine andere Gestalt, als die Grafen aushörten, kaiserliche Beamte zu sein und in den Besit von Territorien gelangten. Das richterliche Amt wurde nunmehr von dem fürstlichen Drost wahrgenommen, welcher sich auf der herrschaftlichen Burg aushielt und mehrere Boigte unter sich hatte.
Wir treffen daher im 13., 14. und 15. Jahrhunderte einen
herrschaftlichen Drost auf dem Grubenhagen und auf dem
Herrschaftlichen Drost auf dem Grubenhagen und auf dem
Hunnesrück. Jedoch blieb an den alten Malplätzen von dem
Haugerichte noch eine geringe Spur, nämlich ein Untergericht,
wo über Mein und Dein, Forstfrevel u. s. w. abgeurtheilt
ward. Das fürstlich Untergerichte zu Strodthagen, dessen bereits im I. Bande gedacht worden ist, erstreckte sich über die
Uemter Grubenhagen und Salzderhelden und scheint, dem
Malsteine nach zu urtheilen, auch zu Zeiten vor Stöckheim
gehegt zu sein.

In Einbeck wurde das Gericht ursprünglich von dem herrschaftlichen Boigte, welcher seinen Sitz muthmaßlich auf der Burg hatte, wahrgenommen; seit dem Jahre 1300 aber erlangten die Bürger ihre eigene Obrigkeit, das sogenannte Stadtgericht, welches aus einem Ober- und Untergerichte bes stand. (S. Band I., S. 88.)

In dem Bereiche bes jetigen Umts Erichsburg traf man ehemals die Stadtgerichte in Markoldendorf und Daffel. Un beiden Orten murde ju drei Beiten im Jahre, (in Markolben= borf am Ulrichstage, Tages nach Martini und Donnerstages nach dem »lutteken vastelavende«) ein Bürgergericht und jebesmal 14 Tage darauf ein Rachgericht gehalten. Uebrigens konnte bas Gericht auch für andere Termine und zwar durch Uebergabe eines Faffes Bier an die Parteien gekauft werden. Das Bürgergericht wurde burch ben vom Landesherrn gefesten, aber aus bem Mittel ber Bürgerschaft genommenen Boigt, welchem zwei Bürger, der Gerichtsgreve und zwei Bei= figer zugeordnet murden, auf dem Rathhause gehegt. Fand es zur richtigen Zeit ftatt, fo mußte fich Jeder unaufgeforbert einstellen und bußte ber Ausbleibende dem Greven funf Rort= linge. Letterer mußte dem Amtmann, Amtschreiber und Boigt das Rier bezahlen. Sonstige Unkosten, z. B. Feuerung, hatte die Herrschaft zu tragen, welcher bagegen alle bort fallenden

Brüche zufloffen, die von dem Burgemeister, ober, wenn dieser im Berbachte fand, Straffälligkeiten zu verschweigen, von dem Boigt eingebracht wurden. Gin fonderlicher Rnecht des Schlosses Erichsburg, der Landesknecht geheißen, hatte die Stadt= und Landgerichte drei Tage vor ihrer Eröffnung über= all anzukundigen und die Klager auf acht Uhr Morgens vor= zuladen. Bu diefer Stunde nahmen Amtmann, Umtfchreiber, Boigt, Greve und Schöffen ihre Plate ein, worauf der Boigt bei den 24 beeidigten Schöffen Umfrage halten ließ, ob es wohl foferne Tageszeit, baß er feinem gnädigen Fürsten und Herrn ein Gericht hegen und halten moge, ober mas beffen Fanden dann die Schöffen, »wann er bie Gewalt von Gott und hoher Obrigkeit trage, so moge er ein Bericht begen, « fette ber Boigt Das Bericht »in Rraft und Macht Gottes des Allmächtigen. « Sprach darauf der Boigt ju bem Burgemeifter - ober aber ber Greve ju bem Bauer= meister — »Bringet meinem gnädigen Fürsten und herrn bie Wrogen ein und ihr, Schöffen, gebt Acht und findet rechtes Urtheil.« Alsdann trat der Gerufene auf und brachte alle Unthaten und Digbräuche zur Anzeige, Diebstahl, Todtschlag, Blutrunft, Hurerei, Gewalt, Scheltworte. Der Amtoschreiber trug die Angaben in bas Gerichtsbuch ein, ber Deingewrogte« aber wurde auf das Gericht geladen und nach Befinden feiner That erkannt, mas er verwirft hatte. hiernach murden bie »Parteifachen von Klägern und Berklagten« zum rechtlichen Erkenntniffe vorgenommen, wobei tem Richter oblag, ben höchsten Fleiß auf eine gutliche Bereinbarung zu wenden. Das peinliche Halsgericht gehörte dem Landesherrn im ganzen Umfange des Schloggebietes. In den beiden Städten ftand bem Boigt, in Gemeinschaft mit bem Rath »ber Ungriff« gu und mußte Letterer ben Gefangenen verwahren; hatte aber biefer ben Sals verwirkt, fo burfte ihn ber Landesherr an einen beliebigen Ort führen und dort rechtfertigen laffen. Bon bem Gerichtstermine mußte ber peinlich Beklagte drei Tage zuvor in Renntniß gesett werben; an die Gerichtestätte wurde er durch die Nachrichter geführt a).

<sup>2)</sup> Bericht über bas Umt Erichsburg vom Jahre 1593. Geschichte ber gande Braunschweig und Lüneburg v. Hapemann, Band II., S. 512—514.

Auf dem Schlosse Lauenberge, welches ehemals zur Grafschaft Dassel gehörte, später aber an die Herzöge von Braunsschweig gelangte, saß ein herrschaftlicher Drost oder Amtsmann. Da das Amthaus immer baufälliger wurde, so wohnte der erste Beamte später in der herrschaftlichen Mühle daselbst, &. B. Caspar Uhrland im Jahre 1634.

Das von der Herrschaft Homburg gerissene Haus Lüthorst wurde in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts mit Erichsburg verschmolzen; die specielle Verwaltung des Orts hatte später der Amtsschreiber, während der erste Beamte die

Erichsburg bewohnte.

Wenden wir uns nun zweitens zu den freien Bolksgezrichten, welche in der Regel zweimal im Jahre, nämlich im Frühling und Herbst Statt hatten, so mußten vor denselben alle freien Bewohner des Bezirks erscheinen; wer drei Jahre nach einander fehlte, ging seines Erbes zu Gunsten des Landesherrn verlustig und mußte es von diesem wiederkaufen.

Das Bolksgericht bei Einbeck (vor dem Altendorfer=Thor in der Rahe der Bartholomai-Kirche) wurde auch zuweilen in der Stadt auf den Grashofen (eigentlich Grafenhöfen, Greven= höfen, weil die Grafen oder Greven ehemals den Vorfit im Berichte hatten) bei bem Rathhause und auf der Stiftsfrei-Ebenfalls wurde auch bas Volksgericht zu heit gehalten. Gilensen in späteren Zeiten nicht immer unter einer Linde oder einer Giche, fondern auch zuweilen im Kruge gehegt. Mus den freien Bolksgerichten entwickelten fich fpater, nament= lich im fünfzehnten und fechszehnten Sahrhunderte, Die fogenannten Landgerichte (judicia provincialia), welche größere Bezirke umfaßten und zu beren Haltung man nicht felten die alten Malplage verließ. Wir finden daher das Landge= richt für die Grafschaft Daffel zulett nicht mehr in Gilensen, fondern in Markoldendorf.

Außer diesen weltlichen Gerichten bestand bis in das 16. Jahr= hundert das Institut der geistlichen Gerichte, welchen ein bischöf= licher Official vorstand. Bor dieselben gehörten ursprünglich nur kirchliche Sachen; jedoch erlaubten sich dieselben in spätern Zeiten manche Uebergriffe auf das weltliche Gebiet, welche zu Kämpsen mit Fürsten und Städten Beranlassung wurden.

- Comb

Es waren daher die Officialatgerichte nicht felten verhaßt; doch wußten diefelben durch Androhung des Bannes sich in dem gehörigen Respect zu halten.

Das Officialatgericht des Alexandri - Stifts zu Einbeck bildete eine Art Consistorium für das ganze Fürstenthum

Grubenhagen.

Die bekannten Derter, welche bemselben unterworfen waren sind folgende: Avendshausen, Salzberhelben, Negenborn, Catlenburg, Gillersheim, Landolfshausen, Falkenhagen, Ebergötzen, Undreasberg, Lauterberg, Bartolfelde, Osterhagen, Barbis, Elbingerode, Scharzfeld, Pölde, Woldershusen, Hörden, Herzberg, Wulften, Hattorf, Schwiegershausen, Dorste, Eistorf, Nienstedt, Förste, Osterode, Lasefelde, Clausthal, Altenau.

Mit Einführung der Reformation verschwanden die Officialatgerichte und wurden die Geschäfte derselben von dem fürstlichen Canzler wahrgenommen, der sie den später eingerichteten Consistorien abtrat. Auch die Landgerichte, welche ausschließlich mit Ungelehrten besetzt waren, konnten sich nicht mehr behaupten, seit das römische Recht allmälig eingeschlichen war und zum Finden der Sentenz ein gewisses Studium erforderlich ward. So gestalteten sich nach und nach statt der Landgerichte die Hosgerichte oder fürstlichen Canzleien, denen die Aemter und Patrimonialgerichte untergeordnet wurden.

Einbeck, als eine felbstständige Stadt fügte sich ehemals der fürstlichen Canzlei nicht, sondern erwartete in zweiselhaften Rechtsfällen den Spruch einer größeren Stadt, z. B. Magde-burg und Braunschweig, oder holte das Gutachten einer Juristen-Facultät ein. Im Kampse mit dem Landesherrn ging die Klage so lange direct an bas Reichskammergericht, bis im 30jährigen Kriege die Macht der Städte gebrochen war.

Weitere Nachrichten über die oben bezeichneten Uemter und Gerichte, insbesondere Verzeichnisse der bekannten Beamten,

können erst im III. Bande geliefert werden.

a) Wenck, helfische ganbesgeschichte, II. Theil, Urkundenbuch, Seite 498.

## Fünfundsechszigstes Rapitel.

Urfundliche Nachrichten über den Flecken Markoldendorf.

Daß der Flecken Markoldendorf seinen Ursprung dem ehem maligen Grafengerichte und der befestigten Tempelherrn-Kirche verdankt, haben wir bereits im I. Bande, Kap. 26, vernommen.

Durch einen Freund von Alterthümerna) bin ich in den Besitz solcher Urkunden gelangt, an deren Vorhandensein ich zweiselte und die für die Geschichte Markoldendorfs von großer Wichtigkeit sind. Zwei derselben will ich hier wörtlich mitztheilen und von den übrigen nur den Inhalt angeben.

1) Bischof Magnus zu Hildesheim erhebt den Ort Markoldendorf zu einem Flecken, 1437.

Ban godes gnaben, We Magnus, Bischop to Silbensen, befennen vor Und und Unfe nakomen, dat We in duffer wife gefrieget hebben und frie geven in und mit fraft duffes breves ben market in Olbendorpe, und be lude de drinnen wohnen, ume betterung und frommen willen ber Berschop von Daffel, dat fe schullen borgerscop schweren unde holben, borgermester und rath fiesen nah aller wiese, als unse Stadt Daffel bat in wonheit und febe hefft. Bebbe De of eber we na unfer ebber unfer nakomen wegen ben Sundegrügge inne bedde, mit wem mat tofdickende ben nien borgern in dem Markebe, bat schall man dem Rade wildebe bon und de schall de Rad to richte stellen, wenn aber de Rad des gemein beit, so bem Rade gesegt is und bes nicht mächtig sien, so mag me fed ohne genaden und fodan gebrufen wo me fann. od bem Rade ober oren borgern wat anliegende nicht to scheidende dat se seck nicht versiunden, dat schullen se bringen an den Rad to Daffel, de sollen se belehren scheidende, od be Rad ordele be geschulden worben, de schal me schicken dem Rad to Daffel. Of mag me bar beier sellen na willen des Rades, und barvon schall me tzinse gewen in mate olse me to Daffel beit, und be tzinse schall me half ton hunnesrugge geven, und de andere helffte schall me bem Rade bon, de schullen fe benn in nutte und betterung des Bleekes brucken. Od schollen se rechte mage und mate hebben und de schollen Unse Woigt tom Hunnesrugge mit dem Rabe alle jahr eins tom besten des Bleekes besenn werden, hedde od Unse Boiget tom Hunnesrugge mit dem Rad eins to fettende ober to verbenende, bat schall me also holden. Wenn bann bar ock schape, de schollen schaperrecht don tom Hunesrügge, alse se

a) Durch den herrn Tischlermeister Wobe in Markolbenborf.

ehr gedahn bebbet. Sind od Uderlube in bem Markebe, be benftland edder ander gude buwende dar We benst edder plicht anne hebbet, de schullen dar van don und geven alse et in wonheit und febe is. Det schullen fe folgen in allgemeinen Landhorden, knicke und Jagb, wenn des noit is. Ban sodanne angeheffte Fryheid schullen se geven alle jahr tom Hunnesrügge tein Mark Embscher weringhe to einer edder to twei tieden, wo men bes mit ome eins ward, bar me schullen se fry sien alles benftes schulde und plicht to ewigen tyben be fe Uns ebber ben Unfen tom hunnesrugge gegeven und gedahn heben went an batum buffes breves ohne mat hiebevor utbenamet is alle Artikel duffes breves in fammt und in geloven befunden worden Be Magnus Bischop to Silbenfen ebber wen van Unfen und Unfen nakommen duffen luben be in bem marckebe wonen wol to holdende und hebbe des to forder wissen= heit und verwahringe Unfe Ingesegel an duffen breff hangen heten, unne my Eggert bomprobft, Givers Scholemester und Capittel to Hilbensen bekennen vor Uns und Unse nakomen, bat se soban er= geven Fryheit gehandelaget und gegeven is mit Unfen guben willen und vullborbe, und hebbe bes to bekenntnig Unfes Capittels Ingefegel by bes ermelbeten Unfes gnebigen Beren gehangen beten. Anno Domini dusend veirhundert seven und brittig am seventen post Dom. Rem. (ex copia.)

Der wesentliche Inhalt dieser Urkunde ift folgender: 1) bie Bewohner Oldendorfs bekommen die Glaubniß, Markt zu halten; 2) sie find für ihre Perfon frei von dem Boigt jum Sunnesrud; 3) fie follen Burgerschaft ichwören, Burgermeifter und Rath mahlen; 4) ihr eignes Bürgergericht haben; 5) in zweifelhaften und streitigen Fällen bas Gutachten und ben Spruch des Raths zu Daffel einholen; 6) der neue Fleden barf Bier verfellen und foll bavon Accife geben, wie man zu Daffel thut, bavon foll die Balfte an ben Boigt gum Sunnesrud und bie andere Salfte an den Fledensrath jum ge= meinen Rugen fallen; 7) man foll richtiges Maaß und Gewicht halten, worüber ber Boigt jum hunnebruck mit bem Fleckensrath jährlich eine Inspection veranstalten muß; 8) rucksichtlich der Schäferei bleibt es beim Alten, ebenfalls mit bem Dienstlande und mit der Jago; 9) der Flecken- foll fur die erlangten Privilegien jahrlich 10 Mark Ginbeckscher Bahrung an bas Umt Sunneeruck bezahlen.

2) Bischof Henning (vom Saus) zu Hildesheim giebt dem Fleden Markoldendorf bie Schäferei frei und erlaubt demfelben, auf dem fogenannten

Caspule eine eigene Mühle zu bauen; jedoch be= hält sich der Bischof vor, seine Mühle ebenfalls wieder aufzubauen. 1480.

Die Beranlassung zu dieser Begnadigung erhellet aus dem 48. Kap. des I. Bandes, Seite 217. Bischof Henning war in eine Fehde mit dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig, dem Landgrafen von Hessen und der Stadt Göttingen verzwickelt. In Folge dessen ward der Flecken Markoldendorf geplündert und verbrannt. Fürchtend, daß die Einwohner sich zerstreuen und den Ort nicht wieder aufbauen möchten, gab ihnen der Bischof die genannten Privilegien.

Wy Henick van Gods gnaben Bischop to Hilbensen Bekennen openbar in duffem breve vor Uns und Unfe nakomen, bat Wy hebben angeseyn vorlust, schaben und vordarff alfe be Rad und medewoners to Markolbendorpe Unfe leven getruwen im richte tom Sunndes: rugge duffes Jahrs geleden und gehab hebben, und hebben barumme mit willen und fulborde ber werdigen Unfes Capittels ben genan= ten Rad und medemoners darfulvest begnadet und begnaden se jegenwerdig to lowendende in frafft buffes breves, dat fe in tokomenden tyden um erhalinge willen ores geleben schabens mogen hebben enne schaperie darsulves in dusser wise dat ein jowelk mag schap hebben und briven de vor orem knecht den se darto meden enn naber by bem andern weme bat bequeme unde behoff is, alse be vor: genometen Rade ind dunket wo vele mald der hebben schall vortotriwende, und so Unse vorfahren inch darfulves eine schaperie tom bus tom Sundesrugge beholden hebben, de hebben Bn, up dat fnd be genometen defto beth wedder besetten und by der stede blywen mogen, wedder afgestalt, so dat se ore schaperene darfulves allennehebben und fpc der rowelfen gebrufen mogen. Border hebben Wy one ume orer noth und vordarffes willen mit willen und fulborbe ber genometen Unfes Capittels vorlowet, bat fe to orer behoff enne nnge molen buwen und uprichten mogen up bem Caspol ber beweren ebber wor one bat brechlicfft und bequemest wesen bundt, barin fe or egen forn malen und sich ber upkome tarvan to orer noth und vorboteringe ores blefes Unfem Stifte erft und left to gube roweliken gebruken mogen, gelicht ber schaperne vorbenomer nemandes dar van to plegende, sunder Unfe, Unfer nakomen edber jemandes anders vorbebent insage effte wedbersprake. Doch alfe Unse Sus tom Sundesrugge in vortnten eine molen gehat hefft to Marcfolbendorpe de nu verbrannt und vordorffen is, fo hebben Why Uns de macht beholden, dat Wy, Unse nakomen eber de besitte des Sufes tom Sundesrügge upp befulven ftebe enne molen wedder bumen mogen, bar benn be uthlube und be lube im richte ber molen.

besitten tofarn und inne malen mogen. Dusses to bekanntnisse hebbe Wy Unse Ingesegel an dussen breff witliken heten hangen. Und Wy Domprowest, Dombekan und Capittel der Kercken to Hilbensen bekennen openbar in dussem sulven brewe, dat duth, alse vergeschrewen is, mit Unsem willen, weten und sulvorde geschenn is und hebben des to orkunde Unser Kerken ingesegel by Unses gnedigen Heren ingesegel vor Uns und Unse nakomen an dussen breff laten hangen. Geven na Christi gebort vertennhundert im Uchtentigsten jahre am donnertage na conversionis Pauli Apostoli. (ex copia.)

3) Herzog Erich der Aeltere von Braunschweig, welchem in Folge der hildesheimischen Stiftsfehde die Grafschaft Dassel zugefallen war (f. Kap. 14) bestätigt die Privilegien des Fleckens und behält sich vor, die wüste Mühlenstelle wieder zu bebauen; die Einwohner Markoldendorfs sollen jährlich 7 Tage Herrendienst und die gewöhnlichen Burgvesten verzichten. 1533.

4) Heinrich Julius, postulirter Bischof zu Halberstadt und Herzog zu Braunschweig, bestätigt die Privilegien Markoldens dorfs. Mit dem Tode Erichs des Jüngern war die Linie der Herzöge von Calenberg und Göttingen ausgestorben und die Fürstenthümer sammt der Grafschaft Dassel sielen an Braunschweig-Wolfenbüttel. 1589.

5) Maximilian Heinrich, Erzbischof zu Cöln, des heiligen römischen Reichs durch Italien Erzkanzler und Churfürst, Bischof zu Hildesheim und Lüttich bestätigt die Privilegien Markoldendorfs. 1652. In Folge des dreißigjährigen Krieges war die Grafschaft Dassel mittelst eines im Jahre 1643 zwischen dem Herzoge Ferdinand von Baiern und den Herzögen von Braunschweig in der Stadt Braunschweig abgeschlossenen Bergleichs an das Bisthum Hildesheim wieder zurück gefallen.

## Sechsundsechszigstes Kapitel.

Weitere Nachrichten von einigen in und um Ein= bed begüterten abeligen Familien.

1) Die von Berckefeldt hatten ihren Stammsitz nicht, wie im I. Bande Kap. 70 irrthümlich behauptet worden ist, in dem wüsten Dorfe Barkfeld bei Duderstadt, sondern mahrschein=

Codillic

licher ist es, daß sie ursprünglich die Burg Birkefeld (Barkseld) am Harz bewohnten. Es liegt dieselbe in der Gegend der Bielshöhle und war ehemals ein berüchtigtes Schnapphahnenznest, was den Grund ihrer Zerstörung bildete; nur ein Thurm und etwas Mauerwerk haben sich von der Feste dis in die neueste Zeit erhalten. Die Burggegend ward als Räuberland bezeichnet, woher der Name Rübeland gekommen sein soll. Auch dei dem Dorfe Hattorf hat ein Dorf Barkefeld gelegen, welches in dem Bauernkriege gänzlich zerstört ist, aber es sindet sich keine Spur, daß die Familie von Berckefeldt dort ihren Wohnsitz gehabt hätte; jedoch hat sie in Hattorf zwei Basallen, die Klapproth's und Kirchhof's, deren Land in dem Barkselde liegt.

Die Familie von Berckefeldt hatte ehemals im Fürstenthume Grubenhagen bedeutende Besitzungen, wovon indeß im Laufe der Zeit manches verloren gegangen ist. Wir lassen die Güter in Osterode, Wulften und Hattorf hier außer Acht, und besichränken uns auf den Grundbesitz in der Gegend von Einbeck.

a) Cuventhal, ehemals ein landtagsfähiges Gut, wurde aber in der landständigen Matrikel gestrichen, weil es sich herausgestellt hatte, daß das castrum nobili in Euventhal der Gemeinde zum Anbau von drei Hausstätten zu Anfang

des 18. Sahrhunderts überlaffen worden war.

b) Rittierode, ein aus Allodium und Lehn bestehendes braunschweigisches Rittergut mit allen möglichen Gerechtsamen, ward leider nach Absterben der Jobst'schen Linie von den weiblichen Erben an die herzoglich braunschweigische Regierung verkauft, die es zu einem Cammergute machte und später an die Gemeinde abtrat. Bei dem Berkause sind die damaligen Lehnberben durch Bernachlässigung nicht allein um einen bebeutenden Landbesit, sondern auch um andere Gerechtsame, d. B. das Erblandmarschall-Amt, eine bedeutende Waldsläche u. s. w. gekommen; nur einige Gutsgerechtigkeiten (Dienste, Schäserei, Zinsgefälle) blieben, welche mit dem in der Nähe zu Ippensen liegenden Zehnten abgelöst wurden.

c) Die Hausstelle und der Garten auf dem Stifte in Einbeck. Mit diesem Besithum (die Stelle, wo ehedem die Wohnung des Domprobstes gestanden), wurde

die Familie im Jahre 1544 von dem Stifte St. Alexandri belehnt. Die Urkunde lautet wörtlich:

Wir Ern Johann im Sove Senior und gange Capittel ber Stifteterfen Sancti Alexandri binnen Ginbed don fundt und bekennen in frafft und in bewisunge buffes breves vor uns och unfer gebachten Stiftsferken nakomen und alswene, bat wi mit willen und fulbort des durchlauchtigen und hochgebornen Kürsten und Herrn, herrn Philips hertogen to Brunswick ic, unfers gnedigen leven Beren und benannter Stiftsferken Patronen to einem rechten manervelehne, alse manervelehns recht und gewohnheit is, belehnet hebben und belehnen gegenwordigen in frafft duffes breves ben Ernvesten Otten van Barckefeldt, Pilens seligen Sonen und sine rechten manervelehnserven na lehnsgebor mit einer unser vorbenomten Stiftekerken Hus = und Hoffstede alhier Einbeck up der frenheit twischen dem waterflote, wu na dem breule fluth und Ern Engelhart Prefters unfers mede canonicen Susftede und hove gelegen, in aller gestalt und mate, wu desulfftigen stede be Grenveste Dtto von Stockhusen vor dem erbermlichen und overgenglichen brande ber Stadt Einbeck bewonet, inne gehad und gebrufet hefft. Darto mit einem garben vor bem ofterbore, liegt an dem orde, wu jegund Clawes Papen Ern Cordt Rosenhagen gelegen, jedoch so beschedentlichen, dat be gebachte Dtto von Barkefeldt edder fenne medebefchreven de ge: dachten steden na soner und soner medebenomten bequemicheit mit husen und schünen wol bebuwen und na orer bequemicheit gebruken mogen. Und na deme de gedachte Bode van Stochusen syn leme: lang an ber berorden Sus= und Sovestede ben gebruck hefft, so wil und schall Otto van Barckefeldt und fyne medebeschreven dem benanten Bode von Stockhusen so he eder syne erven darumme reden, edder wedder anfordern worden ohne unfen und unfer Stiftkerken und dersulvigen schaden edder nachtheil affinden und tofreden stellen. Dat willen und schullen od gedachte Dtto von Barckefelbt und inne medebeschreven vor unsem Cavittel und Stiftskerken edder bersulvigen nakomen up ore ansinnen to jeder tyd wenn se orer tinfe, rente edder gudere halven dage to besoeken to handlen edder jemand to beschicken bedacht edder behoflich worden, jedoch up unse und unfer ferken untoffend und terunge getruwelich redlich gewordig und beständig syn, od allen mogeliden flyt helpen vorwedern, dat uns och der kerken und dersulvigen nakomen nichts moge ent: togen edder affhendig gemaket werden. Wan od vorbenante Otte von Barkefeldt na dem willen des herrn bodes halven afginge edder vorfelle, alse benne und in dem Falle schullen de vorbenomeden guder, Huse, hof und garden van jedem eldesten van Barckefelde bes vorbenomten Otten manliveserven wedderumme und alle tyd um lehnsgebor von dem Capittel tho lehne entfangen werden und

und ebber unsen nakomen alse bem Capittel to nbem male vnf gulben tho lehnwar geven. To beme devile och bat Augustiner Closter allhier binnen Einbeck vorbrannt, umgekommen und ganz vornichtet, in welkem be van Bardefelbe ore begraffnisse gehabt, hebben wy vorbenomte Capittel den vorangezigden Dtto von Bardefelde sonem erven und alle ben von Barcfelde bes gangen geschlechts to einer ewigen begreffniß in unser benanten Stifts: terken barsulves in St. Thomas Capellen eine ftebe tor begreffnisse bewilliget und eingestadet, bewilligen und vorgeven och sodan begrafft hiermit gegenwordigen in und mit mit frafft duffes sulven breves. Dar entjegen ichal od uns bem Capittel und unfen na: komen in allen fällen, wenn ein uth ber van Barckfelde geschlecht vorstorve und an vorberorden ort wert begraven ein gulten Münte alfe bre punt, und ber kerken beiner ore gewonliche gebor entrichtet und bestalt werden. Begeve not sick awer, dat vorbemeldte Otto van Barckefelbt und alle fine eigen livegerven mann: effte frumens: bilde edder od fyn bes jest benanten Otto van Barcffelde ehelice husfrumen an dem Sus, hoff und garden ore liffgebinge hebben schall na bem willen des Almechtigen alle dobes halven vorfellen, dat Gott de Here na synen göttlichen gnaden will schicken und fristen in bem falle schollen Franz und Jorgen van Barckfelbe liff= lichen brobern mit dem vorberorden behufung, hofe und garden beliffgedinget senn, de in gebruck und betteringe holben und ber de toot ores lewendes gebrucken und sich jegen unse Stiffte und Capittel gelick wu fich Otto von Barchefeldt ore broder verheten mit lehnplicht und anderer dienstberechticheit gutwillig erzeigen und hol-Wanner aver de beiden och na dem willen des Ulmechtigen dötlich vorfallen woren, so schollen alsbenne de vorbenometen Sus, hoff, schüne und garben mit aller thobehoringe an uns bat Capittel ber ferken Sancti Alexandri mit allen gebauten und betterung wedderumme frn, los und heimfallen inn ane vemandes insprake, hinder effte vorbedent, alles getruwelich und ane einige lift edder geverde. Und hebben des to urkunde ber marheit och to mehren geloven duffen breff mit unfer obgenomten Stifftferten bieran ge= hangenden Ingesegel don und laten bevestigen.

Und Wy van Gods gnaden Philipps Hertoge to Brunswick ic. hertogen Albrechts seligen sohne bekennen vor Uns, Unse erven, erstnehmen und alsweme, dat dusse vorgezeigte belehnunge in der gestalt wu vorberort mit Unsern wetten, guden willen und fulbord is geschenn, des tho bekenntlicher Urkunde der warheit hebben Wy dussen breff vor Uns und Unse erven mit Unsern hierangehengenden Ingesegel witlich don besessigen. Geschenn und gegeven na der minschwerding und gebort unsers leven Hern Tesu Christi da man schreff dusent vissenhabert vier und vertig jahr am dage Sancti Antonii. (ex copia.)

Dieses Lehn wurde am 25. October 1712 von den Gebrüdern Christoph, Wilhelm, Franz, Ernst und Rudolf von Berckefeldt zu Hörden an die Familie Eggeling verkauft.

Die Herren von Berckefeldt hatten in hiesiger Gegend nachstehende Bafallen, welche aber sämmtlich allodificirt haben.

1) Die Bandmann's in Einbeck, mit einem Sattel= und zwei Kothhöfen, einer Warte (die Rosenwarte) und vier Husch Landes zu Immensen. Sie zahlten bei jedem Falle 30 P Cassen=Münze Lehnwaare und 3 P für den Muthschein, Schreib= und Kugelgeld.

2) Die Scheelen in Markoldendorf, mit einer Hufe Landes. Sie bezahlten respective 12 4 und 22 4 Cassen-Münze.

3) Die Rettler dafelbst, mit einem Kothhofe. Gebühr

3 A Lehnwaare und 20 M für den Muthschein.

Für die Geschichte Einbecks ist noch der Oberstlieutenant Heinrich von Berckefeldt sehr merkwürdig. Unter seinem Commando ward die Stadt Einbeck am 18. September 1643 mit Landestruppen besetzt, nachdem die kaiserliche Besatzung unter Piccolomini abgezogen war. S. Rap. 46, S. 347.

4) von Dassel. Was zunächst die Lehnsgüter dieser Familie anlangt, so besaß dieselbe a) 13 Hufe Landes und den halben Zehnten vor Mackensen von den Herren von Oldershausen. (S. Urkundenbuch des I. Bandes, Nr. 12.) b) 4½ Hufe Landes vor Einbeck von den Herzögen von Grubenhagen. (I. Band, Urk. 40.) c) ½ Zehnten vor Hopepensen von den Herrn von Wallenstedt. Der älteste Lehnebrief stammt aus dem Jahre 1399 und lautet wörtlich:

Eck Dederick van Wallenstede knape bekenne openbar in dussem breve, dat eck mid vollbord Wullners van Wallensiede mynes veddern alse de eldeste hebbe beleghen mid hande und mid munde alse recht und wonheit is und belehne Dyderick van Dasle borgeren to Einsbeke mid eynem verdele des tegeden to hoppelsen mid aller slachten tobehorender nut to eynem rechten man erve lene, un wille des vorgescrevenen verdels des ergenanten tegheden rechte bekendiger here und were wesen wor und wanne om des not is by seck torechte voien und hebbe des to bekanntnisse myn ingesegel an dussen bress gehangen. Och so hebbe eck dorch bede willen Dyderinks van Dasle mynes mannes belistuchtede und belieftuchte mid bewissinge dusses bresses Metelen sine eliken vrowen myt dussen vorbescrevenen verdele des ergenanten tegeden to hoppelsen un wille des of ore rechte

bekendige here sin wor und wanne or des not is und se des van my eschet. Und eck Wullner van Wallenstede knape bekenne in dussem sulven breve, dat eck dusse vorgescrevene lenwaare und listucht de Opderink myn vedder gedan hefft Opderick van Dasle und Metelen siner eliken vrowen an dem verdele des tegeden to hoppelsen unde wille de myd on stede und vaste holden ane hinder edder weddersprake und hebbe des to bekanntnisse myne ingesegel myd Opderick mynes veddern ingesegel an dussen bref gehangen.

Datum Anno Domini MCCC nonagesimo nono in primo

festo Alexandri et filiorum suorum. (ex originali.)

Fünf Jahre später, nämlich im Jahre 1404, wird Diedrich von Dassel mit dem Biertelzehnten vor Hoppensen durch Daniel von Gustedt beliehen. In dem Lehnbriese wird gesagt, daß das Lehn von den Junkern von Plesse denen von Gustede nach Aussterben derer von Wallenstedt überlassen sei; 1489 war indeß das Lehn an die Junker von Plesse wieder zurückzgefallen, denn in diesem Jahre belehnt Diedrich von Plesse den Diedrich von Dassel in Lüneburg und Hans von Dassel in Einbeck mit dem gedachten Biertel.

d) 3 halbe Zehnten zu Calefeld, Weißenwasser und Hohnsen von den Herren von Hardenberg, wie das der ältste Lehnbrief aus dem Jahre 1481 beweis't.

3d Fredrick van Sardenberge knape bekenne openbar in duffem breve vor mit myne, erven und vor alswene dat et myt guden be= rade unde vollbedachten monde to ennem rechten sampden erveman: lenne alke manlenne recht no belennt hebbe unde jegenwordigen be= lenne in mathe dusses breves Albrechte van Dassel Borger to Eune: borch alse den Eldesten unter one unde Hinrick Sauwseisen Sans Hauwseisen zeliger sone myb bem halven Tegenden to Calefelde, myt dem halven Tegeden to Wittenwatere und mit dem halven Tegeden to Hohnsen myt allen oren rechticheiden und horingen in dorpen holten velten wateren wischen unde in wenden, erfacht unde unerfacht nichtes bar van uthbescheben so myne elderen be van Hardenberge vor und um mynen elderen unde myner weghen be upgenante hinrick hauwseisen de elbere und Sans sin sone be wile se lewenden unde na orem bode des ergenanten Sans kinderen nemliken be vorgenante Sinrick Saums= eisen der jungere wente an duffe tod de inne gehat unde gebrufet hebben, be ed nu ben sulven Albrechte van Daffel und Benrick Hauwseisen dem Junghern obgenant to sampben erven maulenne na sampdes erven manlennes rechten vor enne merklicke summen gelbes de ek to guter genoge entfangen unde upgenomen ok be vort in mynen unde myner erven nuth unde frommen gefart unde

gewant rechte und rebeliken vorkofft hebbe und ich vorgenante Frederik van Sardenberge unde myne manerven schullen unde willen der obgenanten dreier halven Tegeben myt alle oren rechticheiden unde tobehoringen vorberort und Interste Albrecht van Dasle alse dem eldesten des lennes ome of unde Hinricke Hauwseisen unde oren manerven bes gubes rechte bekenniger Bere und were wegen wor wanne und wo vaken an bes famt und besundern nob unde behoff were unde da man inn effte mynen manerven eisichen edber eischen laten. Vorder bekenne ed ergenante Friederick van Sarden= berge vor me unde de obgenanten myne erven unde manerven in duffem sulven breve dat in duffem sulven kope beredet unde bedinget is, dat alle be wile de obgenanten Albrecht van Dasle und Hinrick Hauwseisen und ore manerven be wile und fo lange de sin unde werden duffe vorgeschrewenen gudern unde fo vakane sich be na lennrechte to entfangende geboren vor eyne jowelke beleinunge gewen schullen unde willen Twintich Reinische gulben, und ed und myne erven schullen se bar bowen hogner nergen upbringen van on effchen noch nemen dat eck unde mone manerven so holden schullen unde willen sunder alle behelp insage und gerede. Duffes alles to orfunde unde tuchnisse der warheid hebbe eck Fredrick velgenante van-Hardeberge myn Ingesegel vor med unde myne medebenompten an duffen breff gehangen, be gegeven is na cristi gebort unfes Beren Berteinhundert bar na in dem ennundachtigesten Jare am bage Sanctorum Fabiani et Sebaftiani Martyrum. (ex originali.)

Durch welchen Umstand die Familie von Daffel Dieses

Lehn verloren hat, ift mir nicht bekannt.

e) ½ Zehnten vor Hoppensen, von den Herren von Garmissen.

Seit Ludolf oder Lüdecke von Dassel, welcher 1537 starb, unterscheiden wir zwei Hauptlinien dieses Geschlechts, die Hoppenser und Lüneburger Linie. Stifter der ersteren ist Georg, † 1569. Ihm solgten Georg, † 1626, Georg Jeremias, welcher die drückenden Zeiten des dreißigjährigen Krieges erlebte (s. Kap. 36), † 1667, Johann Georg Christoph, † 1696, Henricus Jeremias, † 1709, Diedrich Tedel, † 1722, Friedzich Joachim Christoph, † 1765, Friedrich Thedel Johann, welcher 1813 das Gut Wellersen verkaufte, † 1837, Friedrich Wilhelm Thedel, der jetzige Besitzer von Hoppensen.

Die Lüneburger Linie beginnt mit Johann, Sülfmeister, später Bürgermeister zu Lüneburg, † 1575. Wir heben bestonders hervor Georg, welcher, nachdem er eine gute Schulbildung erlangt hatte, seine Kenntnisse durch Reisen in

-oaile

Pommern, Preußen, Danemart, Schweben, Liefland, Polen, Italien, Savonen und Frankreich zu erweitern fuchte. Er ermarb fich als Senator, Cammerer und Burgermeifter große Berdienste; Raiser Ferdinand III. confirmirte und vermehrte feinen gefammten Gohnen unter tem 15. October 1638 ihr uraltes angebornes abeliges Wappen. Er ftarb 1635. Johann, Rathoherr und Bürgermeifter, + 1665, Georg, Bürgermeifter, Rathsherr, Gulfmeifter, + 1685, Georg David, Gulfmeifter, Bürgermeifter, Genator, + 1728, Johannes, Gulfmeifter, + 1792, Georg David, Senator und Cammerer, + 1798. Johannes, geboren den 8. Juli 1781. Er befuchte die Schulen zu Ilfeld und Lüneburg und studirte bis Oftern 1803 Jura auf der Universität Göttingen. Rach vollendeten Studien trat er in ten Stadtrath von Luneburg, fpater, 1806, in westphälische und 1810, nachdem Lüneburg dem Raifer= thum Frankreich einverleibt worden war, in frangofische Dienste, nahm in den Jahren 1813-1815 an den Befreiungefriegen Theil, trat bann 1816 wieder in das Magistrats-Collegium von Lüneburg zuruck, mard 1846 Justigburgermeifter Dirigent Des Stadtgerichts. Als Anerkennung für feine geleisteten treuen und vorzüglichen Dienste mard unter bem 1. October 1852 Die vierte Claffe bes Guelphen-Ordens verliehen. Seine Sohne Alexander Anton Hartwig Staats Georg August Friedrich und hermann Johann Leonhard Wilhelm August stehen bereits in hannoverschen Staats= Diensten als Beamte.

Außer diesen beiden Hauptlinien des von Dassel'schen Geschlechts gab es ehemals noch mehrere Nebenlinien, z. B. die zu Einbeck und Alfeld, dann die zu Lübeck, welche indeß erloschen sind.

Ueber den Besitz der von Dassel'schen Lehen war im sieben= zehnten Sahrhunderte ein Streit entstanden, welcher laut Bergleichs vom 30. Juni 1671 solgendermaßen geschlichtet ward:

1) Johann Georg Christoph und Heinrich Jeremias und ihre männlichen Lehnserben, beren Aeltern bisher die Güter verwaltet und in einen guten Stand gebracht haben, bleiben für sich und ihre Nachkommen in bem Besitz derselben.

2) Dieselben bezahlen bafur ein gemiffes Locarium von 200 &

jährlich, wovon fie indeg ben ihnen gebührenden vierten Theil mit

50 p jurud behalten.

3) Sie haben davon außerdem alle ordentlichen Lasten, als: 5 P Münze an das Umt Erichsburg, 1 Scheffel Roggen dem Opfermann zu Markoldendorf, 4 Himten Haser dem Förster zum Lauenberge, 8 große Schaskäse dem Herren-Diener und benachbarten Uckerjungen, dann auch die Reisekosten behuf der Landtage, Ritterssteuer, Kömer-, Monats- und Roßdienste, wie auch Botenlohn zu entrichten.

4) Die Lehnwaare und was sonst beswegen in die Canzlei gehört, foll von sammtlichen Interessenten getragen und an dem

Locario gefürzt werden.

5) Sollten Miswachs, Hagelschlag, Mäuse, Schneckenfraß, Heerzug und Krieg einen Mangel an der Ernte hervorrusen, so kann, wenn zeitig genug Anzeige davon gemacht wird, eine billige

Remission an dem Pachtzins bewilligt werben.

- 6) Falls die oben bezeichneten beiden Conductoren ohne männliche Lehnserben versterben und dieser Contract zu Ende geht, sollen die Gebäude und Melioramente abgeschätzt und die Verbesserungen baar bezahlt werden; ausgeschlossen sind davon die bereits abgebrochenen und noch abzubrechenden alten Gebäude, so wie auch das alte Steinhaus in Einbeck.
- 3) von Bock. Die Familie war ehemals im Umte Erichsburg begütert. Diedrich Bock belehnte 1797 Diedrich und Johann Raven, Bürger zu Einbeck, mit den halben Zehnten zu Reckhost (Neckharten) unter dem Hunnesrück. (Bergl. I. Band, Urkundenbuch, S. 384, Nr. 57.)
- 4) von Borries. Der Rath Gerhard Ludwig von Borries war von 1718 bis 1748 Aufseher bei den hiesigen Königlichen Stiftern und erbaute 6 Häuser an der Hohen=münsterstraße (f. Kap. 60).
- 5) von Garmiffen. Ein altes und berühmtes abeliges Geschlecht, welches schon sehr früh in Urkunden erscheint. Die Herren von Garmiffen hatten ehemals folgende Leben:

a) von den Grafen zu Dassel: den Burgsit (Borgfrehben) und bas Dorf Frederkeshusen (Friedrichshausen);

b) von dem Erzbisthum Mainz: 3 Hufe Landes vor Iber, welche Hermann von Garmissen bem Simon Ust zu Dassel abgekauft hatte;

e) von den Herzogen von Braunschweig, Grubens hagenscher Linie: 4 Hufe Landes, Höfe und Wiesen und ben Fuchsberg vor Lindau.

- d) von der Domprobstei zu St. Alexandri in Einbed: eine hufe Landes vor Kohnsen.
- e) von den Herzögen zu Calenberg-Göttingen: ben Zehnten zu Relliehausen und einen Kothhof daselbst, einen Hof und die Schäferei vor Dassel, eine zehntfreie Huse Landes vor Esper, eine Huse Landes vor Eutterbeck.
- i) von den Herren zur Plesse, (später von dem Erzebischof zu Mainz) den Zehnten zu Eilensen; drei Gärten, vier Höse, drei Kothhöse und zwölf Morgen Landes, auch Zinseier und Dienste daselbst. 5 Huse (der sogenannte Plessehos) zu Markoldendorf, 2½ Huse daselbst, 1½ Huse an dem Laaberge, 3 Huse und 5 Kothhöse und 3 Huse im Rüssinger Felde. 7½ Huse im Seelzer Felde. 3 Huse, 12 Kothhöse und eine Mühle zu Crimmensen, 8 Worde, die Fischerei von dem Ellernkolke dis an die lange Vörde und die Schäferei daselbst. Der Zehnte zu Oydelveessen (ein verwüsstetes Dorf bei Dassel, ¾ Zehnten zu Rengershausen, ½ Huse Landes zu Hohnstedt.
- g) von den Herzögen von Braunschweig, Cellisscher Linie: 3 Hufe Landes zu Bimmerode, 5 Hufe Landes zu Garmissen, wo der Borgfrehde« steht mit dem Sattelhose baselbst. 21/2 Huse Landes zu Nansen, 2 Huse zu Mackensen, die Schapershöfe und die ganze Schäferei vor dem Dorse Garmissen.
- h) von den Bischöfen zu Hildesheim: 8 Sufe gan: bes zu Garmiffen, 5 Kothhöfe und eine Mühle daselbst (die Ruhmuble). 6 hufe zu Garboldessen und einen Sattelhof. 8/4 Sufe Landes nebst einem Rothhofe zu Uftebe. 6 Sufe zu Markolden= dorf bei dem niedern Dorfe gegen der Kirche, auch einen Kothhof daselbst. 3 Hufe zu Odelevessen. 3 Hufe zu Robedissen. 1 Hufe an ber Esper und an bem Glafeberge. 1/2 Sufe an bem Ravensthale bei Crimmensen. 3/4 Behnten zu Wellersen a). Die Salfte des Pieperhagen. 1/2 Zehnten zu Voldagsen. 3 Hufe zu Went= hufen (Wenzen) nebst einem Sattelhofe und 6 Rothhöfen. 3/4 Behn= ten zu Hoppensen. 3 Hufe zu Holthusen (Holtensen). 9 Hufe im Benfer: und Reinser-Felde. 1 Sufe zu Radtgodissen bei Brunfen. 3 Sufe bei bem niedern Dorfe zu Markoldendorf. 3/4 Behn: ten zu Wenzen und 3 Hufe Landes daselbst. 1/2 Vierding von bem Rirchherrn zu Feldberge bei Schellerten, auf Michaelistag fällig, für 4 Morgen Landes im Garboldesser Felde und für eine Word in dem Dorfe Feldberge.
- i) von dem Abte zu St. Michaelis in Hildesheim: 3 Hufe Landes und 4 Kothhöfe zu Betheln.

a) Diefer Zehnte ward 1665 an die von Dassel zu Hoppenfen auf einen Wiederkauf verkauft.

- k) von dem Stifte Corven: 3 Hufe Landes zu Kohnsen, 2 Kothhöfe und 12 Hopfenberge daselbst, 3 Hufe Landes daselbst mit Sattelhösen und allem Zubehör. 1 Hufe zu Amelsen. Letzteres ist ein Sonderlehn für Hermann v. Garmissen, als Entschädigung für einen verlornen Hengst de my by ome vordarkte.)
- 1) von den Herren von Bortfeld: 21/2 Hufe Landes und ein Meierhof zu Garboldessen.

Als Aftervasallen der Herren von Garmissen sind mir in und um Einbeck nachstehende bekannt geworden:

In Einbeck die Raven, Bärtling, von Einem, Koven, Gulzlenius (früher Meinbold), Kipp (früher Thielen) und Ritgerodt (jet in Salzderhelden). In Markolden der die Beckmann, Kettler, Dehmann, Müller (früher Mühlenberg), Mues, Reiners, Sieburg. In Eilensen die Evert, Untvogel und Gruben. In Hoppensen die von Dassel. In Dassel der Magistrat. In Mackensen die Langheim. In Lutterbeck die Düwel und Dörnten. In Nansen die Bremer. In Moringen die Spanzgenberg. In Holtensen die Uhrens und Weidemanns. In Lauenberg die Herbst.

Garmissen, der eigentliche Stammsitz dieses adeligen Geschlechts, ist zu Anfange dieses Jahrhunderts an den Dekonomen Schlüter verkauft worden. Der Herr Rittergutsbesitzer Georg Ludwig Wilhelm von Garmissen hat dagegen die in einer reizenden Gegend liegende ehemalige »Borgfrehde« Friestrichshausen vor dem Sollinge zu einem Landsitze sehr ge-

schmadvoll eingerichtet.

Friedrichshausen wurde 1519 in der sogenannten Stiftsfehde zerstört, lag beinahe anderthalbhundert Jahre wüste und wäre vielzleicht nie wieder aufgebaut worden, wenn nicht im Jahre 1664 eine große Feuersbrunst die Stadt Dassel und mit ihr den von Garmissen'schen Hof zerstört hätte. Hermann v. Garmissen richtete zwei Jahre später, nämlich 1666, das Gut Friedrichshausen zu seinem Wohnsitze ein, jedoch nicht ohne große Schwierigkeiten, indem er mit den Bauern in Sievershausen, welche das Land, das sie lange Jahre pachtweise inne gehabt hatten, nicht ausgeben wollten, in Streitigkeiten verwickelt wurde. Die ehemaligen Hintersassen zu Friedrichshausen hatten sich schon früher von dem Burghose separirt und sind wahrscheinlich nach Sievershausen übergesiedelt. Von einem Dorfe Irrhausen, das laut alten Urkunden bei Friez drichshausen gelegen haben soll, sindet man keine Spur mehr.

6) Göt von Ohlenhusen. Anherr dieses Geschechts ist Dr. Joachim Göt. Woher terselbe stammt ist ungewiß.

S-ocial)

Der Tradition nach foll er zur Zeit der Bluthochzeit in Paris ftudirt haben und mit Binterlaffung feiner fammtlichen Pa= piere geflüchtet fein. Muthmaßlich war er ber Sohn des Droften Casper Gog zu Erichsburg welcher in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts lebtea). Im Jahre 1573 mard er von Erich dem Jungern als Hofrath zu Reuftadt angestellt und 1586 durch Bergog Julius, welchem nach dem 1584 gu Pavia erfolgten Tode Erichs des Jungern die Fürstenthumer Calenberg und Göttingen zugefallen maren, zum Cammerrathe ernannt. Als folder ward er auch 1589 von Beinrich Julius Seiner ausgezeichneten Belehrsamkeit und feiner treuen Dienste halber erhob ihn Kaifer Rudolph II. laut Dip= lome vom 13. Juli 1591 in ben Adelstand, mit bem Pra= dikat von Ohlenhusen. Um bem Abel mehr Nachdruck zu verleihen, murde Dr. Joachim Got mit nicht unbedeutenden Gutern belehnt.

In der Umgegend von Einbeck sind uns folgende Besitzungen bekannt: a) 5 Huse Kandes im Tiederer, und 1½ Huse im Bensser-Felde; b) die Zehnten vor Iber und Garlebsen; c) verschiedene Länderei in der Gegend des Reinserthurms vor Einbeck; d) 5 Huse Landes vor Edemissen; e) 3 Huse und ein Sattelhof zu Dassenssen; f) 7 Huse vor Hullersen; g) 3 Huse zu Iber; h) ¼ Huse und ein Garten vor dem rothen Thurm (am Wege nach der Einsbecker Klus); i) 5 Huse und ein Hos vor Immensen; k) der halbe Zehnten daselbst; l) der Zehnten zu Vardeilsen.

Die Besitzungen sub a bis c waren chemals der Einbecker Patricier-Familie von Uslar zugehörig; h gehörte vorhin Hans bei der Leine und k war durch Aussterben der Familie Thiesemann zu Einbeck erledigt worden. Außer diesen um Einbeck liegenden Gütern sind zu bemerken: m) das Dorf Merrhausen; n) das Gut Lutter-beck; o) Ländereien vor Moringen; p) das Rittergut Ohlenhusen und verschiedene Länderei vor Göttingen, womit vordem die Familie

von Boventen belehnt gewesen war; q) ein Gut in Uslar.

Seit Ludwig Gustav Götz von Ohlenhusen, welcher um das Jahr 1700 lebte, unterscheiden wir zwei Linien dieses Geschlechts, wovon die eine Ohlenhusen und die Güter um Götztingen, die andere Lutterbeck und die Güter um Einbeck in Benützung hat. Die letztere wird vertreten durch Carl Wilhelm

a) Begner, Ginbediche und Daffeliche Chronit, Theil I, Blatt 42.

Bictor Heinrich, welcher zu Moringen wohnt und mit einem Fräulein von Dassel verehelicht ist. Der Bater desselben hatte seinen Wohnsitz in Einbeck und ervaute hier ein sehr stattliches Gebäude, welches später das Stift St. Alexandri ankaufte. Die meisten Räume desselben bewohnt gegenwärtig der Supersintendent und Stiftsprediger; nur ein Paar Zimmer hat sich Königliches Stift zur Kapitelstube und zur Stiftsregistratur reservirt.

7) von Hodenberg. Die Familie, welche zu Hude= mühlen, Wienhausen und Grethen im Lüneburgischen und zu Hethorn und Stemmermühlen im Bremischen begütert ist, kommt hier nur so weit in Betracht, als dieselbe die Holtegel in Einbeck zu Basallen hatte, wie nachstehender Lehnbrief aus dem Jahre 1528 beweis't.

Id Marquard von Sudenberge Bekenne offenbar in buffem breve vor my und mone erven, dath ich hebbe belehnt und jegen: wordigen belene in frafft buffes breffs mit hande und munde tho ennem rechten sambt manervelene fo alfe manervelenes recht ift, Hinrick Holtegel als den eldesten, Borger tho Gimbed, myt enner balven Houve landes in bem Einbeckschen und Tieberer velde vor Enmbed gelegen in holten, velbern, worden und wischen, besocht und unbesocht, mit aller Slachten nutten und thobehoringen, nichtes davon uthbescheden in mathen so alfe de benannte Sinrick Soltegel von mynem broder Tidrich von Sudenberg tho lene gedragen hefft. Ich vorbenannte Marquardt foll und will bem Erfamen Sinrict alse bem elbesten duffes vorgeschrevenen gubes tho ennem sampten ervelene fyn bekennig rechte here und where wesen vor aller rechten ansprake, whene und so vaken ohn bes noth und behoff ift und van my heschen, offt heschen lathen. Duffes tho furder bekanntniffe hebbe ich obgenannte Marquardt myn Ingescegel witliken an buffen breff lathen hangen, der geschreven und gegeven thor Sudemolen nach Christi unsers herrn geborth Bifftennhundert im achtundtwin= tigsten der myndertal, Mitwochen post exaltationem sancte crucis. (ex originali.)

8) von Hugo. Im Jahre 1742 ward dem Conssisterialrath und Geheimen Canzlei=Secretair Philipp Conrad Hugo der Adel zu Theil. Auf Grund eines Kaiserlichen Diploms vom 8. Juli 1767 ward ebenfalls der Sohn desselben Georg Hugo für sich und seine rechtmäßigen Rachstommen in den Adelstand erhoben und seine Erhebung den 19. Mai 1795 publicirt.

Die Familie, welche zu dem landfässigen Adel gehört und ein Gut in Friedland im Götting'schen besitt, kommt hier nur in sofern in Betracht, als Descendenten derselben durch verwandtschaftliche Verhältnisse in hiesiger Gegend anfässig geworden sind.

- 9) von Mandelsloh. Claus von Mandelsloh ward beschuldigt, daß er den großen Brand in Einbeck im Jahre 1540 mit veranlaßt habe. (S. Kap. 19.)
- 10) von Minnigerode. Die speciellen Nachrichten über dieses Geschlecht, welches in und um Einbeck viele Basfallen hat, können erst im III. Bande mitgetheilt werden.
- 11) von Oldershausen. Ein uraltes und berühmtes Geschlecht, welches die Güter Oldershausen, Düderode und Westerhoff im Götting'schen und Förste im Grubenhagen'schen besitzt. Die Lehnscurie der Herren von Oldershausen ist unsstreitig eine der bedeutendsten im ganzen Königreiche. Bon den vielen Basallen in und um Einbeck mache ich nur folgende namhaft:
- 1) bie Raven, 1 Hufe vor Bolksen, ½ Huse und 7 Kothehöfe zu Ellensen; 2) die Ernst, ½ Zehnten zu Immensen, 3 Huse und ein Sattelhof zu Eilensen, 3 Huse und ein Sattelhof zu Stöckheim; 3) die Domeier, 1 Huse vor Hollenstedt, 2 Huse, eine Wiese und ein halber Sattelhof zu Edemissen; 4) die von Einem, 6 Huse Landes und ein Sattelhof; 5) die Bärtling, 6 Huse zu Ellensen, Sülbeck und Erimmenseh; 6) die Meine, 22 Morgen zehntsreien Landes vor Osterode; 7) die Thielen, später Kipp; 8) die Boden, Länderei vor Wulsten; 9) die von Dassel zu Hoppensen; 10) die Volger zu Markoldens dorf; 11) die Mues daselbst; 12) die Göt von Ohlenshusen, Zehnten vor Vardeilsen; 13) die Crendt zu Dassel, mehr denn 20 Huse Landes, Höse und Zehnten; 14) die Ffland zu Salzberhelden; 15) die Dücker ehemals die Rittierodte zu Undershausen.
- 12) von Oberg. Die berühmte adelige Familie von Oberg besitt die Güter Oberg und Schwicheldt im Hildes= heimischen, Drakenburg im Hoyaischen und Stederdorf im Lüneburgischen.

Daß Wulbrand von Oberg Domprobst zu St. Alexandri mar, haben wir bereits im I. Bande vernommen.

Noch spielt ein Christoph von Oberg in der Geschichte Einbecks eine merkwürdige Rolle. Derselbe ward beschuldigt, Mordbrenner zur Verwüstung Einbecks gedungen zu haben, die den großen Brand von 1540 veranlaßt hätten (f. Kap. 19). Es hat sich indeß in späterer Zeit die Nichtigkeit dieser Beschuldigung herausgestellt.

13) von Rauschenplatt, eine ehemals sehr begüterte Familie, welche aber im sechszehnten Jahrhunderte wegen beschuldigter Felonie den größten Theil ihrer Güter verlor. In Folge eines Schuthriefes Kaiser Karls V. kehrten die Herren von Rauschenplatt zwar in das Land zurück, erhielten aber nur einen Theil der ehemaligen Besitzungen restituirt a).

Ausführliche Nachrichten über die Besitzungen in hiesiger Gegend können wir hoffentlich im III. Bande mittheilen; bekannt sind uns bis jetzt nur der von Rauschenplatt'sche Hofzu Dassel, die Juliusburg daselbst, das Gut Denkiehausen und ein 1518 erbautes Haus am Steinwege in Einbeck.

14) von Galdern. Ein uraltes und berühmtes Be= schlecht, welches feinen Ramen von bem Stammfige Galber bei Braunschweig ableitet. Das Gut und Dorf Salder war ein braunschweigisches Lehn, wurde aber im Jahre 1696 an den Herzog August Wilhelm von dem damaligen Inhaber refutirt. Die Refutation ist zwar nicht von der Gesammtheit der Familie von Saldern anerkannt, doch sind sie nie wieder in den Besit gekommen und Salder ift bis jest eine bergog= lich braunschweigische Domaine. Schon feit geraumer Beit find die Herren von Saldern im Königreich Hannover und Berzogthum Braunschweig nicht mehr perfonlich wohnhaft und die größern Besitzungen in diefen Landestheilen find fucceffive veräußert worden. Die jegigen von Salbernschen Descendenten figen auf Wilsnach, Plattenburg, Leppin, Dam= row, Ringenwalde und Groß = Plasten im Preußischen und Medlenburgischen; eine Linie ift im Deffau'schen. Die Fa= milienmitglieder find theils angesehene Grundbesiter, theils nehmen fie bobe Staats= und Sofamter ein.

S. COMB.

a) Historisches Taschenbuch bes Abels im Königreich Hannover, von F. W. B. F. Freiherrn von bem Knesebeck, S. 233.

Die von Salbernichen Guter um Ginbed find folgenbe:

1) 11/2 Hufe Landes zu Edemissen; 2) 3 Hufe vor Sülbeck; 3) 4 Hufe zu Hollenstedt; 4) 1 Hufe vor Wolksen, welche die Familie Raven zu Ufterlehn hat; 5) 4 Hufe Landes vor dem Dorfe Dassensen.

- 15) von Steinberg. Die Familie von Steinberg, welche die Güter in Brüggen, Wispenstein, Hörsum, Almstedt, Harlarnsen, Salzdettsurth, Sellenstedt, Werder und Bodensburg besitzt, hat in und um Einbeck verschiedene Basallen. Wir erwähnen hier nur a) die Raven, mit den Zehnten vor Oldendorf, Volksen, Salzderhelden, im Lindens und Kühsnerselde; b) die Ernst, mit 2\frac{3}{4} Huse im Benser Felde und Juse vor Hollenstedt. Auch die Familien Marpmann und Bärtling hatten ehemals von Steinberg'sche Lehen, welche aber abgelöst sind.
- 16) von Ballmoden. Die Familie besitzt zwei Güter in Wallmoden, zwei Güter in Heinde, das Gut Hohenrode im Hildesheimischen, das Gut Uhry im Lüneburgischen und das Gut Bonafort im Göttingischen. Den 25. Juli 1783 ward der General-Lieutenant Johann Ludwig von Wallmoden für sich und seine ehelichen Nachkonimen in den Grafenstand mit dem Prädikat von Wallmoden-Gimborn erhoben.

Die Herren von Wallmoden kommen hier nur in soweit in Betracht, als dieselben in und um Einbeck mehre Basallen haben. Bekannt sind uns a) die Raven, mit einer Huse Landes im Altendorser Felde; b) der Einbecker Magistrat; c) die Ernst, mit einer Huse und einem Acker Land im Benser Felde, noch einer Huse daselbst und  $1\frac{1}{2}$  Huse vor Odagsen; d) die Bärtling.

Die von Wallmodensche Länderei vor Odagsen ist wahrscheinlich der dortigen Kirche zugefallen.

17) von Walthausen. Ahnherr dieser Familie ist Jobst Walthausen, welcher den 8. Januar 1570 von Kaiser Maximilian II. in den Abelstand erhoben ward. Ob dieser ein Sohn von dem Justus Walthausen war, welcher sich um die Einführung der Reformation in den Landen Calenberg und Göttingen verdient gemacht hat, ist mir nicht bekannt. Die Nachkommen des Jobst Walthausen haben sich

namentlich als tapfere Krieger ausgezeichnet. Die Familie hat für die Geschichte Einbecks nur in sofern Interesse, als ein Descendent derselben, der Herr Amtsrichter von Waltshausen zu Neuhaus an der Elbe, hier früher begütert war.

## Siebenundsechszigstes Rapitel.

Nachrichten von einigen Patriciern und fonstigen merkwürdigen Familien in Einbeck, Daffel, Markoldendorf und Salzderhelben.

Die Patricier waren ursprünglich freie Grundbesißer, welche sich in den verworrenen Zeiten des Faustrechts zum Schuße ihres Eigenthums in der Stadt ansiedelten. Seit dem sechszehnten Jahrhunderte kamen auch solche Familien an Lehen und in den Besitz von Grundeigenthum, die nicht den sogenannten Geschlechtern entsprossen waren. Die Herzöge von Grubenhagen, namentlich Philipp der Aeltere und Ernst, versprachen in ihren Privilegien=Briefen ausdrücklich, daß in den Lehen nicht bloß ihre Mannen, d. h. die Adeligen und Patricier, sondern auch gewöhnliche Bürger solgen sollten (f. Kap. 30, S. 208). Auf diese Weise kamen Rechtsgelehrte, Geistliche, angesehene Kausleute u. s. w. als Grundbesitzer in die Stelle ausgestorbener Geschlechter und schlossen sich den Patriciern an.

So weit es uns vergönnt ist, in die ältesten Zeiten Einbecks zurück zu blicken, sind uns als ursprüngliche Patricier die von Edemissen, von Dassel, von Junge, von Einem, von Diek, von Hardenberg, von Uslar, von Lha, von der Brügge, von Werder, von Crimmensen, von Mackenhusen, Ernst und Raven bekannt geworden. Die von Dassel gehören bekanntlich jetzt dem landfässigen Adel an, die von Werder sind von hier weggezogen und nur die Ernst, Raven und von Einem haben bis in die neueste Zeit hier florirt und Jahrhunderte hindurch

angesehene Chrenftellen im Stadtrathe befleidet.

1) Die Familie Ern ft.

Dieselbe hat folgende Lehen: 1) von den Herzögen von Grubenhagen, jett königliches Lehn: 5 Hufe Landes und ein Steinwerk nebst den Sattel: und Kothhöfen, die dazu gehören, vor Sülbeck; 7/4 Huse im Reinserselde und die Schasstallstätte bei Oldendorf; die Edemisser Wiese; eine Mark seinen Silbers jährlicher Gulde auf Michaelistag; 41/2 Huse Landes nebst Zubehör zu Holtensen an der Ilme, womit ehemals Rudolff in Dörrigsen und Johann Stuckert in Dassel, auch theilweise Henning Ohlendorf und Bürzgermeister Jürgen Bärtling belehnt gewesen; eine Mark Silbers wozu aus Andreä Rudolff und Johann Stuckerts Gute 9 Loth, aus Hennig Ohlendorfs Gute 4 Loth und aus Jürgen Bärtlings Gut 3 Loth aufzubringen sind;

2) von den Dynasten zur Plesse: 2 Hufe und 3 Worzben und 1/4 Landes zu Stöckheim; 31/2 Hufe zu Dörrigsen, 1/2 Hufe, Word und Hopfenberg zu Andershausen, 11/2 Hufe zu Nansen; 10 Hofhühner und 18 Pfennige von etlichen Hufen und der Mühzlenstätte zu Markoldendorf, 1 Hufe zu Hollenstedt; 6 Morgen in

der Feldmark vor Sohnstedt;

3) von den Herzögen zu Braunschweig: 1 Hufe vor Regenborn, welche bie Familie Schuwicht von der Abtei Gandersheim zu Lehn gehabt (jest Ablösungs-Capital 770 49 2 996);

4) von ben herren von Ballmoben: eine Sufe im

Benfer Felde, die ehemals Curd von Cha gehabt;

5) von den Grafen von Wallmoden: I Hufe und 1 Uder Land im Benser Felde, 11/2 Huse vor Ddagsen, so ehemals die Mavors inne gehabt und vor diesen die Düker und Düwel besessen;

6) von der Familie Göt von Ohlenhusen: 1/2 Hufe im Altendorfer Felde, so chemals Diedrich Schuwicht und Heinrich

Petreus inne gehabt;

7) von den Herren von Oldershausen: 1/2 Zehnten zu Immensen, insbesondere den dasige Fleischzehnten; 3 Huse und 1 Satztelhof zu Gilensen; 3 Huse und 1 Satzelhof zu Stöckheim;

8) von den Herren von Steinberg: 23/4 Hufe im Benferfelde und 1/2 Hufe vor Hollenstedt, so ehemals Gerd von

Sardenberg im Befit gehabt;

9) von den Herren von Minnigerode: 1 Hagensitz vor Ummensen; daselbst das Allerholz, die Sulzenbrücke, eine Borwarthe auf der Hinterbrücke, eine Wiese (die Schlack genannt), 1 Sattelhof, den ehemals Hermann Peinemann besessen; das Mark-Vater oder Rüderholz;

10) von dem Abte zu Corven: 1 Sufe Landes auf der

Hullerfer Höhe (Liedt).

Seit den ältesten Beiten bis zu Anfang dieses Jahrhunderts bekleideten die Ernst angesehene Stellen im hiesigen Stadtrathe, mehre waren Bürgermeister, Riedemeister, Forstinspectoren u. s. w.

Die Ernstschen Descendenten wohnen theils in Einbeck, theils haben sie sich nach dem Herzogthum Braunschweig und

Königreich Preußen, felbst nach Rußland und Frankreich verzweigt. Gine Linie ift geadelt und nennt fich Ernft von ber Monne.

2) Die Familie von Ginem.

Die von Ginem hatten folgende Leben: 1) von ben Ber: gogen gu Grubenhagen: ben Behnten gu Strobthagen; 1 Dufe Landes in dem Altendorfer und Regenborner Felde; 2 Sufe im Benfer Felde; 1/2 Hufe sammt Zubehör zu Eilensen; 2) von dem Stifte Corvey: 7 Hufe Landes zu Hullersen

und 1 Sufe im Benfer und Altendorfer Felbe;

3) von der Domprobstei ju St. Alexandri: 31/2 Sufe Landes im Ginbeder und Altendorfer Felbe;

4) von ben Berren von Dibershaufen: 6 Sufe gan:

bes und I Sattelhof;

5) von ben herren von Steinberg: 1/2 Sufe ganbes im Benfer Kelbe;

6) von den herren von Garmiffen: 34 Morgen gan.

bes im Benfer Felbe;

7) von ben Berren von Minnigerode und

8) von den Berren von Mandelsloh.

Diefe Lehen find fammflich allodificirt und theilweise an ben

weiland Dr. med. Spangenberg hiefelbft verkauft worben.

Die von Einem bekleideten in früheren Sahrhunderten angesehene Stellen im Einbeder Stadtrathe; mehrere berfelben widmeten sich bem geiftlichen Stande und fungirten als Symnafiallehrer und Pretiger. Berühmt war ber ehemalige Conrector am Gymnasium zu Göttingen, Juftus Beinrich von Einem und deffen Sohn Johann Juftus.

Die von Einemschen Descendenten haben Ginbeck ver= laffen und ftehen theils in hannoverfchen Staatsbienften, theils wohnen dieselben im Preußischen, Medlenburgischen und im

Raiferthum Desterreich.

3) Die Familie Raven. Die Lebensguter biefes Gefchlechts, welches feit 500 Jahren eine hervorragende Stellung in Einbeck einnimmt, haben wir bereits im I. Bande, Rap. 71, kennen gelernt. Berfolgen wir die Genealogie beffelben, fo treffen wir feit ben altesten Zeiten zwei Linien an. Die eine berfelben, welche fich bis zum Sahre 1440 hinauf verfolgen läßt und mit dem Bürgermeifter Diedrich Raven beginnt, wird gegenwärtig durch ben herrn Stadtsyndicus Dr. juris. Deinrich Friedrich Raven hiefelbst reprafentirt.

zweite vielfach verzweigte Linie, welche mit Jobst Raven beginnt, theilt sich seit Johann Philo Raven, geb. ben 15. August 1609, in zwei Nebenlinien.

- a) Die Nachkommen des Georg Christoph Raven, welche 1/4 des Gesammtlehns beziehen, nämlich der Oberappellaztions. Gerichts-Unwalt Carl Franz Wilhelm August Raven zu Celle; der Dekonom Eduard August Raven in Amerika; der Kaufmann Johann Berend Raven zu Telgte in West=phalen und der Buchbinder Johann Hermann Raven daselbst.
- b) die Nachkommen bes Johann Rubolph Raven, welche wieder zwei Zweige bilben: a) Descendenten von Friedrich Rubolph Raven, geb. 1690, + 1760, nämlich ber Dekonom Guftav Diedrich Gottlieb Raven hiefelbst und der Forstauditor Johann Friedrich Dtto Raven zu Daffel, b) Defcendenten von dem Cammerer Friedrich Wilhelm Raven, nämlich der Dr. med. Johann Beinrich Muguft Raven zu Samburg, zur Zeit Senior ber Familie, ber Particulier Ernft Friedrich Raven zu Berzberg; ber Advocat Dr. phil. Chriftoph Raven zu Harburg; ber Major a. D. Friedrich Heinrich Ferdinand Raven zu Hannover; ber Hauptmann Dtto Friedrich Raven zu Celle; ber Pafter Ernfl Bobo Philipp Mugust Raven zu hannover; ber Uhrmacher Ernft Muguft Theodor Raven zu Altona; ter Paftor Johann Friedrich August Wilhelm Guftav Raven zu Michelbach im Naffauischen; ber Pafter Georg August Wilhelm Ferdinand Raven zu Sievershausen bei Peine; ber Forstauditor Georg Ubolph Raven zu Sibbeffe; der Pharmaceut Christian Carl Mugust Bilbelm Raven; ber Unterofficier im 7. Infanterie-Regiment zu Denabruck Ludwig Dito Raven; ber Mechanikus Theo: dor August Raven zu Linden.

In der Geschichte Einbecks ist der Bürgermeister Jobst Raven besonders merkwürdig, welcher zur Zeit des dreißigsjährigen Krieges lebte und die Uebergabe der Stadt an den kaiserlichen General Grafen von Pappenheim im Jahre 1632 mit unterzeichnete. S. Kap. 39.

Außer diefen ursprünglichen Patriciern haben wir hier noch eine Reihe von Familien aufzuführen, welche feit Jahr= hunderten in Einbeck und Umgegend eine hervorragende Stel= lung eingenommen haben und theilweife ebenfalls den Namen Patricier führten.

1) Die Familie Bandmann. Sie tritt erst seit dem Jahre 1700 in Einbeck auf und hatte ehemals folgende Lehen:

a) von den Herren von Berckefeldt: 4 Hufe Landes, 1 Worth (die Rosinworth), 1 Sattelhof gegen dem Kirchhose, 2 Kothhöfe und etzliche Wiesen vor Immensen, welche vormals Heinrich Eickemeyer von Calefeld und später Arndt Thiele, Kausmann

in Einbeck, zu Behn gehabt hatten.

b) Königliches Lehn: 1 Kothhof zu Negenborn, 1 Wiese in der Söhlen zwischen Salzderhelden und dem Reinserthurm, 1 Zehnten im Bockholze zwischen Volksen und Negenborn; 1 Vorling Gras in der Olrer Masch gegen der neuen Brücke über, 1 Stück Rodeland zwischen der Lehmhäuser Vöhrde, (die Grasemasch genannt), 1½ Hufe vor Einbeck, so vorhin die Lecken von der Domprobstei zu St. Alexandri und später von den Herzögen von Grubenhagen zu Lehn getragen.

c) von den Grafen von Schulenburg: 3/4 Hufe so die Lecken und 1/4 Hufe so die Millies gehabt. Mit diesen Gütern wurde die Familie Bandmann am 15. April 1700 zum ersten

Male belehnt.

Im vorigen Jahrhunderte und noch zu Anfange dieses Jahrhunderts treffen wir Glieder dieser Familie im hiesigen Stadtrathe. Senator Carl Diedrich Bandmann ge-hörte zur Zeit des siebenjährigen Krieges zu den Geißeln, welche nach Göttingen abgeführt wurden. S. Kap. 61.

Die Descendenz dieses Geschlechts ist im Jahre 1840 mit dem Tode des Deconomen F. L. Bandmann in Einbeck erloschen, indeß blüht dieselbe noch in Hamburg, Goslar und Göttingen.

2) Die Familie Bärtling. Der erste dieses Geschlechts, welcher in Einbeck auftritt, ist der Cämmerer und spätere Bürgermeister Georg Bärtling, 1697, dessen Sohn, Johann Gerhard Bärtling 1730 ebenfalls Bürgermeister war. Seit der Zeit fungirten Abkömmlinge dieses Geschlechts häusig in dem hiesigen Stadtrathe. Descendenten treffen wir seit dem vor einigen Jahren erfolgten Tode des Amtsassessons Bärtling in Einbeck nicht mehr, wohl aber im Preußischen unweit Berlin.

Die Familie hatte folgende Lehen: a) von den Herren von Oldershausen: 2 Hufe vor Ellensen, so ehemals die Viethusen und 3 Hufe so ehedem Jürgen von Lha besessen; eine Wiese vor Crimmensen, die Wohrt genannt; 1 Hufe vor Sülbeck;

b) von den Herren von Wallmoden: 1/2 Sufe vor Dagsen und 1/2 hufe im Tiederer Felde nebst 7 Garten, so ehe-

mals Fullenhirt gehabt ;

e) Königliches Lehn: 1 Kohl= und 1 Kothhof und 1/4 Sufe

ju Stocheim, fo bie Beibemann gehabt;

d) von den Herren von Garmiffen: 1 Hufe vor Rengershaufen, 1 Zehnthof und ben Zehnten baselbst und 17 Morgen Wiesen;

e) von der Familie von Honstedt, (ehemals von Gittelde): 3 Hufe, 3 Kothhöse, die große Wiese und 1 Sattels hof vor Nengershausen, so vorhin Iffland besessen;

f) von ber Rirche zu Dbagfen: 15 Morgen vor Dbag:

fen und 10 Morgen im Billigfer Felde vor Immensen.

3) Die Familie Boden. Schon kurz nach der Resformation, im Jahre 1550, treffen wir urkundlich einen Justus Boden in Einbeck, welcher den Marien-Magdalenen-Monnen zur Herstellung ihres Klosters 45 Mark Einbeckscher Währung lieh. Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges lebte ein Rathsbauherr Hans Boden. Uebrigens tritt die Familie in Einbecker Urkunden weniger auf, weil die Mitglieder verselben sich mehr dem Handelsstande widmeten. Die Dessendenz blüht noch heutiges Tages sowohl in Einbeck, als auch in Osnabrück, Bremen u. s. w. fort.

Ueber die Leben der Familie Boden fann erft im III. Bande

weitere Ausfünft ertheilt werden.

4) Die Familie Crendt. Ahnherr dieses Geschlechts
ist der Prediger Heinrich Crendt zu Ellensen, welcher in
der Mitte des 17. Jahrhunderts lebte. Er erwarb sich und
seinen männlichen Erben ein bedeutendes Lehn von den Herren

von Oldershaufen, nämlich:

Eine freie Mühle auf ber Ilme zwischen Erimmensen und Ellensen; 2 Wiesen, die Mühlenbue genannt; 4 Morgen Landes daselbst; 1 Meierhof von 4 Huse vor dem Dorse Ellensen; 7 Kothehöfe daselbst; ein freier Berg, der Sprengelsberg genannt, gelegen gegen Ellensen, grenzend von der Nordhald: bis zur Südhalsgrund von den langen Ueckern, die von Ellensen in den Berg gehen, die vor die Esper; ein Gehölz hinter der Esper von der Märtensgrund die ganze Kispersgrund dis vor die Esper, von der Märtensgrund dis an den Bramberg rührend, als die Sandkuhle ausweiset; mehre Wiesensleck genannt; 2 Huse Landes in dem Tedekenhäuser Felde und schmalen Sieke gelegen; ein Zehnten über 4 Huse Landes auf Voß Lande und einer Wiese, gelegen unter dem Borberge an der Ilme bei der langen Fährde, herrührend am Wasser; 4 Huse Landes auf der Feldmark Tedekenhausen vor Dassel, 1 Zehnten

über 3 Hufe Landes baselbst; der 3. Zehntgarbe von dem Pfarrslande zu Warrenshausen; 2 Stätten in Dassel, gelegen hinter der Mauer bei dem Thurm, da das Wasser in die Stadt sließt; 3 Hufe Landes zu Robedissen; die Länderei und Wohrt nebst Zubehör in und vor Ellensen belegen, so Lüder von Berselden Chestrau inne gehabt; 1 Hufe und 1 Kothhof vor dem Dorse Wellerssen, mit dem Dorse Emmerborn; die Länderei im Herrenschek zwischen Lüthorst und Stadtoldendors; der Zehnten in und vor dem Dorse Merrhausen; 2 Hufe Landes zu Golbecke; 1 Hufe Landes in Eilensen. Dann ferner: 6 Morgen Landes zu Thekkenhausen und die Hagenbrücke; 1 Hof hinter der Stadt Dassel; 1 Zehnten über 2 Hufe zu Warrenshausen; 2 Wiesen und noch 1 Hufe zu Thekkenhausen; 2 Wiesen nebst Zubehör daselbst.

Die noch jetzt blühende Familie Crendt ist in Daffel,

Ellensen, Markoldendorf u. f. w. verbreitet.

herrn dieses Geschlechts, sowie auch von ein paar berühmten Nachkommen und von den erworbenen Lehen ist bereits im I. Bande Kap. 71 die Rede gewesen. Die vollständige Genealogie von dem Domeier, welcher Stabsofficier bei Kaiser Maximilian I. war, bis auf die jest lebenden Descendenten, Herrn Kausmann Carl Ludwig Domeier hieselbst, Carl August Domeier, Forstmeister in Nienburg und Adolph Borries Domeier, Regierungsrath in Hannover, ist solgende:

1) Ender Domeier, Oberzeugmeister bei Herzog Heinrich bem Aeltern. † 1514. Ein Bruder desselben war Hofprediger bei Herzog Philipp bem Aeltern. † 1520.

2) Undreas Domeier, erster Generalsuperintendent des

Fürstenthums Grubenhagen. + 1557.

3) Undreas Domeier, Pastor und Hofprediger des Herzogs Ernst zu Ofterode. + 1580.

4) Jobst Domeier, Amtmann zu Radolfshausen. + 1606.

5) Wolfgang Domeier, Pastor zu Gladebeck. † 1658. Brüder desselben waren Jobst, Amtmann zu Fredelstoh, Bertold, Amtsschreiber zu Harzburg und Claias, Pastor zu Brunshausen.

6) Johann Domeier. Er war zuerst bei ber Leibgarde Herzogs Friedrich Ulrich von Braunschweig, trat dann in schwesdische Dienste und socht unter Gustav Adolph bei Lüben. Nach dem westphälischen Frieden begab er sich seiner Wunden wegen, die er in den verschiedenen Schlachten, z. B. bei Leipzig und Oldendorf, bekommen hatte, in den Ruhestand und ward 1673 Bürgermeister zu Hardegsen. † 1696.

7) Johann Domeier, Burgermeister zu harbegsen. † 1726.

8) Johann Friedrich Domeier, Pastor prim. zu

Moringen. + 1758.

9) Johann Gabriel Domeier, Bürgermeister zu Moringen. 10) Börries Ludwig Domeier, Pastor zu Hardegsen, † 1819, ber Bater bes hiesigen Kausmanns Carl Ludwig Domeier. Brüder von Börries Ludwig waren: a) Carl Gabriel Domeier, Landspudicus in Stade, von welchem der Hauptmann Louis Domeier in Verden und der Polizeirath Wilhelm Domeier in Harburg abstammen; b) Johann Georg Domeier, Bürzgermeister in Hameln, der Bater des oben bezeichneten Forstmeisters Carl August und des Regierungsraths Adolph Borries Domeier.

- 6) Die Familie Herbst. Eine ehemals sehr angesehene Patricier-Familie in Einbeck, deren Descendenz aber ersloschen ist. Georg Herbst, welcher mit einer Raven versehelicht war, kauste 1585 nach dem Tode der letzten Klosters Jungfrau Dorothee von Einem das Kloster in der Maschensstraße. Er ließ das Gebäude restauriren und gab ihm die jetzige Gestalt. Sein Wappen ist an der Frontseite noch jetzt zu sehen.
- 7) Die Familie Holtegel. Eine alte Einbecker Familie, welche schon vor den Zeiten der Reformation in Urkunden vorkommt. Mehre derselben benutzten das Albertische und Baldewinische Stipendium in Erfurt und studirten Jura, oder sie widmeten sich der Theologie. Die Holtegel, wovon sowohl in Einbeck als auch in Hamburg noch Nachkommen vorhanden sind, waren ehemals Basallen der Herren von Hozbenderg und besassen von diesen eine halbe Huse Landes im Tiedexer Felde.
- 8) Die Familie Horlemann. Sie erbaute in der zweiten Hälfte bes 16. Jahrhunderts ein stattliches Gebäude am Markte, die jetige Apotheke, und stand in hohem Ansehen. Die Descendenz erlosch schon um das Jahr 1600.
- 9) Die Familie Iffland. Es sind zwei Linien derz felben bekannt, die eine war in Einbeck, die andere in Salzz derhelden anfässig. Die erstere ist erloschen und ihre Lehen sind auf andere Familien übergegangen. Die Salzderheldener Linie blüht noch und hat unter ihren Descendenten namhafte Persönlichkeiten. Ihr gehört z. B. der berühmte Schauspieler und Schriftsteller Iffland an. Außer dem Particulier Iffland

in Salzberhelden und dem Steuerrath Iffland in Hannover ift eine zahlreiche Nachkommenfchaft im Preußischen, welche theilmeife angesehene Ehrenftellen bekleidet.

Die Iffland hatten ein bebeutenbes Lehn von ben herren von Oldershausen, nämlich ben halben Zehnten vor Bonickenhausen (Salzderhelden), welcher ehemals ber Familie von Uslar zu Ginbeck jugehörig gewesen war, und verschiedene Landereien in der Umgegend von Ginbeck und Salzberhelben.

10) Die Familie Ripp. Schon um das Jahr 1475 erscheint urfundlich ein Gerecke Ripp in Ginbed, welcher Stadtzimmermeister mar. 3m 16. Jahrhunderte widmeten fich mehre Mitglieder ber Familie bem Gelehrtenftande und erwarben muthmaßlich die altesten Leben. Franciscus Ripp, Sohn bes Georg Ripp, ward 1565 Canonicus gu St. Alexandri und 1610 Senior Des Stifts-Rapitels. Er starb 1617. In der vaterlandischen Geschichte ift berühmt Dr. Juftus Ripp, zuerft Syndicus in Sameln, fpater 1629 Hofrath und Cangler des Herzogs Friedrich Ulrich von Bolfenbüttel, zulet Cangler bei ben Bergogen- von Calenberg. Er lebte zur Zeit des dreißigjährigen Krieges und leistete durch feine Gelehrsamkeit in jenen verwickelten Zeiten den welfischen Fürsten wichtige Dienste. Seinrich Daniel Ripp ftudirte Theologic, ward Paftor in Flegfen, Inspection Dunder, und später zu Imbshausen, Inspection Hohnstedt, wo er am 17. Sanuar 1783 ftarb. Berfchiedene Diefes Geschlechts bekleideten Stellen im Ginbeder Stattrath, g. B. der im vorigen Jahrhunderte lebende Ricdemeifter Beinrich Daniel Ripp.

Die Familie hatte folgende Leben: 1) Konigliches Cebn (früher von der Domprobstei zu St. Alexandri): 1 Sufe Landes im Einbeder Felde, womit ehemals die Grotjahns beliehen maren;

2) von den herren von Garmiffen: 1 Sufe ganbes vor Einbed nebft 18 Barten, welche ehemals bie Uptoger, fpater

die Iffland und zulett die Thielen befessen hatten;

3) von benfelben: 16 Morgen im Reinfer und Benfer Felde. Dies war ein sogenanntes Kunkellehn; Die Tochter bekamen ebenfalls ihr Thei,l und zwar in Gelbe;

4) von den herren von hobenberg: 1 Sufe Landes

und 3 Kothhöfe vor Nansen, Umts Grene;

5) von den herren von Ballmoben: 26 Morgen Landes und 11 Garten vor Einbed;

6) von den Herren von Rössing: 1 Hof zu Bräuftebt nebst 3 Hufe Landes daselbst; den Zehnten in und um Geidelte bei Braunschweig; 1 Hof in Sdemissen nebst 3 Hufe Landes vor Einbeck und Sdemissen;

Einbeck und Ebemissen; Bemerkung. Was den Geidelter Zehnten anlangt, so bekamen die Kipp die Hälfte des Korn: und Brachzehnten, das 10. Lamm, das 10. Kalb und für das 10. Füllen 3 & 18 998 Conv.=Manze.

7) von den Herren von Steinberg: 2 Hufe und 12 Morgen Landes vor Einbeck;

8) von dem Kloster Corvey: 1 Hof zu Hullersen und 4 Hufe Landes daselbst.

Von der Familie Kipp sind noch in zwei Linien Descenbenten vorhanden.

- 11) Die Familie Roch. Gine alte Patricier-Familie Einbede, deren Mitglieder ichon im Jahre 1556 bei Wieder= herstellung der hohen Börfe zu den fogenannten Gefchlechtern gezählt wurden. Urfundlich erscheinen in dem gedachten Jahre Sander Roch, Arnd Roch und Beinrich Roch. (S. Rap. 27, S. 186 u. 187). Bekannt ift bereits der Bürgermeifter Beinrich Roch, genannt Bolich, welcher gur Beit des dreißigjahrigen Krieges lebte. (S. Rap. 38-43). Die Rachkommen biefes Beinrich Roch blieben nicht in Ginbeck, fondern verzweigten fich im Hannoverschen und Braunschwei= gifchen. Christian Beinrich Roch mar um bas Jahr 1700 Umtmann in Salzberhelden. Bon den jest lebenden Descendenten der Familie Roch heben wir befonders den in Einbeck wohl bekannten G. A. F. Roch, Hauptmann in der General = Adjudantur Seiner Majestat Des Königs zu San= nover, hervor.
- 12) Die Familie Koven. Im Jahre 1545 erscheint urkundlich ein Bürger Heinrich Koven in Einbeck, welcher den Ronnen des Marien-Magdalenen-Klosters gegen ein Pfand von 8 Morgen Landes 40 P lieh, damit sie sich weltliche Kleider anschaffen konnten. (S. Kap. 9.) Dieser Koven geshörte zu den sogenannten Rathsverwandten und hatte eine geborne Seberen zur Frau, mit welcher er 4 Söhne zeugte. Einer derselben, Berend Koven, gestorben 1646, war gleichfalls Rathsverwandter und Kausgildemeister in Einbeck. Im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderte tressen wir

in der Regel Angehörige dieser Familie im hiesigen Stadtrathe. Bernhard Koven war in den Jahren 1660 bis
1678 verschiedene Male Bürgermeister. Johann Julius
Koven, geboren 1704 war Forstherr und Mathematicus in
Einbeck. Dessen Bruder Johann Christoph war Senator.
Nach dem Tode dieser beiden Brüder hat die Familie ihren
Stammsitz in Einbeck verlassen und sich zerstreut. Ein Koven
lebt gegenwärtig als Arzt in Seesen. Die Kovenschen Lehen vor
Einbeck enthielten im Ganzen 75 Morgen und waren von den
Herren von Garmissen, von Minnigerode und von Steinberg.

13) Die Familie Marpmann. Die Gebrüder Friedrich und Hermann Marpmann kauften im Jahre 1682 von Christian Paland ein von Steinbergisches Lehn, nämlich 2 hufe Landes im Pinkler= Krönen= und Benfer= Felde. Descendenten dieser Familie leben theils in Einbeck,

theils in andern Gegenden.

14) Die Familie Meine. Im Jahre 1611 lebte ein Rathsherr Namens Hans Meine in Einbeck. Seit der Zeit begegnen wir diesem Namen häusig, theils im Stadtsrathe, theils bei den Gilden. Die Familie hat sich weit verzweigt. Eine Linie derselben, deren Mitglieder hauptsächlich dem Predigerstande angehören, theils aber auch als Aerzte großen Ruhm erworden haben, wohnt im Schaumburgischen. Diese stammen von einem Prosessor Meine ab, welcher zuerst bei der Universität Helmstedt als academischer Lehrer stand und später nach Ninteln berusen ward.

Die Familie hat folgende Lehen: 1) von den Herzögen von Grubenhagen: 2 Hufe Landes vor Metlingerobe unweit

Osterobe.

2) von ben herren von Dibershaufen: 22 Morgen

Lanbes in ber Felbmart vor Offerobe.

3) von den Herren von Minnigerobe: 1 Kothhof zu Bardeilsen, 1 Kothhof in Garlebsen, 1 Huse Landes vor Deitersen und 1 Kothhof daselbst, 11 Morgen Landes auf dem Rübenstiege zu Edemissen, 1 Huse zu Rotenkirchen, 5 Morgen Landes vor Osterobe, 2 Morgen Wiesen vor Salzderhelden, 4 Morgen Land hinter dem Münster.

15) Die Familie Münchmeyer. Im vorigen Jahr= hunderte blühete hier eine Familie Münchmeyer, welcher unter andern der Stiftsverwalter Münchmeyer und der Conrector

Coolo

Münchmeyer angehörten. Descendenten berfelben leben nicht mehr in Einbed, wohl aber in verschiedenen andern Gegenden unfere Königreiche; tekannt find mehre Prediger und Merzte diefes Geschlechts.

Das Münchmeyersche Lehn von & Hufe Landes warb vor langeren Jahren allodificirt und an Bürger hiefiger Stabt verkauft.

16) Die Familie Ohlenroth. Die Ohlenroth zu Daffel waren ehemals Bafallen ber Herren von Raufchenplatt und hatten ein Lehn von 3 Sufe Landes in der Adelungschen Felomark unweit Daffel. Berschiedene biefes Geschlechts be= fleideten Stellen im Daffeler Stadtrathe, und noch jest ift ein Descendent Senator bafelbft. Mehre berfelben erlangten eine gelehrte Bildung, &. B. der vor einigen Jahren verftorbene

Professor Ohlenroth zu Bruffel.

17) Die Familie Bolger. Ein weit verzweigtes Beschlecht, welches seinen Sit urfprünglich in und bei Sannover hatte und in dem Besit von vielen Leben ift. Die Bolger haben bas Patronatrecht über bie Rirche zu Wettbergen, Infpection Ronnenberg, welches von ber Banfeschen und Bartoldschen Linie alternatim ausgeübt wird. Merkwürdig ist ein von der Familie gestiftetes fogenanntes geiftliches Register, in welches ad pias causas gewisse Revenuen fallen. Aus diesem Regifter werden unter andern dem Prediger zu Wettbergen jährlich 30 2 und den Predigern der Residenzstadt Hannover jahrlich 10 3, auch zu Lichtern in ber Aegidien-Rirche bafelbft jährlich 26 Mgr. 6 Pfg. ausbezahlt. Die in hiesiger Gegend wohnenden Bolger gehören zu der Bartolofchen Linie und find burch folgenden Umftand in den Befit der Markoldendorfer Lehen gelangt. Dorothee Bolger war mit Diedrich Raven, Patricius in Ginbeck, verheirathet. Diefer faufte von Bergog Erich bem Jungern ein bedeutendes Lehn, nämlich ben Behnten in und vor dem Flecken Markoldendorf, 8 Sufe Landes bafelbst und 1 bes Behnten vor Rohnsen. Diese Guter gehörten ursprünglich dem Kloster Lippoldsberge und fielen erft nach Aussterben ber Rlofterpersonen bem Berzoge anheim. hatte Bergog Erich zuerst zweien feiner Diener, Wilhelm Berg und Johann Magenbein, Dies Lehn versprochen, aber bie

Klosterpersonen hatten der Chefrau des Diedrich Raven zu Einbeck, falls sie verwittwet würde, das Leibgeding an dem Gute verschrieben, und erst nach dem Heimfalle desselben konnten Wilhelm Berg und Johann Magenbein dies Lehn antreten. Dies abzuwarten, war ihnen langweilig, sie ließen sich daher von Diedrich Raven mit 800 Joachimsthalern absinden. Run ward Letzterer mit den bezeichneten Klostergütern belehnt; jestoch unter der Bedingung, daß das Lehn, falls er ohne männsliche Erben verstürbe, an seinen Schwager Bartold Volger in Hannover übergehen sollte. Diedrich Raven hinterließ bei seinem Tode nur 3 Töchter, welche sein bededeutendes Privatzvermögen erbten; das Lehn zu Markoldendorf siel an Barztold Bolger.

Die Volgerschen Descendenten stehen theils in Staatsdiensten, theils gehören sie dem Stande der Dekonomen an. Der bekannte Director Dr. Volger zu Lüneburg, berühmt durch seine geographischen und historischen Schriften, mag

bier nicht unerwähnt bleiben.

18) Die Familie von Werder. Dies weit verzweigte Geschlecht hat seinen Stammsitz in und um Göttingen und war ehemals sehr begütert. Eine Linie desselben wohnte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Einbeck. Heinzrich von Werder erbaute an der Münsterstraße ein stattliches Gebäude, welches noch jetzt seinen Namen und sein-Wappen zeigt und gegenwärtig dem Dekonomen Franke zugezhörig ist. Auch ist in der Münstersirche an einem Epitaphium das von Werdersche Wappen neben dem Meyenberg schen zu sehen. Descendenten der von Werderschen Familie besitzen seit einigen Jahren die Juliusburg bei Dassel.

Um Schlusse dieses Kapitels haben wir noch einiger ans gesehenen Patricier=Familien zu gedenken, deren Descendenz erloschen ist.

1) Die Familie von Diek, deren schon im I. Bande gedacht worden ist. Der letzte männliche Sprößling dieses Geschlechts war der Rürgermeister Hans Diek, welcher zwar 12 Töchter aber keine Söhne hatte. Das Todesjahr des Hans Diek ist mir nicht genau bekannt, so viel aber steht fest, daß er zur Zeit des dreißigjährigen Krieges starb. Die Nachkommen desselben in weiblicher Linie haben bis in dies Jahrhundert hinein durch einen besondern Umstand in einer gewissen Bekanntschaft mit einander gelebt. Hans Diek hatte nämlich dem Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig 8018 & geliehen, welche aus den zur Deckung der Schulden den Gläubigern überlassenen Allodial=Güterna) erst vor etwa

20 Sahren theilweise wieder zuruckbezahlt murden.

2) Die Familie von Uslar. Die ehemalige Patri= cier-Familie von Uslar in Einbeck ftand in hohem Anfeben und mar febr begütert. Aber ein Unftern fcheint diefelbe verfolgt zu haben, indem ihre Besitzungen nach und nach fast fammtlich verloren gingen. Schon 1359 ward bas Gut Hoppensen an die von Daffel'sche Familie verkauft. Bu Ende bes fechszehnten Sahrhunderts ward Dr. Joachim Gog von Ohlenhufen mit einem großen Theile ber von Uslar'schen Buter um Ginbed belehnt. Die Gebrüder und Bettern Ernft, Bilhelm, Carl, Moris, Bedefind, Berendt und Sittig von Uslar verkauften im Sahre 1597 dem fürftlich braunschweigischen Canzler Dr. Johann Jagemann zu Sarbegfen ihre erbeigenen Guter, die Abt und Convent zu Amelungborn dem Wedekind von Uslar verschrieben hatten, nämlich den Zehnten, Zehnthof und die Schäferei vor Wenzen nebst Bubehör und zwei Biefen zu Erzhaufen, fur 500 rhei= nische Gulden und 200 . Der Behnten zu Bonidenhaufen bei Salzderhelden kam an die Familie Iffland.

In welchem Jahre die Descendenz der Familie von Uslar in Einbeck erlosch, ist mir nicht genau bekannt, muthmaßlich geschah es kurz vor dem Jahre 1600. Giso von Uslar war 1540 Bürgermeister in Einbeck. Besonders merkwürdig ist Hildebrand von Uslar, Senior und Scholasticus zu St. Alexandri, † 1557. Sein Epitaphium steht in der

Stiftskirche unter der Orgel.

34

a) Das Allobium bes herzogs bestand aus dem Salzwerke zu Salzliebens hall, dem Feldzehnten von Werninghausen vor Dassel, der Juliuss und Bruchmühle zu Markoldendorf. Noch jest werden diese Güter zum Besten der Gläubiger verwaltet, dergestalt, daß bei der ungeraden Jahrszahl die hannoversche, bei der geraden Jahrszahl die braunschweigische Regierung die Direction führt.

3) Die Familie von Cha, deren schon im I. Bande, S. 292, Erwähnung geschehen ist. Der letzte dieses Geschlechts war Curd von Cha, + 1622. Sein Epitaphium steht an der Stiftsfirche. Die Lehen der Familie von Cha gingen an die Patricier=Familie Ernst über.

Sogenannte Patricier, Rathsverwandte und Mitglieder der hohen Börse waren auch die ausgestorbenen Familien Hencken, Pawest (Pabst), a) Olemann, Dellinghausen, Tises mann, Heinemeyer, Seberen, Schuwichtb) u. s. w., von denen man aber nicht viel mehr weiß, als daß sie existirt haben. Wir werden im III. Bande auf die Familiennachstichten zurücksommen und namentlich ein Verzeichniß derjenigen bürgerlichen Familien liefern, welche schon seit 400 Jahren in Einbeck slorirt haben und noch fortbestehen.

Achtundsechszigstes Kapitel.

Nachrichten über die Kirchen zu Daffel, Markole dendorf, Salzderhelden und in den umliegenden Dörfern, von der Reformation bis zu Ende des fiebenjährigen Krieges.

- 1) Die jesige Kirche St. Laurentii zu Dassel ist, wie wir bereits wissen, im Jahre 1447 erbaut worden. Bon den Pfarrern vor der Reformation sind uns nur folgende bekannt geworden:
- 1) Conrad Mömpelhard, 2) Philipp Werben, welcher zugleich die Pfarre zu Hilwartshausen verwaltete und einen Vicarius zur Seite hatte; er ward später von dem Kloster Frezbelsloh zum Pfarrer in Stöckheim erwählt. 3) Conrad Könicke, zugleich Pfarrer zu Hilwartshausen.

a) Georg Pawest war in den Jahren 1558—1565 Bürgermeister.
b) Zu Unfang des 17. Jahrhunderts lebte ein Notar Christoph Schuswicht, von welchem noch verschiedene Documente in Einbeck vorhanden sind. Julius Schuwicht verkaufte am 3. Juni 1689 an Christine Hedwig Strote einen Garten am Köppenwege für 20 .P. Lettere schenkte dieses Grundstück der Münsterkirche mit der Bestimmung, das der Pachtzins jährlich um Michaelis unter sechs Hausarme vertheilt wers den sollte.

Von den Predigern nach der Reformation sind uns folgende bekannt:

I. Bei der Primariat:Pfarre.

1) Arnold Culmann + 1551. 2) Justus Beinemann, vorhin Rector in Uslar. Er verwaltete die Pfarre 44 Jahre und starb 1595, den 19. August. 3) Thomas Schlüter. 4) Hierosnimus Otto, + 1625. 5) Johannes Sieburg, vorhin Capslan daselbst, ward von den Papisten vertrieben und starb 1630. 6) Heinrich Christoph Schlüter. Dieser huldigte dem Katholicismus, ward aber durch schwedische Reiter vertrieben. 7) M. Conrad Nortmann, starb den 16. November 1636 an der Pest. Sein Leichenstein stand vor längeren Jahren noch auf dem Kirchhose. 8) Hermann Marheine Ee, introducirt 1637, gestorben 1655. 9) Henning Gruben, vorhin Caplan, + 1685. 10) Paul Erich Holdiz, von 1686 bis 1712. 11) Jobst Hermann Schneide wind + 1726. 12) Ernst Hermann Timäus, aus Tindern bei Hameln gebürtig, † 1748. 13) Crome, aus Einbeck gebürtig. 14) Johann Andreas Busse, aus Ascher gebürtig, 1756 bis 1785.

H. Bei ber Diaconat: Pfarre.

1) Urnold Bertram. 2) Johann Spiegel, zugleich Prediger zu Madensen. 3) Urnold Rortener, welcher seines Umts entset warb. 4) Georg Cocus, geburtig aus Munden, ward 1554 nach Wenzen berufen. 5) Johannes Giburger, ber spater jum Paftor primarius gewählt marb. Bon Sieburger bis zu dem nächsten bekannten lutherischen Prediger tritt eine Lücke ein. Bur Zeit bes breißigjährigen Krieges foll nämlich in Daffel eine Zeitlang die lutherische Lehre wieder beseitigt und ber katho= lische Cultus eingeführt sein. Bekannt ist ein katholischer Pfarrer Seinrich Christoph Schlüter, welcher mit dem lutherischen Prediger Friedrich Reufirch ju Sievershausen vielen Streit Einer alten unverbürgten Nachricht zufolge foll biefer batte. Schlüter, als die wuthenden Schweden in Dassel anlangten, sich in ben Schornstein bes Pfarrhauses verstedt haben, jedoch gefunden und ergriffen fein. Nachdem er aus feinem Berfteck hervorgezogen, foll man ihn an den Schweif eines Pferbes gebunden und in den Straßen der Stadt zu Tode geschleift haben. Nach dem dreißig= jährigen Kriege sind folgende Diaconi zu Dassel bekannt, welche auch die Pfarre zu Madensen verwalteten:

6) Henning Gruben (Gruvenius), der nachherige Pastor primarius, introducirt 1654. 7) Petrus Pinkerneil, 1681. 8) Johann Michael Alphäus, introducirt den 8. Oct. 1685. Dessen Sohn Johann Peter Hadrian Alphäus stiftete ein Legat für Wittwen und ein Stipendium für Theologen. 9) Johann Henricus Wilsen, introducirt den 14. Juli 1707. 10) Johann

Daniel Behrens, intr. den 13. Oct. 1712. 11) Johann Friedrich Henke, intr. den 25. Upril 1720. 12) Johann Christoph Ceonhard, intr. den 25. Jan. 1727. 13) Mönkes meier, welcher zur Zeit des siebenjährigen Krieges starb.

2) Bei der St. Martin 8= Kirche zu Markoldendorf fungirten nach der Reformation nachstehende Prediger.

I. Pastores primarii.

1) Thile Surermann. Er unterschrieb zwar auf bem Prediger:Convent zu Daffel, wo fammtliche Prediger des Umts Sunnesrud anwesend waren, bag er die Augsburgische Confession annehmen wolle, trat jedoch später wieder zur katholischen Lehre über, † 1554. 2) Johannes Ritter, ein Cistercienser Monch aus dem Kloster Amelunxborn, war nur Vicarius. 3) Nicolaus Schüt, vorhin Paftor diaconus. Nachdem er ein Jahr die Pfarre verwaltet, ward er seines ärgerlichen Lebens halber abgesett, † 1561. 4) Stephan Sieburg, vorhin Benedictiner: Monch zu Gan: bersheim und Prior ber bortigen Clus, mar zuerst Bicarius, bann wirklicher Prediger. Er ftarb im Jahre 1588. 5) Undreas Cregius (Dviz), aus Duderstadt gebürtig, mar zuerst Prediger in Herzberg und wurde 1589 am Tage Trium Regum in Markoldendorf eingeführt, + 1610. 6) Melichior Winichius, aus Luneburg geburtig. In Folge ber Drangsale bes breißigjährigen Krieges legte er 1623 sein Umt nieder. Nun ward ein katholischer Megprediger angestellt, von welchem die lutherisch gesinnte Gemeine durch einen Oberst aus Erfurt befreit wurde. Dieser, welcher fruher in Markolbenborf im Quartier gelegen, tam mit 10 Mann herbei, nahm ben Megpriefter gefangen und brachte ihn nach Erfurt. 7) Conrad Sunoldus, welcher fehr fraftig gegen die katholische Lehre auftrat, aber von den Widersachern des reinen Glaubens burch Gift getobtet ward, nachdem er nur ein Jahr die Pfarre verwaltet hatte. 8) Johann Rellinger, aus Silbesheim geburtig, past. prim. von 1625 bis 1671. 9) Sein= rich Meffing ein geborner Daffelaner, war zuerft Diaconus und feit 1671 past. prim. Er ftarb 1681 an ber Schwindsucht. 10) Martin Ernft Raifer, geboren zu Stroit im Braunschweigischen, ward 1673 Diaconus und 1681 past. prim. + 1724 Bahrend feiner Umtsführung, und zwar im Jahre den 7. Decbr. 1688 am Johannistage, ward die Markolbendorfer Feldmark burch ein erschreckliches Sagelwetter ganzlich zerschlagen, weshalb diefer Tag jährlich als ein Buß: und Bettag von der Gemeine gefeiert wird. 11) Martin Christoph Raiser, der Gohn bes Borigen, geboren zu Markoldendorf, 1691. Nachdem er 3 Jahre am Pabagogium zu Salle gestanden, ward er im 80. Lebensjahre seinem Bater adjungirt und am 7. Decbr. 1724 beffen Rach= folger. Er starb am himmelfahrtsfeste, den 31. Mai 1753, 621/2

Jahre alt. 12) Unton Paul Eudwig Carstens, geboren zu Wißendorf im Cellischen, den 23. Juni 1703, ward 1744 Pastor zu Münster, Inspection Ebstorf, dann 1748 Pastor zu Wißendorf, und folgte dem Martin Christoph Kaiser als Prediger in Markoldendorf den 14. Decbr. 1753, hielt aber schon am 4. Mai 1760 seine Abschiedspredigt, um das Umt eines Superintendenten und Stiftspredigers zu Einbeck anzutreten. Zwei Jahre später ward er als General-Superintendent nach Clausthal berusen, wo er 1768 gestorben ist. 13) Johann Undreas Sander, zuerst Prediger in Umelung im Corvey'schen, dann Hoscaplan zu Bevern, 1760 Dom. Exaudi zu Markoldendorf eingeführt, wo er am 25. März 1763 im 63. Jahre seines Lebens verstarb.

II. Pastores diaconi.

1) Seinrich Scheele, zu beffen Zeit die Reformation in Umelfen eingeführt wurde. 1542 vertrieben ihn katholische Zeloten. 2) Conrad Cappe (auch Soppe genannt). Gin fraftiger Giferer für die protestantische Lehre, warb, als er zur Zeit des Interims nicht widerrufen wollte, von dem katholischen Candesherrn abgefett, 1548. 3) Nicolaus Schüt, vorhin Paftor zu Sarfte, mar erst Diaconus und später past. prim. 4) Christoph Walded, welcher 1569 nach Munden verset ward. 5) Benning Schot: telius, ber Sohn eines Baders zu Einbeck, mar 18 Jahre (1588 bis 1606) Diaconus. 6) Wolfgang Domeier, von 1606 bis 1615, ward fpater Paftor zu Gladebed. 7) Georg Behme, von 1615-1620. 8) Daniel hartwig, 1620-1626. 9) Johann Rellinger, ward fpater past. prim. 10) Juftus Leporin, 1629-1634. 11) Michael Gravemener, 1634-1636. 13) Christoph Pavonarius, trat sein Umt verließ daffelbe aber wegen der Drangsale des dreißigjährigen Rrieges und ging nach Ginbed, wo er zum Prediger bei ber Neustädter Rirche erwählt wurde. 14) Unbreas Schmiedchen, Paftor zu Ellensen und einige Jahre Interimsprediger zu Umelfen. 1644. 15) Seinrich Deffing, der fpatere past. prim. Johann Adam von Scefeld, aus Bohmen, Ritter bes papftlichen Ordens vom goldenen Sporn. Er übernahm die Pfarre 1671, ftarb aber ichon nach 11/2 Jahren. 17) Martin Ernft Raifer, später erster Prediger daselbst. 18) Johann Christoph Rosenhagen, aus Einbeck gebürtig, 1681-1688. Er warb nach Grund am Harz berufen. 19) Joachim Jenisch, 1656 ju Ofterode geboren, intr. 1689. Laut Donations: Urkunde vom 3. November 1738 vermachte er den beiden Lehrern zu Markolden= borf bie jahrliche Miethe eines Brinksigerhauses, welches er in seinen Pfarrgarten hatte erbauen lassen. Das Haus besitzt gegen= wärtig Brinksitzer Geese in Oldendorf. Jenisch verwaltete die Pfarre 50 Jahre und ftarb 1739. 20) Juftus Beinrich Sanber, zuerst Abjunct bei bem Borigen, folgte bem Emeritus.

1740, starb aber schon 1747. 21) Johann Heinrich Ruhl: mann, vorhin Rector daselbst, als Prediger intr. 1748, und 1763

nach Sattorf am Sarg verfett.

1770, erst 33 Jahre alt.

3) Die jetzige Kirche St. Jacobi zu Salzberhelden ward im Jahre 1769 am 1. Advent-Sonntage eingeweiht. Bei der Feierlichkeit waren zugegen: Superintendent Pacht, Amtmann Scharf, Pastor loci Johann August Friedrich Hund, Pastor Koch zu Stöckheim, Pastor Crome in Negenzborn, die Kirchenjuraten Knocke und John a). Das alte im 14. Jahrhunderte erbaute Gotteshaus war so baufällig, daß

es 1761 abgebrochen werden mußte. Bon ben Predigern nach ber Reformation find uns folgende geworden. 1) Ernft Bauermeifter, ein gelehrter bekannt Theologe in Buthers Geift, ward ichon nach einem halben Jahre als Stiftspediger in Ginbed eingeführt. 2) Bernhard Grons hagen, aus dem Stift Münfter geburtig, verstarb zu Galzberhelden. 3) Matthias Funcke, ein frommer und gelehrter Theologe, welcher auch bie Salzderhelder Schule grundete, † 1553. 4) Franciscus Twele, ein geborner Ginbeder, welcher durch Protection des Burdhardt Mithoff, Doctoris medicinae und fürstlichen Leibargtes ju Munden, jum Prediger in Salzberhelben erwählt ward. Er ftarb 1566 an der Peft. 5) Diebrich Mbam, aus Geefen geburtig, zuerst Prediger in Berka. Bis zu diesem Pretiger reichen die Letiner'schen Nachrichten; nun entsteht eine nicht leicht auszufüllende Lude. 6) Conrad Schwarz fopf, vorbin Paftor zu Hullersen. 7) Bartold Johann Sagemann, 1677. 8) Johann Peter Schachtrup, 1688. 9) Seinrich Sar: tung Sedenberg, intr. 1692, farb 1720 den 10. Mai. 10) Muguft Friedrich Menenberg aus Ginbed, intr. ben 25. Dct. 1720, gestorben ben 3. Febr. 1768. 11) Johann August Friedrich Sund, ber Gohn eines Predigers ju Ginbeck, marb 1760 bem Paftor Meyenberg adjungirt und farb ben 15. Febr.

4) Bei der Kirche St. Laurentii zu Negenborn haben folgende Prediger fungirt.

A. Bor der Reformation.

1) Florinus de Hupeden, Plebanus in Negenborn, 1386. 2) Tydericus Rüter, Plebanus in Negenborn 1402. 3) Albertus Siboldeslinsen, Rector Parochialis ecclesiae in Negenborn 1476.

B. Nach der Reformation.

1) hermann Bolber, aus dem Augustiner-Rlofter gu

a) Kurze Rachrichten von ber jehigen Jacobi-Rirche bes Fledens Salzberhelben, 1769. Göttingen bei Barmeier.

Einbeck zum Pfarrberrn in Negenborn berufen, war ber erfte protestantische Prediger bafelbft. 2) Sermann Molitor (Moler), ftarb 1595. 3) Daniel Anop, gewesener Schuldiener zu Berge 4) Senningus Corvinus, gewesener Schulbiener gu Salzberhelben, prafentirt 1598, ftarb 1614. 5) Johann Bold: mer aus Galzberhelden, ftarb 1632. 6) Frang Befichius (Wesche) Schulmeister zu Salzderhelden, ward 1641 von Negen-born nach Fredelsloh berufen. 7) Tobias Friedrich, vorhin Cantor ju St. Alexandri in Ginbedt, fam von Regenborn als Paftor und Rector nach Elbingerobe am Barg. -8) Wolfgang Safe, erft Cantor und bann Bicarius zu St. Alexandri in Ginbeck, versab bis 1650 bas Pastorat, neben dem Rectorat, resignirte bann bas Rectorat. 9) Johann Matthias Leuckfelbt, prafentirt 1657. 10) Georg Matthia, war zugleich Bicarius St. Alexandri und farb 1701. 11) Conrad Georg Apfel, behielt ebenfalls bas Bicariat. 12) Johann Friedrich Cbeling, ebenfalls Bicarius, ward 1729 nach Gimbte im Umte Munden translocirt. Serenissimus nahm nun bas Vicariat von ber Pfarre und conferirte es bem Johann Christian Schröber zu hannover. 13) Seinrich Chriftian Upel aus Göttingen, marb 1741 nach Avendshaufen translocirt. 14) Johann Christian von Einem aus Ginbed, ward 1753 nach Doagfen verfest. 15) Johann Diebrich Krome aus Ginbed, 1753, ward 1781 Abjunct zu Dbagsen, wo er den 30. Nov. 1784 ftarb.

5) Die jetzige Kirche St. Pancratii zu Odagsen ward 1751 erbaut, nachdem im Jahre vorher die aus dem Jahre 1185 stammende alte Kirche abgebrochen war. Der über dem Eingange in die alte Kirche befindliche Stein mit einer unleserlichen Inschrift, von der mir nur die Jahrszahl 1185 verständlich ist, ward in die neue Kirche mit eingesmauert und ist noch jetzt zu sehen. Bei Einweihung des neuen Gotteshauses waren die Kirchencommissarien Superins

tendent Luder und Amtmann Rettberg zugegen.

A. Bekannte Prediger vor der Reformation.

1) Henricus Dymelen, Plebanus et frater Kalendarum, 1413. 2) Conradus Oldenrodt, Rector parochialis ecclesiae in Odagsen, 1469 bis 1476. 3) Conrad Wicherding, Canonicus Alexandrinus et Plebanus in Odagsen, 1485. 4) Johann Hilber, Vicarius perpetuus ecclesiae in Odagsen, 1492, resignirte 1504. 5) Henning Meyer, Vicarius perpetuus ecclesiae in Odagsen. 6) Wedefindus Schale, 1542, starb 1564.

B. Prediger nad ber Reformation.

1) Johann Steinmann aus Einbed, der erste evangelische Prediger zu Doagsen, war erst Cantor, nachher Rector zu Einbed,

bann Pfarrherr zu Ebergöten, später zu Hullersen. Bon Dbagsen ward berselbe nach Honstedt versetzt, wo er 1576 starb. 2) Josobocus Roland, vorhin Schulmeister zu Dassel, darauf Pastor zu Marienthal 3) Johann Möle, starb 1640. Bon ihm stammen die ersten Kirchenrechnungen in der Odagser Pfarreregistratur. 4) Undreas Säuberlich, vorhin Rector zu St. Alexandri in Einbeck. 5) Christoph Delliehausen, wurde dem Säuberlich 1674 adjungirt und starb den 13. März 1705. 6) Justus Delliehausen, des Borigen Sohn, seit 1700 Adjunct bei seinem Bater, starb 1709. Conrad Hugo, ward 1712 past. prim. zu Eldagsen. 8) Udolph Gottlieb Stock, starb den 8. Febr. 1753 im 84. Jahre seines Lebens. 9) Johann Christian von Einem, vorhin Pastor zu Negenborn, starb den 3. Octbr. 1785.

6) Bon den Pfarrern, welche bei der Kirche St. Nicolai zu Hullersen vor der Reformation sungirt haben, ist uns außer dem schon im I. Bande, S. 313, genannten Wichmann, nur einer, Johann Bock, parner to Huldesse 1484, be-

kannt geworden.

Prediger nach der Reformation.

1) Cbrecht von Goltwedel 1522, der erfte evangelische Prediger und Reformator ber hiefigen Gegend. Er ward feines Dienstes entfett und ging wieder in bas Augustiner-Rlofter zu Ginbed. 2) Johannes Niger, vorhin Diaconus bei ber Reuflädter Rirche in Ginbect, ward von Sullerfen nach Rordstemmen berufen. 4) henning Blume. 4) Jacob Campe. 5) 30= hann Barenholz, welcher 1548 wieder abzog. 6) Johann Mörker, welcher 1550 abgescht ward, weil er das Interim nicht annehmen wollte, vid. Rap. 15. 7) Conrad Bigand, fam von Sullerfen nach Uhlshaufen, hat aber megen Unbeständigkeit in ber Religion die Pfarre verlaffen muffen und ift zu Einbeck in Urmuth gestorben. 8) Seinrich D. 9) Engelbert Sallensen gestorben 1561. 10) Johann Steinmann, vorbin Cantor und Rector gu St. Merandri in Ginbed, barnach Paftor zu Ebergogen und Rabolfshausen. Er ward von Sullersen nach Dbagfen verset 1565. 11) Bartold Reuter, Vicarius des Stifts Beata Maria Birginis vor Einbeck. Bu feiner Zeit wurden bie Pfarren zu Hullerfen und Kohnsen combinirt. 12) Franciscus Belius, vorhin Cantor und Conrector zu St. Alexandri in Einbeck. 13) Sigismund Bergius, 1601. Er war vorhin Bicarius und Conrector zu St. Alexandri. Im Jahre 1609 erhielt er einen Ruf nach Catlenburg und ward 1627 jum General: Superintendenten bes Fürftenthums Grubenhagen erwählt. 11) Con: rab Schwarzfopf, 1614, warb nach Galgberhelben translocirt, wo er balb barauf ftarb. 15) Bernhard Concius, 1627, aus Daffel gebürtig, ward von ben Beamten zu Erichsburg vom

7. Juli 1631 bis 22. Decbr. 1632 suspendirt, weil er die Feierstage nicht nach dem neuen Gregorianischen, sondern nach dem alten Julianischen Kalender seiern wollte. Er starb 1677. 16) Johann Jacob Rex aus Einbeck, starb 1689. 17) Johann Bernshard Krome aus Einbeck, starb 1689. 17) Johann Bernshard Krome aus Einbeck, 1690, starb 1721. Ihm folgte sein Sohn 18) Theophilus Urnold Krome, 1722, ward 1743 Prediger bei der Neustädter-Kirche in Einbeck. 19) Christoph Wilhelm Großfurt, aus Northeim gebürtig, intr. 1743, gezstorben 1790.

7) Die jetige Kirche St. Martini zu Stöckheim ward in den Jahren 1756 bis 1764 erbaut; am 23. September 1756 legte man ten Grundstein und am 26. Detober 1764 ward die Fahne mit dem Knopfe auf den Thurm gebracht. Kirchen-Commissarien waren damals Superintendent Rosenhagen zu Cindeck und Amtmann Schlemm zu Rotenkirchen. Pastor zu Stöckheim: Polemann, Schulzlehrer: Johann Michael Deterding. Den Bau leitete Anfangs der Bau-Commissarius Müller in Göttingen und später der Pastor Albrecht welcher nach Polemann's Tode

Befannte Prediger nach ber Reformation.

1) Johann Batermann, farb 1570. 2) Petrus Soffmann, geburtig aus Konigefce, fam 1567 als Caplan bes Watermann nach Stodheim. Nach Batermanns Tobe erhielt er bie Pfarre nicht gleich, fondern mußte um ein geringes Ginkommen als Bicarius bienen, indem die Pfarreinfunfte zuerft einem Mafchmeyer, beffen Bater fürstlicher Secretar ju Munden mar, bann einem herrn von Dorfung und julett einem Ubam Preuf, welche alle drei weltliche Leute waren, zugespielt murben. Nach dem Tode Bergogs Erich konnte ein folder Digbrauch indeß nicht langer geduldet werden und Petrus Soffmann ward als wirklicher Pfarrer angeordnet. Er ftarb 1590, am 25. Juni. 3) Laurentius Brunonis oder Bruns, gebürtig aus Ofterobe, 1590. 4) Johann Reibstahl, 1667, ftarb ben 8. Mai 1706, 68 Jahre alt. 5) Justus Friedrich Grupe, intr. den 3. Mai 1707, ward 1735 Superintendent in Einbeck. 6) Johann Friedrich Gercke, vorbin Paftor zu Ginbechaufen, intr. 1735 am 18. post Trin. Er ftarb ben 9. Novbr. 1755, alt 62 Jahre. 7) Johann Albrecht Roch, eines Bauern Sohn aus Hollenstedt, ward bem Gercfe abjungirt und fam 1756 nach Daffensen. 8) Buftav Erdwin Polemann aus Harburg, vorhin Pastor zu Dassensen, intr. Festo Trin. 1756, starb den 15. Juni 1759, alt 50 Jahre. 9) Unton Burchard Albrecht aus hammftebt, querft Prediger zu Imbshaufen, farb ben 7. Mai 1766.

8) Die jetige Kirche St. Johannis zu Iber ift im Anfange des vorigen Jahrhunderts zur Zeit des Pastors Concius erbaut worden.

Prediger nach ber Reformation.

- 1) Nicolaus Men, früher Augustiner-Monch ju Ginbed, trat 1539 bie Pfarre zu Iber an und reichte am 1. Abvent-Sonntage jum erften Male in Iber bas Sacrament unter beiterlei Bestalt. Er starb 1546. 2) Friedrich Ifermann, ebenfalls ein Augustiner : Monch, heirathete Die Wittme bes Nicolaus Men. 3) Unbreas Rulemann, von Northeim gebürtig, ftarb 1567. 4) Georg Schut, von Goslar geburtig, 1567, ward 1589 feines Umtes entfett. 5) Johann Begner, ber bekannte Gin= beder Chronift. Er war am 29. November 1531 zu Sarbegfen geboren und ward anfänglich Caplan zu Münden, barauf Pfarrer zu Holtensen, Umts Brunftein, hiernachst 1583 Paftor zu Luthorft, Umts Erichsburg, von wo er zulett 1589 nach Iber, Umts Rotenkirchen, verfett mard. Wegen vorgeruckten Alters mußte er im Jahre 1610 feinen Dienst niederlegen und begab sich auf bas Filialborf Strodthagen, wo er 1612 in dem hohen Ulter von 80 Sahren verftorben und in der dortigen Rirche begraben fein foll. Einige Zeit vor feinem Tobe hatte er bas Unglud, fein Geficht zu verlieren. Bu feiner Zeit ward die Rirche mit einer Drael versehen, der Rirchhof ummauert und die große Thurmglocke durch Meister Friedrich Bielefeld zu Ginbed umgegoffen, 1592. 6) 30= hann Grotejahn, ein Braunschweiger von Geburt, marb 1616 nach Moringen verfett. 7) Seinrich Behrens, ju Gottingen geboren, mard 1671 Prediger ju Iber und ftarb bafelbft ben 8. Marg 1701, 64 Jahre alt. 8) Johann Wilhelm Concius, mar 1668 in Haag geboren, und starb 1731, den 20. Decbr., nachdem er 20 Jahre im Predigtamte gestanden hatte. 9) Conrad Ubolf Müller, 1732, ward 1741 nach Edesheim translocirt. Joachim Friedrich Rleffel, 1741, farb den 29. Märg 1756 auf einer Reife nach Braunschweig. 11) Georg Carl Rebeter, 1757, ward 1764 nach Großen-Mungel verfett.
- 9) Won den combinirten Kirchen zu Daffenfen und Wellerfen sind nur wenige Nachrichten vorhanden.

Prediger nach ber Reformation.

1) Johann Conrad Leck, aus Einbeck gebürtig, zuerst Caplan zu St. Alexandri in Einbeck. 2) Johann Rodemeier, 1549, starb ben 26. Octbr. 1579. 3) Diedrich Blume, von Rortheim gebürtig, zu bessen Zeiten eine neue Glocke in den Thurm gebracht und ein neues Pfarrhaus gebaut wurde. 4) Johann Einbeck, 1647, starb 1666. 5) Mag. Johann Daniel Berchoff, aus Göttingen gebürtig, 1676, versetzt 1696. 6) Hers mann Heinrich Wedemeyer, 1696, starb 1705. 7) Johann

Liposolo.

Justus Armbrecht, vorhin zu Altenhagen, starb 1719. 8) Johann Christian Raven, 1719, starb ben 25. August 1743. 9) Gustav Erdwein Polemann, 1744, translocirt nach Stöckheim, 1756. 10) Johann Albrecht Koch, 1756, trans-locirt nach Stöckheim 1766, wo er schon vorhin als Adjunct gesstanden hatte.

10) Die jetige Kirche St. Petri zu Lauenberg ift

im vorigen Jahrhundert erbaut worden.

Bon den Predigern daselbst find nachstehende bekannt: 1) Sein: rich Roch, welcher in Die Graffchaft Bolbenberg gog. 2) Bein= rich Redershausen, welcher nach Gladebed jog und Dafelbst verftarb. 3) Chriftoph Scheffer aus Beffen, welcher bas neu gebaute Pfarrhaus zuerft bewohnte; er ftarb 1553. 4) Johann Iben, ein gekorner Einbecker, ftarb ben 18. October 1580. 5) Chriftoph Deging, ebenfalls ein geborner Ginbeder. Bu feiner Zeit ward die Pfarre zu Hilmartshaufen mit Lauenberg combinirt. 6) Johann Sartmann. 7) Bolrath Bamberti, ward 1631 am 14. Febr. intr. 8) Johann Klinge, ift 1668 nach Meensen translocirt und hat das Lauenberger Kirchenbuch mitgenommen. 9) hermann Bedemener, intr. ben 4. Nov. 1668. Er hat das jest vorhandene alteste Rirchenbuch in Lauenberg angefangen. 10) Johann Criftoph Weidemann aus Einbedt, 1700 intr. von bem Superintenbenten Röhler zu Uslar. 11) Burchard Watterobt aus Göttingen, intr. 1719 ben 19. Marz burch ben Superintendenten Claren ju Lauenforde. Er war vorhin Paftor zu Bahnbed. 12) Chriftian Josua Biering, aus Sannover gebürtig, eingeführt 1725, marb 1733 als Superintenbent nach Lauenforde berufen. 13) Friebrich Bilbelm Berner, ein geborner Ginbeder, intr. ben 25. Nov. 1733, farb 1736 ben 12. Mai. 14) Johann Conrad Klinge: öhr aus Elvershausen, intr. ben 24. Dct. 1736, ftarb ben 19. Sept. 1752. 15) Frang Seinrich Jahnde aus Luneburg, intr. ben 8. Juni 1753 durch ben Superintenbenten Luber gu Einbeck, starb den 20. Januar 1781.

11) Der lette katholische Pfarrer bei der Kirche St. Magni zu Lüthorst war Johann Chur.

Prediger nach ber Reformation.

1) Johann Nachtigall, welcher 1542 die papistische Lehre verließ und die Augsburgische Confession annahm, auch 1550 die Consutation wider das Interim unterschrieb. Später indes widerzrief er Alles, theilte aber doch das heilige Abendmahl heimlich unter beiderlei Gestalt aus. Er starb am Osterabende 1566. 2) Johann Ritter, ein Cistercienser-Mönch aus Amelungborn, verheirathete sich und baute ein neues Pfarrhaus, mußte aber wegen öffentlicher und grober Unzucht die Pfarre verlassen und das Land räumen.

3) Henning Schottelius, Caplan zu Markoldenborf, mußte auf bohern Befehl 15 Wochen die Pfarre zu Luthorft verwalten und befam dafur bie Accidenzien. 4) Seinrich Sartmann, ein Cistercienser-Monch und Kellner zu Amelungborn, Pfarrherr zu Olbendorf, bekam nach Johann Ritter Die Buthorfter Pfarre, verließ das Umt aber des schlechten Pfarrhauses und der geringen Ginkunfte wegen und zog wieder nach Amelungborn. 5) Driemannus Sopfe, von Deiterfen geburtig, welcher fich viele Muhe geben mußte, ehe es ihm gelang, nach Luthorst zu kommen, intr. im Monate Muguft 1573', ftarb 1577. 6) Undreas Soffmann, ein geborner Ginbecker, 1577, fam 1583 nach Brunfen, ward aber bafelbst 1591 abgesett. 7) Johann Letner aus Barbegsen, 1583, ward 1589 nach Iber berufen. 8) Johann Beigmann, aus Bogelbeck gebürtig. 9) Bartholomaus Dohm, 1656. 10) Diebrich Rigner, 1681. 11) Beinrich Chriftoph Rofenbach, 1684. 12) Johann Ernft Leo, 1692, farb ben 3. Aug. 1718. 13) Abolf Lubwig Marquard, 1718, ftarb ben 27. Upril 1743. 14) Gebhard Beinrich Marquard, intr. ben ben 7. Upr. 1744, translocirt. 1761 als Garnifonspre= biger nach Sameln. 15) Gottlieb Gidemener, intr. im Jahre 1762, ward nach Rogborf bei Gottingen translocirt.

12) Einige bekannte Pfarrer, welche in den Zeiten vor der Reformation bei der Kirche St. Petri zu Avends. haufen fungirten, haben wie bereits im I. Bande S. 321

fennen gelernt.

Prebiger nach ber Reformation.

1) Johann Dppermann, vorhin Augustiner : Mond ju Ginbeck, bann Rector bafelbft, marb 1552 vom Bergog Ernft gum ersten evangelischen Pfarrer nach Avendshausen berufen, starb 1563. 2) Matthias Ragenberger, aus Erfurt geburtig, farb 1566. 3) Bacharias Bahn, 1541 ju Mortheim geboren, ward 1568 Schuldiener zu Northeim, 1564 Schulmeifter zu Burgfteinfurt, inbef wegen religiofer Streitigkeiten feines Umtes entfest, worauf er fich wieder nach Northeim begab. Bald barauf erhielt er bas Rectorat ber Schule zu Mortheim und 1566 bie Pfarre zu Avendshausen und wurde den 3. Juli von Magister Daniel Bodenburg, Johann Sinderam, Johann Meyer und Diedrich Meyer und Diedrich von Ginem ordinirt. 4) hieronimus hettling, farb zu Avends: 5) Joadim Beifening, intr. 1632, farb 1637. hausen. 6) Friedrich Limborg, intr. 1638, ward 1643 Probst und Superintendent ju Uelgen. 7) Johann Soffman, intr. 1648, ftarb 1673. 8) Core'ng Ernft Gungel, int. 1674, ftarb 1681. 9) Johann Deichmann, vorhin in Bulften, intr. 1691, farb 1687. 10) Johann Joachim Suchland, intr. 1688, ftarb ben 29. Marg 1740. 11) Johann Chriftoph Upel, vorhin in

5.000

Megenborn, intr. 1740, starb ben 9. April 1742. Mag. R. A. Brauns aus Herzberg, eingeführt 1742, versett 1751 nach Gr. Lengben bei Göttingen. 13) Johann Friedrich Lüder, vorhin Feldprediger, intr. 1751, ward 1753 nach Holtenfen, Inspection Hohnsstedt versett. 14) Mag. Caspar Creller, vorhin Schul-College zu Münden, dann Pastor zu Fürstenhagen, 1753 intr., starb den 21. Juni 1754. 15) H. Eibesdorf, vorhin Rector zu Stolzenau, eingeführt 1755, ward 1768 nach Heiligenlohe versetzt.

13) Von den Predigern, welche seit der Reformation bei der Kloster=Kirche St. Blasii zu Fredelsloh fungirt

haben, find uns folgende bekannt.

- 1) Joadim Freudestadius, im Jahre 1588. 2) Engel. bert Bertling, im Jahre 1599, ward Prediger zu Sannover und ftarb daselbst ben 16. Juli 1609 an der Pest. 3) Undreas Reibhard, 1607, ftarb nebft Frau und Rindern an der Peft. 4) Johann Subener, ward 1628 jum Prediger in Sille im Stift hilbesheim befordert. 5) Johann Breithaupt, 1628, vorhin Paftor zu Erogen. 6) Johann Sovener, mard 1639 abgeset, worauf bie Pfarre 2 Jahre vacant blieb. 7) Frang Besichius (Wesche), von 1641 bis 1676, war vorhin Pastor ju Negenborn. 8) Ern ft Logius, von 1676 bis 1690, vorbin Cantor zu Salzderhelden, ward von Fredelsloh nach Holtensen verfest. 9) Conrad Beinrich Bollmar, aus Ginbeck ge= burtig, 1691, starb noch in demselben Jahre an der Ruhr. 10) Johann Caspari, 1691, farb 1732, nachbem er die Pfarre 41 Jahre verwaltet hatte. Sein Epitaphium befand sich fruher in der Kirche neben dem Altar. Er war aus Mühlhausen in Thuringen geburtig. 11) Friedrich Beinrich Rorber, 1733, ber Sohn eines Professors ber Beredsamfeit ju Belmftebt, ftarb 1750. 12) Johann Friedrich König, geburtig aus Boden= werder, ward 1750, nachdem er 15 Jahre das Rectorat zu Pat= tensen verwaltet hatte, als Prediger in Fredelsloh eingeführt und ftarb bafelbft ben 30. Januar 1718. NB. Die Pfarre gu Frebels= loh gehörte ehemals zur Inspection Hohnstedt und wurde 1718 der Inspection Harbegsen einverleibt.
- 14) Mit der Pfarre zu Hohnstedt ist schon seit dem Jahre 1589 die Superintendentur verbunden.

Borher maren Prediger bafelbft:

1) Johannes Metken, 1588. 2) Johannes Stein= mann, vorhin Pastor zu Dagsen, starb 1570. 8) Franz Eberwein, 1582 bis 1589. Die Superintendentur bekleideten 1) Mag. Hieronimus Lüdeken, erster Superintendent, vorhin Rector in Göttingen, starb 1604. 2) Anton Wetter, vorhin Superintendent in Harbegsen, starb 1623. 3) Burchard Lange, vorhin Pastor in Gr.-Rohde, starb 1630. 4) Mag. Hermann

Getius, starb 1657. 5) Mag. Ch. Breithaupt, vorhin Pastor zu Ballenhaus und zu Northeim, starb 1663. 6) Christoph Sardfenius, 1664, ward 1667 Hofprediger in Wolfenbüttel. 7) Mag. Heinr. Altus, 1669 bis 1688. 8) Conrad Gottsfried Blankenburg, 1689, ward 1700 Probst in Berlin. 9) Johann Georg Leschen, 1700 bis 1720. 10) Andreas Schilling, vorhin Pastor in Düderode und in Bühle, starb 1723. 11) Johann Oldendorp, 1720 bis 1740. 12) Christian Heinrich Schilling, 1741 bis 1766.

Weitere Nachrichten über die Prediger bei den Kirchen zu Sievershaufen und Ellen sen in der Inspection Markoldendorf werden wir hoffentlich im III. Bande mitzutheilen im Stande sein.

Ueber die Gründung der Bolksschulen in hiefiger Gegend sind unsere Nachrichten ebenfalls noch unvollständig und haben wir auch diese einem folgenden Bande zuweisen muffen.

Ende bes zweiten Banbes.

## Machträgliche Subscribenten,

welche im erften Bande nicht verzeichnet stehen.

Seine Königl. Hoheit, Berzog Georg von Cambridge.

A. Subscribenten in Ginbed. Rechtern, Prem. Lieutenant. Gabe, Dr. Scheller, Collaborator. Parifius, Bauinspector. Dr. med. Mende, Sanitaterath. Ruhlmann, Ziegelmeister. Rühne, Giebemeifter. Ragenstein, Produktenhandler. Sener, Lithograph. K. Wallbaum, Kaufmann. Delliehausen, Particulier. Plenge, Schönfärber. Dhle, Bädermeifter. Mener, Collecteur. Ruhlgat, Deconom. Ebbrecht, Schuhmachermeister. Fürstenberg, Glasermeister. Schmidt, Bebermeifter. Bertram, Badermeifter. Fr. Steinberg, Badermeifter.

Löbl. Herren-Club bei Sprenger. Arbeiter-Bildungs-Berein.

B. Muswärtige Subscribenten.

Alfeld.

Raven, Particulier. Dr. med. Eürig.

Franke, Dekonom.

Bufding, Polizeidiener.

Undershaufen.

Eggers, Gastwirth.

Banteln.

Minister a. D. Graf Bennigsen. Bielefeld.

Frau Fanny Witgenstein.

Bobenburg.

von Steinberg, Legationerath.

Bremen Bibliothek bes Hochweisen Senats. Catharine Bruns, Köchin.

Buenfen.

Albrecht Beffe, Defonom.

Caffel.

Frau Schulrathin Sundheim.

Celle.

Dr. Raven, Dberappell.: Ger .: Unw.

Cuventhal.

Rarften, Lehrer.

Daffel.

Klügel, Bürgermeifter.

Schwertfeger, Commiffionar.

Duberftabt.

Joseph Döring, Gastwirth.

Ellenfen.

Gabe, Paftor.

Eschershausen.

Franke, Kaufmann.

Friemen in Kurhessen. Frau Majorin Brenning.

Frau Majorin Brenning.

Brackebusch, Lehrer.

Grene.

Behre, Bahnmeister.

Göttingen. v. d. Knesebeck, Geh. Justizrath. Dr. Fricke, Obergerichtssecretär. Matheides, Privatlehrer. Frau Seniorin Wiese.

Grohnbe. Frau Oberamtmannin Knigge. Höbel, Gerichtsvoigt.

Hand. Raven.

Staacke, Kaufmann.

Eide, Bädermeister. Humme, Mobilienhandler. Robemann, Steinhandler. Brauer, Bädermeister. Bibliothet des Hochweisen Senats.

Hannover.
Dr. theol. Petri, Pastor.
Dr. Raven, Pastor.
Dr. Lang, Geh. Finanzrath.
Hesse, Hauptmann.
Koch, »
Culemann, Senator.
Schuster, Baurath.
Mithosf, Bauinspector.
Schütte, Ugent.
Liebeschüt, Kausmann.

Harburg. Wohllöblicher Magistrat.

Saarth bei Münden. Schuster, Major.

Hildesheim. Seine bischöfliche Hochwürden, Bischof Wedekin.

Soltenfen. Deimfe, Schmieb.

Hollen stebt. Lockemann, Mühlenbesitzer. Höckelheim. Mylius, Umtmann.

Hullersen. Ch. Fricke, Dekonom. Warnede, Mühlenbesitzer.

E ü b e ck. Bibliothek des Hochweisen Senats.

Madensen. Bartels, Förster. Ohrmann, Gastwirth.

Markolden borf. Thilo, Superintendent.

Moringen. von Hinüber, Umterichter.

Münben. Scheidt, Reisender. Duve, Rentmeister. Neuhaus an ber Elbe. von Walthausen, Umtsrichter.

Northeim von Hedemann, Rittergutsbesitzer.

Dsterode. Wolter, Obergerichtsrath. Mar, Pastor prim.

Rotenfirchen. Meister, Oberverwalter.

Ruthe. von Omieda, Regierungsrath.

Salzderhelden. Fahrtmann, Particulier. von Seelen, Schmied.

Scheelenburg bei Denabrud. Freiherr von Scheele.

Schladen. von Koch, Hauptmann.

Sogeln bei Donabrud. von Stolzenberg, Major.

Strobthagen. Dörel, Dekonom.

Sülbeck. Zacharias Hesse, Dekonom. Justus Hesse, Dekonom.

Telgte in Westphalen. I. B. Raven, Kaufmann. I. H. Raven, Buchbinder.

Bienenburg. von König, Schatrath. Danert, Superintendent.

Vogelbeck. Palm, Holzhändler.

Westerbrad. von Grone, Rittergutsbesiger.

Amerika. Charles Rannenberg, Werkführer in South Hably Falls, Staat Massachusetts.



Siegel.

Steind. v. Schwad, Harr Digitized by

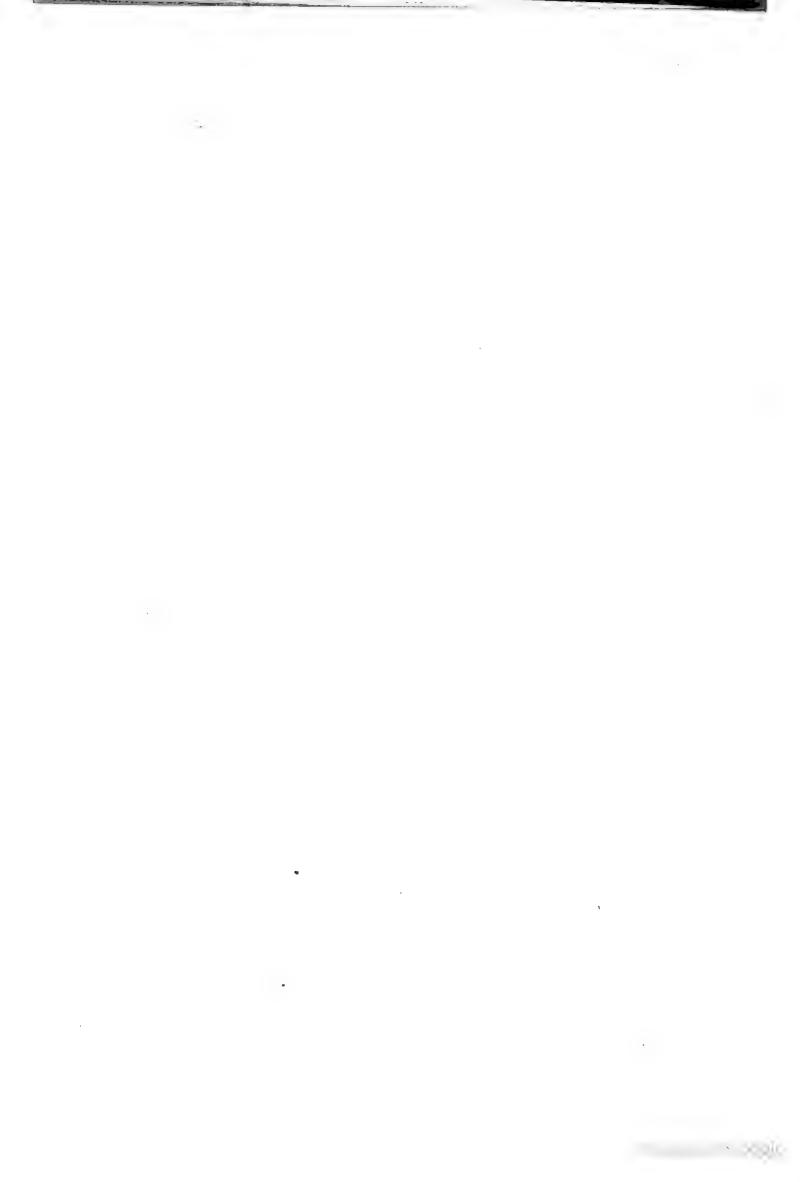

Abbildungen zur Geschichte der Stadt Kinbeck Taf. 5.



Siegel.

Steind v. Schmad

5.000k

Abbildungen zur Geschichte der Stadt Einbeck Taf. 6.



Cocolc-

Gilden, Siegel.

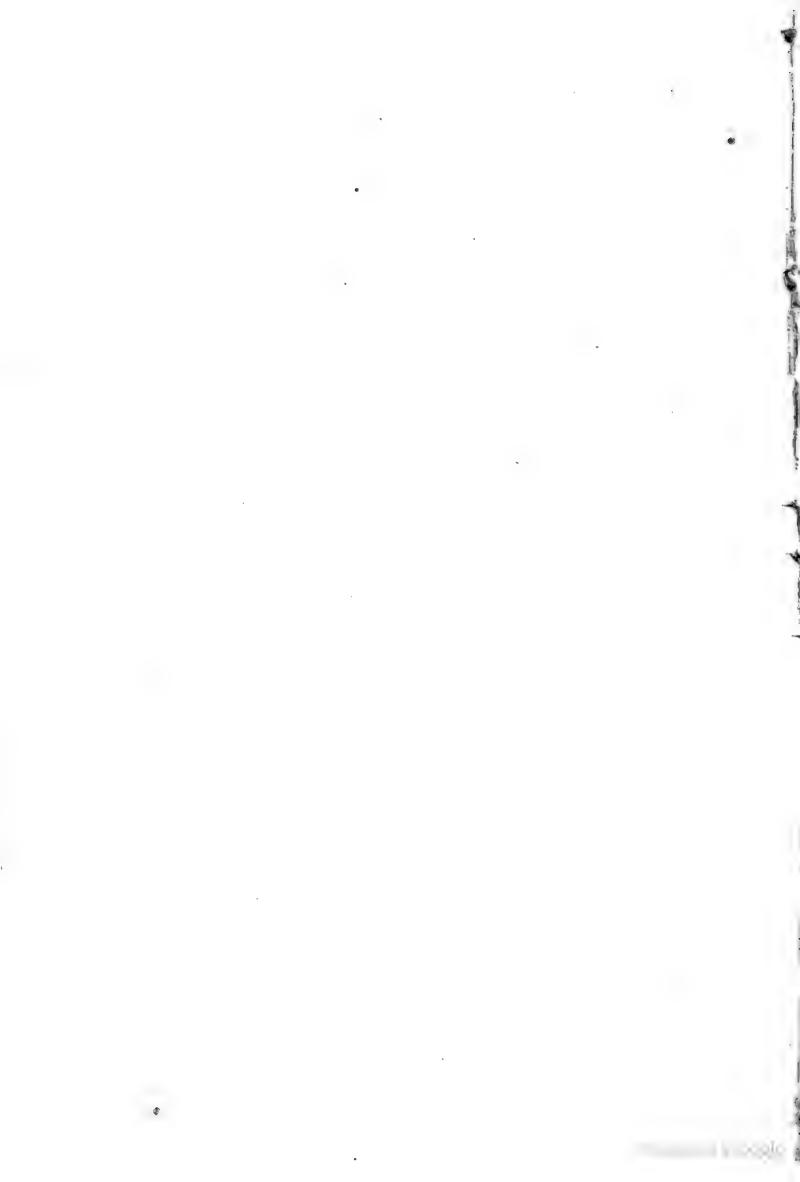



F 500010

Gilden-Siegel



Sieger

Abbildungen zur Geschichte der Stadt Einbeck Taf. 9.

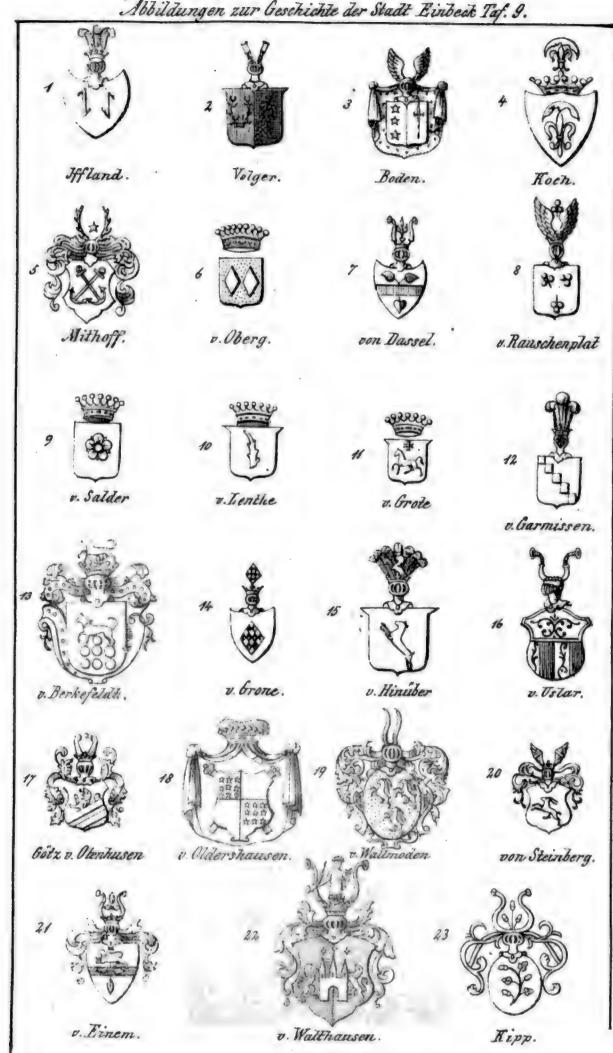

s Cosolo



von Grabstainen an der Süftskirche zu St. Mexander.

Abbildungen zur Geschichte der Stadt Einbeck Taf. 10.



Siegel.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.





